





B. Prov.

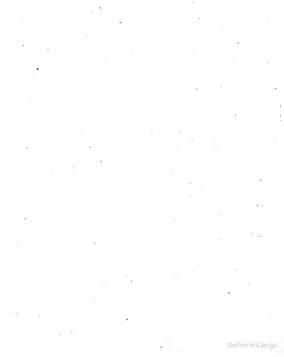

# Johann Gottfried v. Berders

# fämmtliche Werte

in vierzig Banben.



Fünfundzwanzigster Band.



Stuttgart und Cubingen.

3. S. Cotta'j cher Berlag. 1853. 611889

# Johann Gottfried v. Berbers

# fämmtliche Werke.

Bur iconen Literatur und Runft.

Dreizehnter Banb.

Stuttgart und Eübingen. 3. G. Cotta's ce Berlag. 1853.





# Inhalt.

|     | and the same and the                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------|
|     | Antiquarifche Auffațe.                                         |
| 1.  | Bogmalion, Die wieberbelebte Runft. Erfter und zweiter Befang, |
|     | und Erlauferungen                                              |
| 2.  | Blaftif. Ginige Babrnehmungen über Form und Beftalt, aus       |
|     | Phymalions bilbentem Traume. (Gebrudt gu Riga 1778.) .         |
| 3.  | Berculanum. Windelmanns Gefchichte ber Runft                   |
| 1.  | Remefis. Gin lehrenbes Sinnbilb                                |
| i.  | Bie bie Alten ben Tob gebilbet?                                |
|     | Nachlese gur fconen Siteratur und Aunft.                       |
|     |                                                                |
|     | leber Bilb, Dichtung und Fabel.                                |
| 1.  |                                                                |
| 2.  |                                                                |
|     | Ein Göttergefprach. 1785                                       |
| 1.  |                                                                |
| L   | Die Lyra. Bon ber Natur und Birfung ber lyrifden Dicht.        |
|     | funft. 1795                                                    |
| ١,  |                                                                |
|     | Dichtfunft. 1795                                               |
| - 5 | Unbenten an einige altere beutsche Dichter. Briefe. 1793.      |
|     | Anbenten an einige altere beutiche Dichter. Briefe             |
|     | 1793                                                           |
|     | Erfter Brief. Meltefte beutsche Boefie                         |
|     | 3meiter Brief. Lobgefang auf ben beil, Anno                    |
|     | Dritter Brief. Die fcmabifchen Dichter. (Bon ber Zenaifchen    |
|     | Santidrift.)                                                   |
|     | Bierter Brief. Reinete Fuche                                   |
|     | Funfter Brief. Morglifche Dichter. Freibant. Renner. Boner     |
|     | Cecheter Brief. Die Meifterfanger. Priameln. Sane Cache.       |
|     | Emblematifche Boefie                                           |
|     | Giebenter Brief. Luther. Joh. Balentin Anbrea                  |
|     | Achter und neunter Brief. Georg Rubolph Bedherlin 3            |
|     |                                                                |

| 8. Johann Balentin Antrea:                                                                                 | Geige |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                            |       |
| a. Borrebe gur beutichen lleberfebung von 3. B. Antred's<br>Dichtungen, 1786                               | 406   |
| b. Borrete gur beutichen lleberfegung von 3. B. Anbred's                                                   |       |
| Parabeln. (Berfirente Blatter, 5ter Thell.)                                                                | 414   |
| lanbifden Befprachen. (Berfir. Blatter, 5r Tb.) Beilage: Shatefpeare. 1773. (Aus ben filegenben Blattern   | 421   |
| von teutscher Art und Runft. 1773.)                                                                        | 12 4  |
| III. Recensionen :                                                                                         |       |
| 1. Rlopftode Dben, 1771. (Milg. beutiche Bibliothet, B. XIX.                                               |       |
| 1. 509 ff)                                                                                                 | 451   |
| 1. 509 ff.) Reue Ausgabe; Lelpzig, 1798. (Erfurtifche Racht.                                               |       |
| v. gel. Sachen; 1798, 518 St.)                                                                             | 464   |
| 1. b) Lavater, zweites Funfzig driftlicher Lieber. 1776. (Bem-                                             |       |
| goer Bibl. B. X. 486.)                                                                                     | 473   |
| 2. Anna Luife Rarfdin, Gebichte. 1797. (Erfurtifche Rachrichten. 1797, 25ftes Stud.)                       | 477   |
| 3. G. A. Bottigere griechifche Bafengemalte. I. Bb. 16 26 Seft.                                            |       |
| 1797. (Grfurt, Rachr, 468 St.)                                                                             | 485   |
| 1797. (Erfurt. Nachr. 466 St.)                                                                             |       |
| (Chent. 1798, St. 37)                                                                                      | 494   |
| (Cbent. 1798, St. 37) 5. 3. 3. Mnicch, Borte ber Lehre, bee Eroftes und ber Freude                         | 407   |
| 1798. (Ebenb. St. 48.)                                                                                     | 497   |
| 6. Elegien von Broberg. 1798. (Wbb. 1799. St ) 7. 2. T. Rofegarten, Brittifches Dreon. 1800. (Chent. 1800, | 504   |
| 7. 2. 3. Rojegarren, Brimimes Drein. 1800. (Grent. 1800,                                                   | 512   |
| 8 Dentmurbigfeiten aus bem Leben und ben Schrif-                                                           |       |
| ten R. Robertfons; ober ber Brebiger mle er febn follte.                                                   |       |
| (Chent.)                                                                                                   | 515   |
| 9. Friebr. von Sageborn, poetifche Berte. 1800. (Chent.                                                    |       |
| ©t. 45.)                                                                                                   | 517   |
| St. 45.)                                                                                                   |       |
| (Whenh.)                                                                                                   | 520   |
| 11. Cophie Merean Gebichte. 1800. (Eft. Ct. 46.)                                                           | 522   |
| 12. Rofegarten, Rhapfobien, 3ter Bant. 1801. (Cbent. 1801,                                                 |       |
| ©t. 48.)                                                                                                   | 528   |
| St. 48.)                                                                                                   |       |
| umftanten G. 21. Burgere. 1798                                                                             | 530   |
| 14. 3. Armftronge Runft immer gefund gn febn; aus tem Engl.                                                |       |
| überf. von G. 3. 8. Rolbede 1799                                                                           | 534   |

Antiquarische Auffabe.

# Pygmalion, die wiederbelebte Sunft.

21us ter Atraftea. IV. unt IX. Stud.

## Erfter Gefang.

Bom himmel schwebete bie Kunst bernieber, Auf sesten weitgespannten Ablereftligeln: "Geh' ich bich endlich, Land ber Jugend, wieber? Dich, flotzes Rom, auf beinen sieben Silgeln, Bon benen burch Gesetze, Macht und Lieber Du alle Nationen burftet zilgeln? Wo sind die Tennel, wo die Ehrenbogen Durch welche siegbekränzt wir beibe zogen?

"Ihr Götter, bie ich einst anbetenb ehrte, Gott Aupiter, bes größten Staate Wächter! Und jebe bie ben Stofz von Noma mehrte, Victoria und Pallas, beine Abfter; Auch Juno, aller Frauen Doch- und Werthe, Befcligerin ber alten Ruhmgeschlechter — Wo bift, Apollo, bu, bamit aus allen Erdzonen alle Klinste zu der vallen?

"Es schweiget rings um mich. In biefer Wifte Erfenn' ich bich, verehrte Roma, wieber? Und ibr, Geftalten, die ich liebend griffite, Mit enern Tempeln sanket ibr banieber? Sier feb' ich einen Rumpf, bort eine Biffe — Gransam gerftlicke, schwe Götterglieber! Geflidt und hingestellt, o Angft und Sammer, In ein Mufeum, eine Rumpelfammer.

"3hr Menichen, habt ihr Sinn und Geift verloven? Gebt jeder Gottgesalt was ibr gebilipte, Das Heisigthum bas sie fich jelost ertoren, Den Zempel wo sie slich be herzen rührte; Wo Zens die Bitte schwang, und aller Ohren Gott höbbus sang und frohe Chöre filhrte — Gebt, die ihr uns geraubt, die Zempel wieder; Und alles kallt vor unsern Göttern nieder.

"Bas feb' ich bort für nene Kunstgebünde?
Gebant auf Grüber? — Schan, zu wessen Geme?
Mir zum Entsehen wird die eitle Frende.
Wohnt hier ein Gott in bieser helten Leere?
Wie trüppelt alles hier! — Mit innrem Leibe
Ses ich die Leidenben, und hör und höre
Bon Sinderinnen, büsenden Geschwächten,
Marteenden herren und geguälten Knecken.

"Weh wird mir! Filhret mich zu meiner Trilmuner! Im engsten Mausseleum will ich wohnen; Und immer soll im Angedenken, immer Die alte Aunst in ihrer Söh' mich sohnen. hinweg aus biesem Bild- und Mestunstschimmer, Geschmickt mit salschem Gold, aus salschen Kronen. D Zeit, statt beiner Pelbenibeale Erkenne bich und bau dir — Hospitale." Da trat ju ihr bie schönfte ber Bestalten, Die je mein Ang' und meine Seele fab. Indem grei Sindem grei Binumelsschwingen sich entfalten, Stand, littlenbelleibet, Phyche ba: Die Huntsscheiber, ab ber wir alle wallten, Die Menischenfreundin, Phyches Cavita. Gie, beren Funt' in aller herzen bennet, Wird Cavita im himmel jest genemet.

"Du tenneh, Gbte, mich, sprach fie mit Bliden Der Junigheit, bie jedes Berg burchrang. 3ch Bielgepriffte ward ber Welt Entzüden Onrch beime Macht, o Aumft, die sie bezwang. Wie mich, o wolltest Menjehen die begisten! Auf Anien weih! ich die berben auf. Und alle Berzen aller Nationen Wit icon Thaten follten sie bich fobuen.

"Doch ach! erimne bich, mit wie viel Thränen Warb jebes beiner Wunder einst erbaut! Bon Staven, die fich nach der Freiheit sehnen, In Kammern wohnend beren Tiefe graut; Bon Wilfern beren Uleberwinder höhnen Ulnd jauchzen ilber ihre Ketten lant.
Bon Seufzern, Schweiß und Blut der Nationen Ward anserbaut, wo deine Götter thronen.

"In beinen Babern, beinen Ehrenfälen, Wie lebten bie Herven jener Zeit!
Bergöttert tranten fie aus Goldpotälen,
Der Bötter Schmach, und fic Unferblicheit.
Gebriftle, die wohl niemand mocht gäben,
Sie bienten Eines großer Ueppigleit.

Für welche herrn, und für wie feile Gafte Erfannft bu Schmud und Baber und Balafte!

"Die Gottgeftalten, die der Künstler ehrte, Wie mitderten sie der Tyrannen Herz.
Was ihrem Uebermuth und Frevel wehrte,
Auch in die sie sieht, war ihnen Tand und Scherz.
Wer thun kann alles was sein herz begehrte:
Ihn filmmert teines wundzedrückten Schnerz.
Und solchen bienet ihr als Schweichferinnen?
Siffnährend ihren Uebermuth, Skadinnen!

"Noch jeht, zu meinem innern fillen Leiben, Seh' ich ben Trug mit bem bie Kunft betrigt, Ben schighen Ruhn und Reiz, bie falichen Freuden, Mit benen thöruch fie beglicht und — lügt. Sie läßt bas Auge, läßt ben Sinn sich weiben, Indeb bas Perz sich sere und albern wiegt, luntlammert es mit Eis fit wahre Schmerzen Und nährt bas Plippchen mit Ideens derzen, derzen.

"Bas soll bein Abytum, an bessen Schatten Sich Werglaub' um Irrthum ewig hängt? Kann je sich Wahrheit mit der Lige gatten? Erhält die Kunst was der Berstand verdrägt? Sprich! Altete nicht Cypris, ob der Matten, Ihrel'ge Milhe, durch den Stein, den talten, Berm oberte Gebanken in der moberte Gebanken sein der Mehren sein der Mehren der Mehr

Das innere Beiligthum, Die Difche, in ber ber Gott ober bie Gottin fant.

"Hast bu geenbet? sprach mit Bitterfeiten Die alte, streuge, majestätige Kunst. Bwohl mie baß ich in frischeru Jugendzeiten Die Welt genoß mit aller Göttergunst.
Ich buhle nicht um eure Tressischierien; lund schuf ich meine Schörfung euch umsonst, Grstarb sie euch mit abgelebten Jahren, So geht und bleibet was ihr seide — Barbaren.

"Nicht asso! sprach und kniete ihr zu Filsen, Indruktig bittend. Phoches Carità.
Auch du sollst unfres Sieges mit genießen,
In die ist huldreich unfre Freundin da.
Erweiche dich! Wir können nie dich missen;
Sey du mitwirkend und zur Hilfe nach.
Die Zeiten wechseln mit Geschäft und Stunden:
Das Neue kommt, das Alte ist verschwunden.

"Bas wir bebürfen, ist ber Menschen Bergen Bon innen aus zu bilden, zu erziehn, Sie für gemeinfam Bohl in Freud' und Schmerzen Tief zu erregen, daß sie göttlich gillhn. In Ein Bestreben — nicht zu Tand und Scherzen, Die Krass ber Liebenden vereint zu ziehn — Begeiste sie mit bieser Art Ibeen, Und beine Werke werden nie vergehen.

"Bas soll ber alte Buft? Aunstichneicheleien! Ein längst verblichner, hohler, leerer Tantb. Die Menschheit will ber Menschheit sich erfreuen; Du, ihre Tochter, beut ihr deine Danb. Berbienste sollen lebend sich ermeun; Bas will ber Marmor an des Grabes Rand? 3m Angebenten ebler Rationen, 3m Steine nicht, muß ihr Anbenten wohnen.

"Der Marmor finkt, das Brustbild wird verschmitzet, Die Inschiftlit, die es neunt, ist ohne Spur; Was einzig uns Unsterblichteit beschützet If deine Aunst, o Künstlerin Natur, Die Jumerlebende, die wärmt und nützet (Das Thäugke ist ihr das Beste nurr); Die Kunst, sprach Carità, die zart in Flammen, Ju jedem Schischa Wenschen schmitzt zusammen."

Da ftand vor ihnen, der sie beibe siebte, Der Menscheit und der Kinfte Genius, Gott Amor. "Freundin, was den Sinn dir ilbte, Bar Borspiel nur zu böherem Genus; Und das was Phychen tränkt, was sie betrilbte, Bird beiden euch der Freuden Uebersus. Die Gottheit spricht: Wit aller Bölker Händen Soll ein Vygnalion das Wert vollenden.

"Wie Götter einst zu Menschen niederstiegen, So ebte sich die Menschheit götterzseich. Die Reget, die die Kunst erfann, wird siegen In der Bernunft, wie in der Formen Reich. Und alles wird sich hold zusammenstägen Zu einem Kunstgebilde, sich nur gleich. Rimm biesen Kranz: er schützt die dorm Beratten; Rur Menschenwohl kann Künste jung erhalten." Die alte Kunst sprach: "Deine siise Lehte Belebt mich selbst gur Pfinche-Carita. Berjünget filht' ich mich, benn ich gehöre Mit meinen Werth den Menschen, ihnen nah. Die hohe Regel, die ich lieb' und ehre, Steht ihrer weiten großen Schöpfung da. Die höchste Aunst, zu ber sich Serzen wenden, Die Götliche Aum Liebe nur vollenden."

Sie sprach's. Unsichtbar stand an ihrer Seite, Gehillt in Nacht, die dumpse Barbarei; Tiefbriltend was des Schicffals Spruch bedeute: "Physmalion erschafft die Künste neu, Daß srod verschinget jede böber schreite, Bon Dunst und Trug und Borurtheisen frei." Sie schwört dei sich das Wert wo nicht zu hindern, Doch, kann sie es, zu sämmen und zu mindern. Ende des erften Gesanges.

#### 3meiter Gefang.

(Amor, Binche und bie alte Runft find bie Berfonen biefes Gefanges.)

"Komm, sprach ber Gott und schwang die garten Flüges, Denn hinter uns ergrimmt die Barbaret.
Erschwingen wir bort jene stillen Sliges, 1
Und beine Brust wird mancher Sorgen frei.
Erbliden wirst du in der Zeiten Spieges
Dein Bild, und was in ihm berebelt sen, 2
gestücken kann in görlichen Gestalten
Der irdne Stoff, sie werden nie veralten."

Gegenben bes alten Rome.

Gie fdwebten auf, vorbei ber beitern Sobe, 1 Auf ber, mit Caftor, Bollur fie embfing: "D baf ich euch, ihr himmlifden, noch febe Berettet (fprach bie Runft) auf meinen Bint. D baff an euch ber Menschenblid erfpabe Bef Grofen fich bie Menfchbeit unterfing; Go blühten einft burch mich ber Götter Göbne, Und um fie ichallten Binbars bobe Tone." Gie ichwebten nieber. Jebem Beiligtbume Der Runft umwebte Amor beil'ge Racht. Gieh! wie ju feiner Freundin bobem Ruhme An feiner Kadel neuer Reis erwacht! Aus jebem Runftwert fpriefet auf bie Blume Des Benine in fanfter boller Bracht, Bor Amore Factel glangen auf - 3been, Die (glaubt's ber Liebe!) Liebe nur tann feben. "Dort, fprach er, bein Apollo! Unverfehret Steht er im Glang ber Göttericone ba. Bu Delos amar wirb er nicht mehr verebret. Doch jebem Jugenbbergen ift er nab. Bas er ber Menschbeit himmlifches beicheret, Bas ibm bem Sirten, ibm bem Gott gefcab, Sein Lorber, feine Lyra, feine Chore, Sein beilig Bilb ift aller Beiten Lebre." "Und in ber Jungfrau Berg, wie fcbleicht fich leife (Sprach Carità) ber wunberfuße Traum Enbumions. Diana, feufch und weife, Geführt von Amor felbft, fie fcmebet taum Bum Anblid bin. 36r Blid wirb Götterfbeife Dem Schlummernben in ber 3been Raum.

Der Quirinal.

Lieb' und bie Runft; in Eraumen nur und Bliden Lebt ihre Rraft, ihr innigftes Entzuden."

#### Mmor.

"Komm! Laß uns knieen vor dem hohen Bilde, <sup>1</sup> In dem sich Macht und Weisheit ofsenbart. Des Königs Wojessät, des Baters Milde, Und von der Weit beschieden ward. Sie blüht vor ihm, ein herrliches Gestüde; Sein Angenbran belebt sie tren und gart. Um seinen Thron sind Grazien und Stunden. Im erdem Tanz; das Chaos sie verschwunden."

#### Binde.

"Nächst ihm, bem höchsten Gott, wird auch gesungen, D Kalas, beiner Thaten Ruhm und Preis. Der Menschheit schönften Kranz hast du errungen, Den Delzweig, aller Klinfte blübend Neis: Du, aus des ewigen Baters Handt entsprungen, Der Weisheit Bild burch Macht und ernsten Fleiß, Zeus hoher Sinn. D Bild, auf allen Thronen, In allen Herzen soll beim Abbild wohnen."

"Mit Pallas will ich bich, o Amor, preisen, Den Mächtigen. Du bezwangt ben Donnergott, Zerbracht ben Blit ihm, stumpfetelt das Eisen Des wilden Mars. Sein Droßen war dir Spott. In aller himmel, aller Erde Kreisen, Folgt freudig alles beinem Machgebot. Mit hertuls Baffen spielen beine Knaben; Wer, Liebe; dich besitht, hat alle Gaben."

<sup>3</sup>eus, Bater ter Gotter und Dienfchen.

Mmor.

"Ghan, Solbe, wie ich bich in wilben Aluthen -Bfvde.

"Es war ein Meer ber Liebe -

Mmor.

Bitb erträuft.

Dich in ben Abgrund, bich in Feuergluthen -Bibde.

"Gie maren Läutrung mir -Amor.

Binabgebrängt.

Bivde.

D melden Schat bes Solben und bes Guten Saft bu, o Runft, in manchen Stein gefentt! Dort tuffen mir, ber erfte Rug ber Trenen Birb ewig auch im talten Wels erfreuen."

Die Runft.

"Ceh' ich bich auch, von Drachen noch umichlungen, Laotoon, ber Babrheit Briefter bu? Bon beiner Bruft baft bu fie meggerungen, Die Ungebeur, und athmest bobe Rub. Danieben nur bon ihrem Bift burchbrungen, Blidft bu, rechtfert'genb bich, ben Gottern ju. Dein frummer Blid, bein Genfger, beine freie Baterlandebruft ift großer Bergen Treue." "Geb ich bich auch, o Mutter, bie jur Quelle Des falten Kelfen langfam fich verweint, Der in ber iconften Rinber Jugenbhelle Ringeum ber Tob und Ingft und Schmerg erscheint, Und beren Antlit in ber letten Belle Des Lebens Gram und Mutterhulb bereint.

In beinem Bilbe gram' ich mich jum Steine, D Riobe, feb' um mich rings und weine.

"Denn leben irgend noch bie Bottgebanten Bergangner Beit in Gines Menschen Bruft? Sie taumeln von ber Circe Reld und mauten Ru Meffereien ber gemeinsten Luft." "Das haft bu beiner Feindin ju berbanten (Sprad) Amor, feines Gieges fich bewußt). Feft halt bie Barbarei mas fie umidlungen; Durch Rampfe nur wird ihr ber Gieg entrungen." "Co gib mir meine Tempel." - "Angebetet, Dumpf angebetet willst bu, Golbe, fenn? (Sprach Carità) Mein Angeficht errothet Bor jeglicher Anbetung triibem Schein. Gie, bie Bebanten, bie Empfindung tobtet, Die beudelnb icanblichfte ber Barbarei'n -Chan beinen Tembelrubm, Atabemien, In The Bo Schmeichelei und Trugfinn bich umtnieen." Auf einmal ftand enthillet bie gerechte Allfebnbe Demefis bem Rreife bor. Sie, beren Ctab nie faliche Rrumme ichwachte, Gie, beren Bang nie feine Babn verlor. "Du bilfieft, fprach fie und erhob bie Rechte, Du bilgeft mas bu fünbigteft gubor. Bie Tantalus einft in ber Gotter Freuben, Mußt, arme Runft, bu jett tantalifch leiben. Rach Früchten langenb bie bor ihnen blüben,

ach Waffer lechzend bas fie rings umfließt — Sieh' wie ben Durft'gen bort bie Wellen flieben, Der Mobe Krug, wie er fie fcaumenb gieß Wie Nebel hier sich vor die Früchte ziehen, Und trinfend auch die Lippe nicht genießt — Ixion gleich, umarmen sie die Here, Sie malen aus Homer, nicht wie Homere.

Erbulbe, Kunst, was einst bu ausgelibet!"
"Ich bin's, sprach Amor, ber sie filisn vertritt!
Ber liebenb fehlte, gnug, er hat geliebet!
Ich nich sie mich sie jam Blirgen mit.
Erfreuen soll sie, wen sie je betrübet,
Begiliden wer burch ihren Irthum litt.
Den Kranz, ben ich und Carita bollenben,
Empfängt bie Menichheit einst aus ihren händen.

Anbeten soll sie niemand; sehn und lieben, Berstein, und fixedend auf jum böchsten Ziel, Wein anerkennen, was in ihn geschrieben, Rur wirkend wird zum seligsten Gestülk; Dieß Himmlische, den Seterblichen geblieben, Auch in der Zeiten dumpfestem Gewillst, Das soll die Wenschheit in Kunstöllbern — träumen Und Lunkreich thätig nie, o nie versämmen.

Erwedet hab' ich aller Nationen Kunflichere, beinen Märtrer Bindelmann.
Anch wider Willen mußte Reib ihn ichonen, Der beiner Laufbahn reines Ziel gewann;
Die Schönheit, nicht erfeht burd Schmud und Kronein, Die Schönheit, die bem roben Wild entram —
Doch schönheit, die bem roben Wild entram —
noch schan hieher! Auch bier find Kunflibeen!" —
no, sprach bie Kunft, was meine Angen sehen!

Wer war der himmlische, der diese Freuden Der Menichischeit den Menichen offenbart? Das Kind, die Mutter und des Sohnes Leiden, Der Mutter Leiden, o wie tief und zart! Berschlungen ift ihr herz; in ihnen beiden Ein Einstang göttlich sanster Menschenart. Mir öfinet sich ein Neich der Geistigkeiten, Boll niegefühlter böbere Seligkeiten.

Der himmel that sich auf bem Erbensohne, Der seine Briber matte Engeln gleich, Ju Göttern nicht, er flieg jum höchsten Throne Der Gottheit, annuth, hulb und gnadenreich, Da ward, da ward ihm die Ibec zum Lohne, Die reinste — und er zeigete sie euch, ein heit'ges Ibeal. Ich will es lieben." — Einmittig prachen alle: "Und auch ilben!"

"Auf! schwöre mir bei dieser Mutter Bilde (Sprach Remesis), und dem den sie umsängt, So miltretsich, jungfräusich, zart und mitde, Wie sie sie sied, zum Sohne drängt, Ju ihm, der Bume, die im Ansgesidde Der Schöhfung ihr an Seel' und Herzen hängt; Demilthig, frei von Tand und eitlen Mienen, So wollest du der Menschheit liebend dienen, Sie schwur. Und plössich in den Lüsten sienen, Amata, sagen sie; die Voren, Amata, sagen sie; die Tone der Angen Durch alle Welt den Schumnernden in Ohr. Madonna stand sie de, mit Rosenwagen, Bon denen sich der Eschwerz, verson.

Entzlidt sprach Carità, "o Graziosa!" Und Amor: "benedicta coeli Rosa." Ende des zweiten Sesanges. 1

## Erlauterungen ju vorftebendem Gefange.

#### 1. Miobe. 2

"3ch gebe in bie Billa Mebicis und athme ba bie reinfte Luft, 5 3ch lagre mich auf einem beblümten Rafen; Orangenichatten beden mich: ba ftaun' ich ungeftort eine Gruppe ber boch. ften weiblichen Schonheiten au. Di obe, bu fcone Mutter fconer Rinber, bu icoufte unter ben Beibern, wie lieb' ich bich! Steb ftill, fernbegieriger Jungling, fieb mit Bewundrung fill, - Das ift teine liebaugelnbe Benus. Fürchte bich nicht. Gie will nicht beine Ginne beraufden, fonbern beine Seele mit Ehrfurcht erfüllen und beinen Berftand unterrichten. Dimm mahr bie ernfte Gragie auf ihrem Beficht, bie unnachabmliche Ginfalt in ben icharfen Formen ber Ropfe ibrer Tochter. Rein Theil berfelben ift von irgenb einer Leibenschaft zu viel erhöbet ober vertieft; ibre Augen find nicht von verliebter Truntenbeit balb jugefchloffen, ibr Blid nicht fcmadtenb, foubern unichulbig und beiter offen. Ihre iungfranlichen Brilfte erheben fich fanft; teine als bie finbliche Liebe bat fie jemals gefdwellet. Es ift bir vergonnt, Jungling; atome bei biefem An-

<sup>1</sup> Diefes Geticht blieb unvollentet.

<sup>2</sup> Stange II. Aus einem Briefe tes berühmten Malers füßli, in feinen Augenhichren an feinen Freund Bögelin, ben Ueberfeber von "Mebbs Unterfuchung bes Schönen in ber Malerel." Jurich 1766 geschrieben. S. biefe Unterfuchung. Einfeltung VIII.

<sup>3</sup> Damale fiand Riobe noch an biefem fconen, fillen Ort. Bielleicht tehrt fie babin wieber.

blid tiefer herauf und trone beinen Genuf mit bem fillen Bunfch, eine Gattin gu finben bie biefen gleichet.

"Dief wirft bu beim erften Aublid fühlen; aber tritt naber, und bu wirft bie mabre Urfach e ber Rube, welche auf biefen gottlichen Befichtern ift, finben. Die Befdichte ber Belbin und ibrer Rinber ertfart bir biefe Rube. 2 Es ift bie bochfte Stufe bes Leibens, bas Abmatten einer ichmerzbaften, aber würdigen Tobesangit, welches fich enblich in einer rübrenben Unempfindlichfeit verlieret. In ibrem betrubten, aber boben Geficht find bie Leiben aller ibrer Rinber versammelt. Ihre reine Schönbeit, von feiner als ber jungfräulichen Göttin, die über fie gurnt, übertroffen, erregt ein von Ehrfurcht befiegtes Mitleib. Ergebung in bas Berbangnif ber Unfterblichen, beren Dajeftat fie beleibigt batte, blidt gwar aus ihren gen Simmel emborgerichteten Augen; aber ibre Sobeit rechtet, auch wiber ihren Willen, mit ben ergurnten Olympiern. Der wurbige Schmerz ber Mutter ift auch in ihre Rinber libergegangen; bie bericbiebenen Birtungen berfelben Urfache bat ber Runftler auf Coonbeiten vericbiebnen Alters in ber bochften Bolltommenbeit ausgebriickt. Eine ber alteften Tochter icheint weniger empfinblich, aber beufeuber. Ihr tobter Bruber, ber neben ihr verwundet liegt,

4 Empfindungen befer Art, bie unfre neuen Aunfrichter fubjecello nennen, sollen und fönnen gwar fein Saupteindrud einer Aunftcontemplation werben; dier fichen fie aber auch nur ale Eingang, und ale folder scheine fie ber Menichbeit unalseglich. In eine beilig foonere Familie ale ber Riche trum mobil nut ale fiche fie ber Pliche trum mit mobil nicht.

2 Rlobe, Tantalus Tochter, Pelops Schwester, Amphions Gemablin, batt gwölf Kinter, sechs Schne und fechs Tochter. Diese erlegten Apollo und Diana unt ibren Pfellen, zenig auf Pilote, bei fich über Latona gestellt und röhmend zesagt hatte: "fie bat nur gwel, ich hobe zwölf Anver gedoren." Neun Tage lagen bie Getöbeten ba, am gedenten Tage bestuben sie bie bimmilischen Getter. Ploeb fand zuleh unter Rippen üben Gebige ein Tele ba, nabrend nach immer ben Gram, ben ihr bie Getter ungelagt batten. 21 ias 2, 2602.

icheint sie mehr als ihre eigne Gesahr ju beichäftigen. Bei einem gemeinen Klintster hatte bie jüngste Tochter sich gang in ben Schoof ber Mutter verhült, ober bie Mutter hatte bas unichnibige Kind emporgesoben, um burch biesen Kunsgriff ben Jorn ber Götter zu entwossium; ober hier sit sauter Beisheit. Niebe bentt nicht wie gemeine Mitter ungetheilt bloß an ihre jüngste Tochter; biese sehn ben Schoof ber Mutter; aber auch sie, obgleich bie jüngste, siebet zurück, ob noch mehrere Streiche auf sie warten; sie schein und ben Schoof ben mehrere Streiche auf sie warten; sie schein und bei ben ben ben ben unausstehbaren Mang ber gegenwärtigen Gettheiten zu verbergen.

## 2. Laokoon.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wan vergleiche biefe jugenblich schone Anficht eines feelenvollen Kunftlets mit ber ausführlichern und genauern eines antern Künftlets, bie ohne Imelsel befte ift mas über biese Gruppe gescheieben wetten. Prophlaen B. 2. St. 1. S. 48. B. 2. S. 123.

<sup>2</sup> G. 348, Dreebener Musgabe.

<sup>3</sup> Propplaen B. 1. St. 1. C. 1.

Schlange ju ihrem niebern Big gereigt gu werben icheinet, erhalt ter Belb auch im Moment biefes Schmerzes bie Stellung einter ringenben Thatigfeit, obne welche er, wenn er bloft wie im Ritel jufammenfdrumpfte, tein murbiger Anblid ber Runft gemejen mare. Bett ift in ber Gruppe alles Sanblung, alles Bewegung: ber fampfeube Belb fteht mit freier Bruft und freiem Korper ba; inbem er aber ben tobtlichen Big empfängt, befonimen Rorper und Saupt jugleich bie flebenbe Stellung, in welcher er, nicht fühn wie Ajar, aber ichmergvoll feufgend emporblicht und mit ben Gottern ju rechten icheinet. Wirflich alfo finb's gottergefanbte Schlangen, in beren Rampf er ermattet; ale eine tragifche Ibulle erflart fich bie Borftellung nicht, wohl aber als ber Rampf eines Selben, ber bem bon einer bobern Macht gesandten Ungebeuer, unrubmlich nicht, unterlieget. Die reinfte und ebelfte Runftgruppe eines Martyrers bes Patriotismus und ber Babrbeit, in ber bas ichwerfte Problem ber Darftellung eines au fich nicht reigenben Körbers und wibriger Schlangen riibrend und murbig aufgelöfet ift. Bas ber Belbenichonheit entging, erfebet Musbrud. Milbrenter wird biefer auch baburd baf ber Rampfenbe ale Bater feufget, bag burd ibn unschulbige Rinber leiben. Ein gewöhnliches Schlangenereignift erffart biefe Darftellung nicht. Diobe fomobl ale Laotoon, jum Berftanbnif bes Gamen beburfen fie ber Ervofition ibrer Beidichte.

## 3. Caftor und Pollur.1

Die helbenbrilber auf bem Onivinal, beren einer sich ein Bert bes Phiblas, ber andere bes Polyllets sabelhaft nennet, siehen als Kolosse ba, ersillend die Seese mit großen Ideen der griechischen helbentugend. D wären sie für die Kunst Schutgötter Roms gewesen!

<sup>1</sup> Ctange 1

Ihr Tynbariben, bie ihr gleich ben Sternen Oft Gterklichen erichienet in Gefahr! Der ew'gen Roma fiets fie zu entfernen, Stechest bu ba, gcliebtes Brüberpaar, Und rufest Welt und Nachwelt, hier zu fernen, Sier an ber Bowelt reichem Kellalar: Richt im Paris; auf teines Parles Toppelaen.
Rom ift Athen; hier find die Prophlaen.

Die Aunstwerte Apollo's und ber Diana, Amors und ber Pinde, Bens und ber Pallas bedürfen teiner Erfanterung. Die Gegenwart ber letzern ift allenthalben wie eine Ericheinung, bie mächige Gegenwart eines Gottgebantens.

## 5. Haphael.

Daß in den seiten Strophen von Rabhaels Wersen die Rebe jep, bedarf keiner Erwähnung; die Menscheit ist in ihen gleichsam verkläret. "Essendo carestia e dei duoni giudzi, e di delle donne, io mi servo di certa idea, che mi viene alla mente. Se questa ha in se alcuna eccellenza d'arte, io non so; den mi affatico, di averla" shvieb er an den Grosen Cassiglione. Diese Bee, darf man sagen, war göttlich menschieft, umanissima idea divina.

## Plafti

Einige Babrnehmungen über Form und Geftalt aus Dygmalione bilbenbem Traume.

> Τί κάλλος; ξρώτημα τυφλού. 1778.

Befdrieben größtentbeils in ben Jahren 1768-70.

Der unvollfommene Anfang ju abnlichen Berfuchen einer Anaglopbif, Optif, Afuftif u. f.

> - en! ille in unbibus arcus mille trahit varios adverso sole colores.

### Erfter Abichnitt.

Bener Blindgeborne, ben Diberot bemerfte, 1 ftellte fich ben Ginn bes Befichts wie ein Organ bor, auf bas bie Luft etwa ben Ginbrud mache wie ibm ein Stab auf bie fliblenbe Sant. Gin Spiegel bilntte ibm eine Dafcbine, Gorper im Relief außer fich gu werfen, wobei er nicht begriff wie bief Relief fich nicht fühlen laffe, und glaubte baß ein Mittel, eine zweite Dafchine möglich fenn milife ben Betrug bes erften ju zeigen. Gein feines richtiges Befühl erfette ibm . in feiner Meinung, bas Beficht völlig. untericbieb bei ber Barte und Glatte eines Rorpers nicht minber fein als beim Ton einer Stimme ober wir Gebenbe bei Farben. Er beneibete uns also auch unfer Gesicht, von bem er feine Borftellung batte, nicht; mar's ibm ja um eine Bermebrung feiner Ginne gu

Lettre sur les aveugles

thun, so wünschte er sich etwa längere Arme, nm in ben Monb gewiffer und sichrer zu fublen, als wir hinein seben.

Co romantifd und zu philosophifc biefer Bericht icheint, fo wird er boch im Grunde von andern bestärft, bie nicht burch Diberote Ange faben. Der blinbe Caunberfon mußte trot feiner Mathematit fich von Bilbern auf ber Rlache teinen Beariff gu machen, fie murben ibm nur burd Mafdinen begreiflich. Mit folden rechnete er fatt Bahlen; Linien und Figuren ber Geometrie erfette er fich burch fühlbare Rorper. Gelbft bie Sonnenftrablen wurden in feiner Optit ihm feine fublbaren Stabe; und bei bem Bilbe mas fie machten, mas burch fie auf einer Rlache fichtbar warb, bachte er nichts, er nahm's als ben Sillfebegriff eines fremben Sinnes, einer anbern Belt an. Das Schwerfte ber Geometrie, bas Bange ber Rorber, marb ibm in ber Demonftration leicht; mas Cebenben bas leichtefte und aufchaulichfte ift, Riguren auf ber Flache, ward ibm bas mubfamfte; er mußte auf frembe ungefühlte Begriffe bauen, mußte zu Cebenten reben, ale maren fie Blinbe. Gid ben Burfel ale fede gufammenichlagente Brramiben ju benten, mar ibm leicht; fich ein Uchted auf ber Rlache vorzuftellen, warb ibm nur burch ein forperliches Achted möglich.

Am merkbarsten ward biefer Unterschied zwischen Gesicht und Gefühl, Fläcken und Körperdegrissen an bem Blinten, bem Cheelben bas Gesicht zach. Schon in seiner reisen Staarblubbeit hatte er Licht und Dunkel, mb bei flarkem Licht Schwarz, Weiß, Helfrolb unterscheiten können; aber sein Gesicht war nur Gesilbt. Es waren Körper die sich auf sein geschlossens Auge bewegten, ucht Eigenschaften ber Fläcke, nicht Facken. Nun ward ihm sein kunde Gesissen, und sein Gesicht erkannte nichts was er veraus durchs Gesisse geschland hatte. Er sah keinen Ranm, unterschied auch die berschieden Gegenstände nicht von einander; dor ihm fand, der vielmehr auf ihm kag eine große Biskertassel. Man fand, der vielmehr auf ihm kag eine große Biskertassel. Man

lehrte ibn unterscheiben, fein Gefühl fichtlich erkennen, Figuren in Rörber, Rörber in Figuren verwandeln: er fernte und vergaft. "Das ift Rabe! bas ift Sund! fprach er, mobl, nun fenne ich euch, und ihr follt mir nicht mehr entwischen!" fie entwischten ibm noch oft, bis fein Auge Fertigfeit erhielt, Figuren bes Raums als Buchftaben voriger Rorpergefühle auguseben, fie mit biefen schnell gufammenguhalten, und bie Gegenftanbe um fich ju lefen. "Bir glanbten, er verftanbe fogleich was bie Bemalbe vorftellten bie wir ibm zeigten , aber wir fauben bag wir uns geirret batten; benn eben zwei Monate, nachbem ber Staar ihm war gestochen worben, machte er ploglich bie Entbedung bag fie Rorper, Erhöhungen unb Bertiefungen vorftellten. Er batte fie bisber nur als buntichedige Flächen angeseben, aber auch alsbann war er nicht wenig erstaunt, baß fic bie Gemalbe nicht anfühlten wie fie ausfaben, baß bie Theile welche burch Licht und Schatten raub und uneben ausfaben, fich glatt wie bie übrigen anfühlen ließen. Er fragte: welcher bon beiben Ginnen ber Betrüger fen, ob bas Beficht ober bas Befibi? - Man zeigte ibm feines Batere Bilb in einem Ubrgebange, und fragte ibn mas es fep? Er erkaunte eine Aebulichkeit, munberte fich aber ungemein bag fich ein großes Beficht in einem fleinen Raum vorftellen ließe, welches ibm fo unmöglich würbe gefchienen haben ale einen Scheffel in eine Dete zu bringen. - Erft tonnte er gar nicht viel Licht vertragen, und hielt alles was er fab fur febr groß; ale er aber grofere Sachen fab. bielt er bie vorbin gefebeuen für fleiner, und tounte fich feine Linien, aufer ben Grangen bie er fab, porftellen. Er fagte: baf bas Zimmer in bem er fich befinde ein Theil bes Saufes feb, wiffe er mobl; aber er tonnte nicht begreifen baf bas Saus größer aussebe als bas Zimmer. -Er tannte von feiner Sache bie Bestalt, er unterschieb auch feine Sache von ber anbern, fie mochte noch fo verschiebene Beftalt und Große baben; fonbern wenn man ibm fagte was bas für Sachen

sehen bie er zuvor durchs Gestühl gesannt hatte, so betrachtete er sie sehr aufmerksan, um sie wieder zu tennen. Weil er aber aus einmal zu viel neue Sachen lernen mußte, vergaß er immer wieder woelche, und sernte, wie er sogte, in einem Tage tausend Dinge kennen, bie er wieder vergaß u. s. "

2.

Was lehren biese sonberbaren Ersahrungen? Etwas was wir täglich ersahren tömnten wenn wir ausmertten, daß das Gesicht uns nur Gestalten, das Gesühl aslein Körper zeige; daß asles was Form ist nur durchs tastende Gesühl, durchs Gesicht nur Fläche, und zwar nicht förperliche, sondern nur sichtsliche Lichtsläche ersannt werde. — Der Sah wird einigen paradog, andern gemein scheiner, wie er aber auch scheine, ift er wahr, und wird große Fosgerungen geben.

Was kann das Licht in unfer Auge malen? Was sich malen läßt: Bilber. Wie auf der weißen Wand der dunftlen Kammer, so fällt auf die Nechaut des Auges ein Strahlenpiusel von allen was vor ihm febet, und kann nichts als was da febt, eine Pläcke, ein Nebeneinander aller und der verschiedensten sichtbaren Gegenstände zeichnen. Dinge hinter einander, oder solide, massive Dinge als solche dem Auge zu geben, ist so ummöglich als den Velebhaber hinter der dieden Tapete, den Bauer innerhalb der Windmiltste stugend zu malen.

Die weite Gegend, die ich vor mir sehe, was ift sie mit allen ihren Erscheinungen, als Bild, Fläche? Jener sich herabsentenbe himmel und jener Balb der sich in ihn verliert, und jenes singebreitete Feld, und dieß mabere Wasser, und die Frahme von Ufer, die handhabe bed gangen Bilbes — sind Bild, Tasel, ein Continuum neben einander. Jeder Gegenstand zeigt mir gerade so wiel von sich als der Spiegel von mir selbst zeigt, das

f Smithe Optif.

ift, Figur, Borberfeite; bag ich mehr bin, muß ich burch anbere Sinnen ertennen, ober aus Ibeen schließen.

Warum foll's alfo Bunber fenn, bag Blinbe benen ibr Beficht gegeben murbe nichts als ein Bilberhaus, eine gefürbte Rlache bicht vor fich faben? feben wir boch alle nichts mehr, wenn wir's nicht auf anbern Wegen fanben. Ein Rind fieht Simmel und Wiege, Mont und Amme neben einander, es greift nach bem Monbe, wie nach ber Umme, benn alles ift ibm Bilb auf Giner Tafel. Mus bem Schlafe fabrent, ebe wir unfer Urtheil fammeln, ift uns in ber Dammerung ber Nacht, Walb und Baum, Nab und Fernes auf Einem Grunde: nabe Riefen ober entfernte Zwerge, und fich auf uns bewegente Befpenfter, bis wir aufwachen und unfer Urtheil fammeln. Cobann feben wir erft wie wir burch Gewohnheit, aus anbern Ginnen, und insonberbeit burche taftenbe Befühl feben lernten. Gin Rorber ben wir nie burche Gefühl ale Rorber ertannt batten, ober auf beffen Leibhaftigfeit wir nicht burch bloge Aebnlichkeit foliegen, bliebe uns ewig eine Sanbbabe Caturnus, eine Binbe Jupiters , b. i. Bbanomenon, Ericheinung. Der Ophthalmit mit taufend Mugen, ohne Gefühl, ohne taftenbe Banb, bliebe zeitlebens in Blatons Soble, und batte von feiner einzigen Rorpereigenschaft, als folder, eigentlichen Begriff.

Denn alle Eigenschaften der Körper, was sind sie als Beziehungen verjelben auf unsern Körper, auf unser Gesibs: Was Undurchbringlichteit, Härte, Weichheit, Glätte, Fornn, Gestalt, Undurcheit sein? davon kann mir so wenig mein Auge durchs Licht, als meine Seele durch selbsändig Densen einen seibhaften, lesendigen Begriff geben. Der Bogel, das Pferd, der Fisch hat ihn nicht; der Mensch hat. Und wo er sie nicht hat, wo ein Wittel war daß er sich von einem Körper durch förpersiches Gesibst überzeuge, da nung er schließen und rathen und träumen und ligen, und vor bei bei

eigentlich nichts recht. Be mehr er Körper als Körper, nicht angaffte und beträumte, sonbern ersafte, hatte, besaß, besto lebenbiger ift sein Gefühl, es ist, wie auch bas Wort sagt, Begriff ber Sache.

Kommt in die Spiellammer des Kindes, und sehet wie der tleine Erfahrungemensch sast, eine inimut, wögt, tastet, mist mit Säuden und Füssen, um sich überall die schweren, ersten und nothwendigsten Begriffe von Körbern, Gestalten, Größe, Ramm, Entermung u. des. treu und sicher zu verschaften. Worte und Lecker ihm nicht geben; aber Erfahrung, Berjuch, Proden. In wenigen Augenblichen kernt er da mehr und alles lebenbiger, wahrer, stärfer, als ihm in zehntausend Jahren Angassen umd Bortertsären beibringen wölte. Hier in der Erschwert, harter, als ihm in zehntausend Jahren Angassen umd Bertiell manisörisch verbindet, eins durchs andere unterjucht, erweitert, hebt, färtet — sommt er sein erstes Urtheil. Durch Febsprissen und Febschissen eins der Bahreit und je soller er hier dachte und bensen lernte, desto bessere Krundlage legt er vielleicht auf die compleressen Urtseite seines Lebens. Wahrlich das erste Museum der mathematisch-phospsichen Ledvart.

Es ist, erprobte Wahrheit baß ber tastende ungerstreute Blinde sich von den körperlichen Eigenschaften viel vollständigere Begriffe sammelt als der Sehende, der mit einem Sonnenstrahl hinilber gleitet. Mit seinem unbefangenen, den Begriffe langsam, treu und sieder Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten Gesten gu ertasten, wird er ilber Form und lebendige Gegenwart der Dinge viel seiner urtjeilen kömnen, als dem alles nur wie im Schatte sliehet. Es hat blinde Wachsbildung gegenn der der in Schatte sliehet. Es hat blinde Wachsbildung gegen die bie desenden ilbertrassen, und ich sahe noch nie vom Beispiel Eines sehlenden Simnes gehört, der sich nicht durches Gestlicht, der Mangel an Lichtfarben durch ist gebrägte dauernde Gestalten. Es bleibt also ware, wer körper den das Auge sieht, ist nur Fläche, die Kläche die das band tastet, Körper.

Rur ba wir von Rindbeit auf unfere Ginne in Gemeinschaft und Berbinbung brauchen, fo verfcblingen und gatten fich alle, infonberbeit ber grunblicife und ber bentlichfte ber Ginne, Gefilbl und Beficht. Die fdweren Begriffe, bie wir uns langfam und mit Dube ertappen, werben bon 3been bes Gefichts bealeis tet; bieß flart une auf, was wir bort nur buntel faßten, unb fo wird uns enblich geläufig , bas mit einem Blid meg gu haben mas mir nus aufange langfam ertaften ningten. 2118 ber Rorper unfrer Sand vorfant, warb gugleich bas Bilb besfelben in unfer Muge geworfen; bie Geele verband beibe, und bie 3bee bes ichnellen Cebens läuft nachber bent Begriff bes langfamen Taftens bor. Wir glauben an feben wo wir nur fliblen und fublen follten; wir feben enblich fo viel und fo fchnell bag wir nichts mehr fühlen, und fühlen tonnen, ba boch biefer Ginn manfhörlich bie Grundbefte und ber Bemabremann bes vorigen febn muft. In allen biefen Rallen ift bas Beficht nur eine berfürzte Kormel bes Gefühle. Die volle Form ift Rigur, bie Bilbfaule ein flacher Rupferftich morben. 3m Geficht ift Traum, im Gefibl Babrbeit.

Daß bein so sey, seben wir in Fällen wo sich beibe Sinie scheiben und ein nen Median wer eine nene Fernel eintritt, nach ver sie sich gatten sollten. Wenn ber Stad im Wasser gebrocken scheit und nan greift darnach an unrechter Stelle, so ist wohl bier von leinem Truge ber Sinnen die Frage; benn nach einem Straften bilde, als soldem, muß ich nicht greisen. Was ich also also nar wahr, wirtliches Bild auf wirtlicher Fläche; nur wornach ich griff, war nicht wahr, benn wer wird nach einem Bilbe auf einer Bläche fassen, 2 Weit nun aber unser wied nach einem Bilbe auf eine Bläche fassen, wurden, und von der nie der anbern bie Arbeit tragen bas oher sie gar allein übernahm, so geschab es anch bier, und Schwester verselbte die Schwester.

fonft auf ber Erbe versincht; nun ift ber Fall im Baffer, einem andern Clement ber Strabseubrechung, wo fie fich nicht gegen einander gelibt hatten. Ein Baffermaun wurd's beffer getroffen haben.

Abermals ein Beifpiel ber vorigen Geschichte. "Ebeselbens Blinber sach am Gemälde nur ein Farbenbrett; da sich be Figuren lostreunten und er sie ertaunte, griss er darnand als nach Körpern." Es scheint sondernettent, ist aber sehr ehr natürlich, und der Fall geschiebt biters. Ein Kind, ein robes Auge siedt am Gemälte das Farbenbrett öfter als man bentet; es tann sich, solange die Kigur ihm Brent klebt, jenen Schatten, diesen Streif nicht erklären; es gasset. Nun aber sangen die Figuren an sich zu beleben; ist's nicht als ob sie ber vorgingen und wirden Gestalten? Man sieht se gegenwärtig, man greist um sie, der Traum wird Bahr beit. Die böchste Liebe und Entzüldung macht also gerade das was dort die Unwissensielt und eben das ist der Triumph bes Malers! Durch seinen Zaubertrug sollte Gesicht Gesichl werden, sowie bei ibm das Gessich Gessich ward.

3.

Ich glaube wohl nicht mehr Exempel bäusen zu burfen, zum Erweise eines Sages ber so augenscheinlich ift baß "fürs Gesicht eigentlich nur Flächen, Bilber, Figuren eines Plans gehören, Körper aber und Formen ber Körper vom Gesicht abhängen." Lasset und sehen warum wir ber Speculation so lange nachhingen? und wozu benn endlich ber gange Unterschied hist?

Mich blinkt, ju manchem. Deun ein Grundsgeseu und abgeschiebenes Neich ber Wirkung zweier verschiebenen und sich verwirrenden Sinne fann nie sterre Speculation sepn. Wären alle unsere Begriffe in Wissenschaften und Künsten auf ihren Ursprung zurüdzsessigestiget, oder könnten sie dahin zurüdzsessicht werben, da wilrben sich Berbindungen sondern und Sonderungen binden, wie nuan sie in der großen Berwirrung aller Dinge, die wir Leben nuemen, nicht ordnet. Da alle unsere Begriffe vom Meuschen ausgehen oder auf ihn tommen, so muß nabe biesen Mittelpunkt und der Art wie er spinnt und wirft, die Quelle der größten Irrthilmer und der sichtlichsen Bahtbeit ausgehürt werden, oder sie ist nirgend. — Ich bleibe sier nur dei zwei Sinnen und bei Einem Begriff berielben Schänheit.

Schönheit hat von Schauen, von Schein ben Ramen, nud am leichteften wird sie auch burchs Schauen, burch scheine Schein erfamt und geschätzet. Nichts ift schneller, Marer, überseuchtender als Somuenstraßt, und unser Ange auf seinen Flügeln: eine Welt außer und meben einander wird ihm auf Einen Blid offenbar. Und da biese Welt nicht wie Schall vorübergeht, sondern bleibt und gleichfam selbst zur Beschauung einsabet, da der seine Somnenftrahl so schof farbt nur be bentlich zeiget, was Bunder bag unter Seelenlehre am liebsten von biesem Sinne Namen borget? Ihr Erkunen ist Sehen, ihr bestes Angenehme Schönheit.

Es ist nicht au tängnen daß von biefer hobe nicht viel sollte ibersehen und vieles des Biefen sehr flar, licht und deutlich gemacht werden können. Das Geficht ist der finftliche, philosophiche Sinn. Es wird durch die feinsten llebungen, Schlisse, Bergleichungen gefeilt und berichtigt, es schneidet mit einem Sounenstrabse. Hätten wir also auch nur aus biesem Sinne eine rechte Phanomenologie des Schnen und Wahren, so batten wir viel.

Inbessen hätten wir mit ihr nicht alles, am wenigsten bas Gründlichse, Einfachte, Erste. Der Sinn des Gesichts wirkt stad, er hielt und gleitet auf der Oberstäche mit Bild und Farbe nunber; überbem hat er so vieles und so jusammengelettes vor sich daß man mit ihm wohl nie auf den Grund tommen wird. Er borgt von andern und baut auf andere Sinne, ihre Hilfsbegrisse fie milfen ihm Grundlage sen, die er nur mit Licht unglänzet. Dringe ich nun nicht in biese Begrisse anderer Sinne, such eine finde Gestalt

und Form, statt zu erseben, ursprünglich zu ersassen, sich mit meiner Theorie bes Schnen und Bahren aus bem Gescht ewig in ber Luft, und schwimme mit Seisenblafen. Eine Theorie schwier Formen aus Gesehen ber Opiti ift so viel als eine Theorie ber Musit aus bem Geschmade. "Die rothe Farbe, jagte jener Musit, und begreife ich sie, sie ist wie ber Schall einer Trompete:"
und gerade das sind viele Abhandlungen ber Aessbeit aus andern in andere Sinne, bag man zuletzt nicht weiß voo ober wie man bran ist.

Man claffificirt bie iconen Ranfte orbentlich unter zwei Saurtfinne, Beficht und Bebor; und bem erften Sauptmanne gibt man alles mas man will, aber er nicht forbert, Flachen, Formen, Karben, Geftalten, Bilbfaulen, Bretter, Gbrunge, Rleiber. Daf man Bilbfaulen feben tann, baran bat niemanb gezweifelt; ob aber aus bem Beficht fich urfpringlich bestimmen laffe mas icone Form ift, ob biefer Begriff ben Ginn bes Gefichts für feinen Uribrung und Oberrichter erfenne, bas lagt fich nicht bloft bezweifeln, fonbern gerabe verneinen. Laffet ein Befcopf gang Muge, ia einen Araus mit bunbert Augen bunbert Jabre eine Bilbfaule befeben und von allen Seiten betrachten, ift er nicht ein Beidorf bas Sand bat, bas einft taften und wenigstens fich felbft betaften tounte? Ein Bogelauge, gang Schnabel, gang Blid, gang Tittig und Rlane, wird nie von biefem Dinge ale Bogel Auficht baben. Raum, Wintel, Form, Runbung lerne ich als folde in leibbafter Bahrheit nicht burche Geficht erfennen, geschweige bas Wefen biefer Runft, icone Form, icone Bilbung, bie nicht Farbe, nicht Spiel ber Broportion, ber Symmetrie, bes Lichtes und Schattens, fonbern bargeftellte, taftbare Babrheit ift. Die fcone Linie, bie hier immer ihre Bahn veranbert, fie, bie nie gewaltsam unterbrochen, nie mibrig vertrieben fich mit Bracht und Schone um ben Rörper malget, und nimmer rubend und immer fortichwebend in ibm ben Buf. bie Rulle, bas fanft verblafene entzudenbe Leibhafte bilbet, das nie von Fläche, nie von Ede ober Wintel weiß — bieje Muie fann so wenig Geschiefsstäche, so wenig Tafel und Ampferstich werben daß gerade mit diesen alles an ihr hin ift. Das Geschie zeifbert die schöfer, bat daß es sie schaffe; es vertwandelt sie in Ecken und Flächen, bei denne es viel ist wenn sie nicht das schönste Werten ihrer Jumigkeit, Kille und Runde in sauter Spiegeleden verwandeln; unmöglich fann's also Mutter dieser Kunft sewn

Wenn ich Einem Menschen seine Begeisterung vergebe, so ist's dem Liebsaber der Anns, dem Klinster, denn ohne sie war tein Liebsaber, sein Klinster. Der elende Tropf der vom Modell siet nutd alles platt und slach sieder, den Krine der vor der lebenden Person steht und nur ein Farbentbrett an ihr getwahr wird, sind Kleder, nicht Klinster. Sollen die Figuren von der Leinwand vortreten, wachsen, sich beseichen, handeln, gewiss in mussten sied der Klinster auch so erstehen, dandeln, sied beseich, handeln, gewiss in mussten fie dem Klinster auch so erscheinen und von ihm gestüft sonn Phibias, der den Donnergott bildete als er im Homer las, und

bom Saupte Inpiters, von feiner fallenben Lode ibm Rraft berabfaut bem Gotte naber ju treten und ibn ju umfangen in Dajeftat und Liebe; Apollonius Reftoribes, ber ben Bercules machte und ben Riefenbegminger in Bruft, in Bliften, in Armen, im gangen Rorper fühlte; Agafias, ale er ben Fechter fouf und in allen Gebuen ibn taftete und in allen Rraften ibn bingab - wenn biefe uicht begeiftert fprechen burften, wer barf's bann? Gie fprachen burch ihr Wert und fcmiegen; ber Liebhaber flibit, fchafft ihnen nach und ftammelt im Umfang, im Meere von Leben, mas ihn ergreifet. lleberhaupt, je naber wir einem Begenftanbe tommen, befto lebenbiger wird unfre Sprache, und je lebenbiger mir ihn bon fern ber fühlen, befto befcmerlicher wird une ber trennenbe Raum, befto mehr wollen wir ju ihm. Webe bem Liebhaber ber in behaglicher Rube feine Geliebte von fern als ein flaches Bilb anfieht und gnug hat! Bebe bem Apollo -, bem Berculesbilbner, ber nie einen Buchs Apollo's umichlang, ber eine Bruft, einen Ruden Bercules auch nie im Traume fühlte. Aus nichts tann mahrlich nichts anberes als uichte, und aus bem unfühlenben Connenftrahl nie warme ichaffenbe Sanb werben.

4.

3fi's einmal erlaubt über Wert zu reben nub über Runft zu philosophiren, so muß die Philosophie wenigstens genau sepu, nub wo möglich zu den ersten, ein sachten Begriffen reichen. Mie das Philosophien über schoffen Kunst einmal noch Mode war, suchte ich sange über dem eigentlichen Begriff, der schöne Formen und Farben, Bitbnerei und Materei trenne, und — sand ihn nicht. 4 Immer Materei und Bitbgauerei in einander, nuter Einem Siun, also unter Einem Organ der Seele, das

1 Falconets Granten von ber Bilbhauertunft (überf. R. Bibl. b. ich. B. B. 1. St. 1.) find bie treffliche Borlefung eines Ranflices, beffen 3med es gar nicht ift bie Grangen zweier Kanfte philosophisch zu fonbern.

Schone in beiben ju ichaffen und ju empfinden; alfo auch bieft Schone völlig auf Gine Art, burd einerlei naturliche Beiden, in Ginem Raume neben einander wirtenb, nur Gins in Formen, bas andre auf ber Flache. 3ch muß fagen, ich begriff babei wenig. 3mo Rufte im Gebiet eines Sinnes milffen auch gerabem fubiectib einerlei Befete bes Babren und Schonen baben, benn fie tommen an Einer Pforte binein, wie fie beibe an Giner beraus gingen, und ja nur für Ginen Ginn ba find. Die Malerei muß alfo fo febr fculpturiren, bie Sculptur fo viel malen tonnen als fie will, und es muß icon fevn; fie bienen ja Ginem Ginne, regen Einen Buntt ber Geele, und nichts ift boch unwahrer ale bief. 3d verfolgte beibe Ruufte und fant bag fein einziges Befet, feine Bemertung, feine Wirtung ber einen, obn' Unterfcbieb und Einschräntung auf bie anbre paffe. 3ch fand bag gerabe je eigner etwas einer Runft feb und gleichsam als einheimisch berfelben in ibr groke Wirkung thue, besto weniger laffe es sich platt anwenden und übertragen, ohne bie entfetslichfte Wirfung. 3ch fant arge Beispiele bavon in ber Ausführung, aber noch ungleich ärgere in ber Theorie und Bhilosophie biefer Kilnfte, bie oft von Untwiffenden ber Runft und Wiffenichaft geschrieben, alles feltfam burch einander gemifcht, beibe nicht als amo Schwestern ober Salbichwestern, fonbern meiftens als ein bobbelt Gins betrachtet und feinen Blunber an ber einen gefunden baben, ber nicht auch ber anbern gebühre. Daber nun jene erbarmlichen Rritifen, jene armfeligen, verbietenben und berengernben Runftregeln, jenes bitterflife Befchmat bom allgemeinen Schonen, woran fich ber Junger verbirbt, bas bem Meifter etelt und bas boch ber tennerische Bobel als Beisheitssprliche im Munbe führet. Enblich tam ich auf meinen Begriff, ber mir fo mabr, ber Matur unfrer Ginne, beiber Runfte und hunbert fonberbaren Erfahrungen jo gemäß ichien bag er, ale ber eigentliche subjective Grangftein, beibe Runfte und ibre Ginbrude Berbers Berfe, XXV. Bit, u. Runft, XIII.

und Regeln auf die linbeste Beise icheibet. Ich gewann einen Puntt ju sehen was jeber Kunst eigen ober frembe, Macht ober Bebliffnis, Traum ober Buhrfeit jev, und es war als ob mir ein Sinn wilrbe, die Natur bes Schönen ba surchtsam von ferne zu ahnen, wo - boch ich plaubre zu frilie und zu viel. hier ist ber nacte Umrig, wie ich glaube bag bie Künste bes Schönen sich zu einanber verhalten:

Einen Sinn haben wir, ber Theile außer fich neben einanber, einen anbern ber fie nacheinanber, einen britten ber fie ineinanber erfaffet. Beficht, Gebor und Gefühl.

Theile nebeneinanber geben eine Rlache; nacheinanber am reinften und einfachsten find Tone, Theile auf einmal in .. neben ., beieinanber, Rorper ober Formen. Es gibt alfo in uns einen Ginn für Flachen, Tone, Formen, und wenn's babei aufe Coone antommt, brei Ginne für brei Gattungen ber Schönheit, bie unterschieben fenn muffen, wie Flache, Ton, Rorper. Und wenn's Runfte gibt, wo jebe in einer biefer Gattungen arbeitet, fo tennen wir auch ibr Bebiet von aufen und innen. Rlade, Ton, Rorper, wie Geficht, Gebor, Gefühl. Dief find fobann Grangen, bie ibnen bie Ratur anwies, und feine Berabrebung; bie alfo auch feine Berabrebung anbern faun, ober bie Natur rachet. Gine Tonfunft bie malen, und eine Malerei bie tonen, und eine Bilbnerei bie farben, und eine Schilberei bie in Stein bauen will, fint lauter Marten, ohne ober mit falfcher Wirtung. Und alle brei berhalten fich ju einander ale Flache, Ton, Rorper, ober wie Raum, Beit und Rraft, Die brei größten Mebien ber allweiten Schöpfung, mit benen fie alles faffet. alles umidrantet.

Laffet und fogleich ein zwei Folgerungen feben, wie fich Bilb- und Malerei im Gangen verhalten.

If biese Kunft sire Ange, und ift's wahr baß bas Auge mur Stäche, und alles vie Fläche, vie Bilde entschiede, in is die entschiede, auf ber die Melerei tabula, tavola, tableau, eine Bilbertafel, auf der Melerei tabula, tavola, tableau, eine Bilbertafel, auf der die Schöpfung des Künftlers wie Teaum basteht, in der alles also auf dem Anschung, und denn Rebeneinauder beruhet. Dievon also muß Erfindung und Anschung, Ginsteit und Mannichfaltigleit (und wie die Etauei den Annsthauenen weier beiße) ausgeben, darauf gurücksommen, und ist, wie viele Capitel und Bände davon gestillt werden, dem Kinstler selbst aus einem sehr als sichbar. Diese ihr ihm das Eine Königsgesty, außer deut er teines semet, die Göttin die er verehret. In der treuen Behandlung seines Werts muß ihm alse Phissophise darliber in Grund und Wurzet, und als etwas so einfaches erscheinen, bessen alle das vielsache Geschwäh nicht werts ist.

Die Bilbnerei arbeitet ineinanber, Gin lebenbes, Gin Wert voll Seele, bas ba fen und baure. Schatte und Morgenroth, Blit und Donner, Bach und Rlamme tann fie nicht bilben, fo wenig bas bie taftenbe Sanb greifen fann; aber warum foll bieß befibalb auch ber Malerei verfagt feyn? Bas bat biefe für ein anber Gefets, für anbre Dacht und Beruf, ale bie grafe Tafel ber Ratur mit'allen ihren Ericheinungen, in ihrer großen, fonen Gidtbarteit gu fdilbern? Und mit welchem Bauber thut fie's! Die find nicht flug bie bie Lanbichaftsmalerei, bie Raturftude bes großen Bufammenhanges ber Schöpfung verachten, berunterfeten ober aar bem Runftler affenernftlich unterfagen. Gin Maler, und foll fein Maler fepn ? Ein Schilberer, und foll nicht fdilbern? Bilbfaufen brechfeln foll er mit feinem Binfel und mit feinen Farben geigen, wie's ihrem achten antiten Geschmade behagt. Die Tafel ber Schöpfung ichilbern ift ibnen unebel; als ob nicht himmel und Erbe beffer ware und mehr auf fich hatte als ein Rriippel ber zwifden ihnen ichleicht, und beffen Conterfeiung mit Gewalt einzige, mirbige Malerei fenn foll.

Bilbnerei ichafft icone Formen, fie brangt ineinanber und ftellt bar; nothwenbig muß fie alfo ichaffen mas ibre Darftellung verbient, und was für fich baftebt. Gie tann nicht burch bas Rebeneinanber gewinnen, baf eine bem anbern ausbelfe und boch also alles fo folecht nicht fen, benn in ihr ift Gins alles und alles nur Gins. Ift bieg unwürdig, leblos, folecht, nichtsfagenb; ichabe um Meiftel und Marmor! Krote und Froid. Rels und Matrate zu bilben, war ber Rebe nicht werth, wenn fie nicht etwa einem höhern Wert als Beigehorbe bienen, und alfo nicht Sauptwert fenn wollen. Bo Geele lebt und einen eblen Rorber burchhaucht und bie Runft wetteifern tann, Geele in Rorper barguftellen, Götter, Menichen und eble Thiere, bas bilbe bie Runft, und bas bat fie gebilbet. - Wer aber mit bober ibeglifcher Strenge bief Gefet abermale ben Schilberern, ben Dalern ber grofen Maturtafel aufburbet, ber greife ja nach feinem Ropfe wie er etwa zu ichilbern mare.

Enblich die Bildnerei ist Wahrheit, die Malerei Traum, jene ganz Darstellung, diese erzählender Zanber; welch ein Unterschied. Inn wie wenig stehen sie auf Einem Grunde! Eine Bildfalle kann mich umfassen das ich vor ihr tniee, ihr Freund mid Gespiele werde, sie ist gegen wärtig, sie ist da. Die schönste Malerei ist Vooman, Traum eines Traumes. Sie kann mich mit sich verschweben, Augenblicke gegenwärtig werden und, wie ein Engel in Licht gesteidert, mich mit sich verschweben, Augenblicke gegenwärtig werden und, wie ein Engel in Licht gesteidet, mich mit sich sortieben, aber der Eindruck ist anders als er dort war. Der Lichtschlie weicht hin, es ist Glanz, Bild, Gedanke, Farbe. — Ich kann mit keinen Theoristen, der Wenschie sie, vorsellen, und sich die zwo Sachen auf Einem Grunde benkte.

Laffet uns einige andere Fragen sehen, die zwischen beiben Künsten oft ausgeworfen, zum Theil schlecht beautwortet sind und sich aus unsern Gesichtspunkt sonnenklar ergeben.

## 3meiter Abfchnitt.

1.

Bilbhauertunft und Malerei, warum betleiben fie nicht mit Einem Glud, nicht auf einerlei Art?

Antwort. Beil bie Bilbnerei eigentlich gar nicht befleiben tann und bie Malerei immer fleibet.

Die Bildnerei kann gar nicht besteiden, denn offendar verhüllet fie gleich unter dem Rieide, es ist nicht mehr ein menschlicher Veren, sondern ein kangschliebeter Block. Aleid als Reid kann sie nicht bilden, denn dieß ist tein Solidum, tein Bölliges, Rundes. Es ist nur Hille unsten Körpers der Rothwendigteit wegen, eine Wolfe gleichsam die uns umgibt, ein Schatte, ein Schleier. Ze mehr es in der Ratur selbst derlichten der Ander selbst der Rother Buchs, Gestatt, Bang, Kraft nimmt, desto mehr fühlen wir die fremde, unwesentliche Laft. Und nun in der Aunst ist ein Gewand von Stein, Erz, Hos ja im höchsen Grude derh! Es ist sein Sects delle Liedstein, Erz, Hos gleier, gar kein Gewand weder; es ist ein Fels voll Erhöhung und Bertiesung, ein herabhängender Klumpe. Thue die Augen zu nur de tasse, so wirft du das Unding sübsten.

In teinem Lanbe konnte baher bie Bilbnerei gebeihen, wo solche Steintlumpen nothwendig waren, wo ber Künster, flatt iconenum eiber Körper, Matragen bilben mußte. Im Morgenlande, wo man aus sehr guten Gründen be Berhillung bes Körpers siebte, wo man ihn als Geheimnis betrachtete, von bem nur bas Antlig und seine Boten, hand beide und Fillse sichtbar wären — in ihm war

feine Bilbnerei möglich, ja im jubifchen ganbe gar nicht erlaubt. Bei ben Meaphtern ging fie baber, trot bes boben Dechanischen ber Runft, einen gang anbern Weg, feitwarts ab bom Schonen. Bei ben Romern fonnte fie auch wegen ber Toga und Tunica, Thorax und Balubament fich ber Nation nie einverleiben, um bober ju fteigen, fie blieb griechifch ober ging juriid. In ber Gefchichte ber Monde und Beiligen fonnte fie teine Fortidritte thun, benn Mond und Ronne maren verschleiert, ber Klinftler hatte ftatt Rorper faltige Steinbeden ju bilben. Somohl ber framifchen ale unfrer Tracht mag fich etwa bie Malerei, aber mahrlich nicht bie Bilbfanle Bir baben bie franische gur Ritter . Briefter . unb Narrentracht gemacht; bie unfre, mit Lappen und Rliden, Gpiten und Eden, Schnitten und Tafchen, mulfte in Marmor ein mabres Gottergewand werben. Gin Belb in feiner Uniform, allenfalls noch bie Fabne in ber Sand und ben But auf ein Dhr gebrudt, fo gang in Stein gebilbet, mabrlich bas miffte ein Belb febn! Der Rlinftler ber ibn machte, mare wenigstens ein iconer Commigichneiber. Betafte bie Statue in buntler Racht, bu wirft an Form und Schönheit Bunterbinge in ihr fliblen.

Bise anders die Griechen! Sie, die gebornen Klinster des Schönen. Erzhillen und Steinbeden warfen sie ab, und bisbeten mad gebibet werden frumt, schöne Körper. Apollo, dom Siege Pothons, kam er unbesteider? zerdrach der Ringster schol, dom Kopf, und doch hier einer Armseitgleit des Ueblichen treu zu bleiben? Michts! Er stellte den Gott, den Bigling, den Ueberwinder mit seinen schousen, der Brutt und jungem Baumeswuchse nacht dar; die Last des Reides wurde zurückgeschoen, wo sie am voenigsten verbarg, wo sie den Gang des Ereln nicht hindert, wo sie dichte kenten hochmilthigen Stande wohl thut und auch nur als die leichte Beute des Ueberwinders schwecks. Laston, der

<sup>!</sup> Windelmanne Gefchichte ber R. G. 392.

Mann, ber Priester, ber Königssohn, bei einem Opfer, vor bem versammelten Bolke, war er nacht? stand er unbekleidet ba als ihn Beschienten unsstenen. Wer benkt baran, voem er jeth hen Laoloon ber Kunst sieher? wer soll baran benten? Wer an die vittas benten, sanie, alroque cruore madentes, ba die sier nichts thäten als seine seibende Stirn voll Seussen und Tobtenstampfes zum priesterschen Steinhaßer zu machen? wer an ein Opfgegwand benten, bas diese arbeitende Brust, bas biese gist-geschwand benten, bas diese arbeitende Brust, bas biese gist-geschwandenen Abern, biese ringenden und sieden ermattenben Baterbande zu tobtem Hels schisse? Der Pedanteu des Uestlächen, des Robsanskändigen, des schlechtselspreihenden Birgis, die ja nur Priestersguren im Dosymantel sehen mögen! — und immer uur solche sehen solten!

Ge war vom Griechen Spriichwort bag er lieber Mille als Bulle gab, bas ift, fcone Rille, benn fonft betleibete er auch. Philosophen, Cybelen, bunbertjährige Matronen tonnten befleibet bafteben; auch mo es Gottesbienft, und 3med und Ginbrud ber Bilbfaule forberte ober ertrug. Ein Bhilofoph ift ja nur immer Ropf = ober Bruftbilb; wenn er alfo auch nur wie Beno, fein Sanpt über ber Steinbulle zeiget; er muß nicht ale Jungling ober Rechter baftebn. Gine Diobe, biefe ungludliche Mutter in Mitte ihrer ungludlichen Rinber, bie bulflos um fie jammern und alle in ihren Schoof flieben mochten, wie es bie Jungfte thut - fie tniet weit und reich befleibet, benn fie ift Mutter, und ihr tobesflarres, gen Simmel gewandtes Geficht, fammt ber Tochter in ihrem Schooke, ift Ausbruck genug, auf ben ber Rünftler bier wirfte und nicht auf talte nadte Rorpericonheit. Gine Juno Matrona unbefleibet, mare bem entgegen mas fie ift, mas fie felbft vor Baris war; Ehrfurcht foll fie einflöfen, nicht Liebe. Das Saupt ber Dompben und Beftalinnen, bie unfterblich icone Diana muß befleibet febn wie es ibr Stand und Charafter gebietet, und bie Runft es gulagt. Aber eine

Gestalt ber Schönheit, ber Liebe, bes Reizes, ber Jugend, Bachius und Apollo, Sharis und Approbite, unter einem Mantel von Stein wäre alles was sie sien ind Khybrodite, unter einem Mantel von Stein wäre alles was sie sien ind, was sie hier durch den Kilinstefe sen sollten, berichtete und verloren. Und man kann überhaupt den Grundsig antehmen "daß wo der griechsche Künstlet auf Bisdung und Darstellung eines schönen Körpers ansging, wo ihn nichts ertgissse oder charafterristisses in Wege stand, wo feine Kigur ein freies Geschöpf der Muse, ein substantieles Kunstüt, tein Emblem, keine historische Enupe, sondern Bild der Schönheit sen sollte, da bekleidete er nie, da enthillte er was er trot dem llebsschen enthillten konnte."

Bir betrachten bier nicht mas bief Radte auf bie Gitten ber Griechen für Ginfing batte, benn mit folchen Sprlingen bon einem Relbe ins anbre tommt man nicht weit. Nichts ift feinerer Natur als Bucht und bas Boblanftanbige ober Aergerliche bes Auges: es tommt babei fo viel auf himmelsftrich, Rleibungsart, Spiele, frube Bewohnheit und Erziehung, auf ben Stand ben beibe Befchlechter gegen einander baben, insonberbeit auf ben Abgrund bon Sonberbarfeiten, an ben man Charafter ber Ration nennt, baf bie Untersuchung beffen ein eigenes Buch werben burfte. Es fonnte ben Gothen, bie aus Norben tamen, bie wirflich allchtiger und unter ihrem himmeleftrich an bichtere Rleiber gewöhnt waren, bei benen bas weibliche Gefchlecht jum mannlichen überhaupt anbers ftanb als bei ben Griechen, und bie liberbem bie Statuen unter einem berberbten Bolte fanben, bas vielleicht feinen Untergang mit bon ihnen berhatte - ich fage, biefen Gothen founte (auch ihre neue Religion unbetrachtet) ber Anblid ber Statuen mit Recht febr mibrig fenn, baber bie meiften auch fo ein ungludliches Enbe nahmen, obne baft man befihalb von Gothen auf Griechen gerabegn ichließen mußte. Benn unter uns bief nadte Reich ber Statuen ploplich auf Beg und Steg gepflanget wurde, wie einige neuere Schonbenter nicht

undentlich angerathen haben, so muß man von dem Eindruck, den sie da und dem Pöbel (dem Pöbel von und ohne Stande) insonderbeit zuerst machen wilrden, nicht sofort aus ein fremdes Bolt ganz anderer Sitten und Erziebung schließen. Uebersaupt ist zilchtig sein und geärgert werden, Augend ausbreiten und die Kunst hassen, schrecklich verschieden, wie die Folge noch mehr zeigen wird. Dier ist auch diese Ausschweizung schon zu lang; wir reben bier von Kunst und von Griechen, nicht von Sitten und Deutschen. Ich sehre sort.

Wo and der Grieche betleiben mußte, wo es ihm ein Gelehausstegte ben schüten Körper ben er biben wollte, und ben die Aunst allein bilben kann und soll, hinter Aumpen zu versteden, gab's kein Mittel bem fremben Drucke zu entlemmen, ober sich wit ihm abylfinden? zu bekleiden das boch nicht verhillt wirber Gewond auguberingen, und der Körper doch seinen Wicke, seine lehöue runde Fillse behiette? Wie wenn er durchschiener? In der Villeneri, bei einem Solido kann nichts durchscheiner; sie arbeitet filr die Sand und nicht sitt's Ange. Und siehe, eben sitt die hand erfanden die sinem Griechen Auskunft. Ih nur der tassende Finger betrogen daß er Gewand und zugleich Körper taste der sieher, das Auge, nung folgen. Kunz, es sind der Sriechen nasse Grieden nasse aus es sind der Greinden

Es ist ilber sie so viel und so viel faliches gesagt daß man sich saft mehr zu sagen schenet. Jebermann war's aufsallend daß sie in der Bithhauerei so viel, in der Malerei keine Wirtham thun. Und zugleich scheinen sie so mmattirlich, so unmattirlich und doch so wirtham? so wahr und schön in der Kunst, und in der Natur so häßlich? also schön und häßlich, wahr und falsch — wer gibt Auskunst? Wind elemann sagt daß sie nichts als Nachbitung der alten griechischen Tracht in Leinwand sepen; ich weiß nicht ob die Griechen je unsten. an der Haut liebende Leinwand settagen; und sier van eigentlich an der Haut liebende Leinwand settagen; und sier van eigentlich

bie Frage, warum sie der Klinster so tleben ließ und nicht trodnete? Fildren vir sein Wert, seine Kunst auf ihren rechter Eimt gurlich, oanwortet die Sache. Es war nämich einzige Anskunft, den tastenden Finger und das Ange, das jeht nur als Finger tastet, ju betrügen; ihm ein Ateid zu geben, das dech mur gleich am enkleb sey, Wolte, Schleier, Rebel – doch nein, nicht Wolfe und Rebel, denn das Ange hat hier nichts zu nebeln; nasse Wolfe weide beiter nichts zu nebeln; nasse kange das dier nichts zu neben; nasse kange das die Traube der schleie der schles der filgante Leib, das runde Knie, die weiche Histe, die Kraube der signanden Verlagen Verlagen der die Keit, wie die Eraube das auf das das Es war gleichs m ein Keit, wie die Gküter Hommen der das das das das der Verlagen der die Keit, wie die Gküter Hommen gleichsam Blut haben; die Fillse des Körpers, die kein Eleich dam, die Wesen der Kunft ist, war und blied Hamptoret.

Bang anbers verhalt fich's mit ber Malerei, bie, wie gefagt worben, nichts als Rleib ift, bas ift fcone Bille, Zauberei mit Licht und Farben gur foonen Anficht. Gie wirft auf Flache und fann nichts als Dberflache geben; ju ber gehören auch Rleiber. Für unfer Muge find biefe taglichen Ericheinungen ber Babrheit, bes Ueblichen, ber Bracht, ber Bierbe. Eben ber Farbe, bes Butes bes iconen Anicheins wegen werben fie oft gewühlt und gemuffert, find ber ichauenben iconen Welt fo viel mehr als Beburfnift - warum follten fie's nicht auch ber icauenben iconen Runft fenn? Malerei tann Rleib, ale bas ebelfte, mas es ift, bearbeiten, ale ein gebrochenes Licht, einen Bauberbuft fure Muge, ber alles erbobet, ale Rebel und icone Rarbe; marum follte fie's alfo nicht thun? Warum mußte fie ben Borgug ibres Sinnes bem Mangel eines fremben Sinnes aufopfern, mit bem fie nichts gemein bat? Burbe unter ben Sanben bes Bilbners ein Reib bas mas es unter ihren Banben, unter bem Bauberfinger bes Lichte ift, fo mare er Thor wenn er's nicht brauchte.

Es sind asso ungemein seine Köpfe die der Malerei die nacken Heichmassen und wohl gar die nassen Gewährer anrathen, weil sie damit ihrer ältern lieben Schwester, Bildhauerkunft, näher fomme und wohl gar antiktsch wöhrde. Rack und steil und hässich fann sie freilich damit werden, ohne ein Gutes zu erbeuten, was ihre ältere Schwester mit Nachtheit und Näffe erreichet. Das Bediktnisse einer freunden Aunst zum Wesen der seinigen zu machen und daribet die Bortselse der seinigen verlieren — so etwas sommt meistens aus dem lieben Modeln und Bergleichen. Inngste Gerichte voll Fleisch, wie den; und Diamenkäder wie Kleischmatke! Richts ist lächerlicher als Statuen auss Brett zu lieben, und das Kleider gar zu nehen, wo alles bilihn und dutten soll.

"Aber bie alten großen Maler abmten boch Bilbfaulen nach: von Rabbael bat man ja jo manche Marchen baf er" - bas abinten fie aber nicht nach, was nicht aufe Brett gebort, ohne bag es baburch breimal Brett murbe. Eben jene alten großen Maler, welch großes Befühl batten fie vom Burf ber Rleiber! wie eben bier bie Malerei in ihrem Zauberlande bes iconen Truges, in ber Berfflätte ibrer Allmacht mit Licht und Farbe fen! Dag biefes Rleib raufche und jenes bufte und ichwebe; baff man bier in bie Falten bes Gewandes greift und glaubt, ba es boch nur Rlache ift, fo tief ju greifen; baf biefe Farbe, biefer Grund jene Figuren fo bimmlifch mache, fo bobe und bebe; jener Burf, jener Bechfel bem Bangen Lieblichfeit, Mumuth, Mannichfaltigfeit gewähre - was ich bier fo allgemein, fo unbestimmt fage, welcher Liebhaber, welcher Deifter bat's nicht in taufent einzelnen Fällen, mit taufent Runfigriffen und Meiftergilgen erprobet? Malerei ift Reprafentation, eine Bauberwelt mit Licht und Farben füre Muge; bem Ginne muß fie folgen, und mas ibr ber Ginn fur Bauberftabe gemabrt, barf fie nicht megwerfen.

Gelbft im Reigbaren gur Berführung ift bas Radte in beiben

Runften gar nicht basjelbe. Gine Statue ftebt gang ba, unter freiem himmel, gleichsam im Barabiefe: Nachbilb eines iconen Befcopis Gottes und um fie ift Unidulb. Bindelmann fagt recht baf ber Spanier ein Bieb gewesen febn muß ben bie Statue jener Tugend ju Rom luftete, bie nun bie Dede tragt; bie reinen und iconen Formen biefer Runft tonnen wohl Freundichaft, Liebe, tägliche Sprache, nur beim Bieb aber Bolluft ftiften. - Dit bem Bauber ber Malerei ift's anbers. Da fie nicht forperliche Darftellung, fonbern nur Schilberung, Bhantafie, Rebrafentation ift, fo öffnet fie auch ber Bhantafie ein weites Felb und lockt fie in ihre gefärbten, buftenben Bolluftgarten. Die franten Schlemmer aller Zeiten füllten ihre Cabinette ber Bolluft immer lieber mit nuguchtigen Gemalben als Bilbfaulen; benn in biefen, felbft in ichlummernben Bermabbrobiten, ift eigentlich feine Ungucht, Die Chareen, alt und neu, erbauen fich lieber an Gemalben bes Schwans mit ber Leba, als an gangen Borftellungen besfelben. Die Bhantafie will nur Duft, Schein, lodenbe Karbe baben; mit ber treuen Natur ber gangen Wahrheit find ibr bie Flügel gebunden, es ftebet zu mahr ba. Die Bilbfaule bleibt immer nacht fteben, aber bie icone Danaë von Tigian muß weiblich ein Borhangden beden: es ift bie Baubertafel für einen verborbenen Ginn, ber, verlodt, gar feine Grangen fennet.

Auch hieraus ergibt sich warum die Neuen den Alten in schöner Korm weiter nachkeiten als im schönen Ans chein. Schöner Anschein kann manches werden was gerade nicht schöne Form umd die tiefgefühlte, treue, nacht Wahrfeit sit; zu dieser zu gelangen, sund unstreitig jeho viel weniger Mittel als vorans. Wind elm ann hat's unverbessertlich gesagt, was unter dem schönen griechischen Himmel, in ihrer Freis und Fröhscheite von Ingend auf, dei ihren unverhülleten Tänzen, Kannfi und Bettspielen das Ange des Künstlers gewann. Ihr die Hormen können vor treu, ganz, wahr, kesendig

geben, bie fich une alfo mittheilen, bie burch ben lebenbigen Ginn in une leben. Es ift befannt baf einige ber gröften neuern Maler nur immer ibre geliebte Tochter ober ibr Beib ichilberten, unftreitig, weil fie nichts anbers in Geele und Ginnen befaffen. Rabbael mar reich an lebenbigen Gestalten, weil feine Reigung, fein warmes Berg ibn binrif und alle biefe, erfühlt und genoffen, fein eigen waren. Er gerieth babei auf Abwege, enbete fich fein unerfetiliches Leben - und manche Trobelfopfe tonnen es gar nicht begreifen wie ber himmlifde Raphael irbifde Mabden geliebt babe? Befam er von ihnen nicht feine Umriffe, feine warmen lebenbigen Formen? Bom Simmel und talten Statuen allein wurbe er fie nicht bekommen haben. Und boch war Raphael noch fein Brariteles, fein Lysippus, ber ohne Zweifel biefe Formen fo ursprünglich erfeunen mufite ale Bilbbauerei nicht ichilbert, fonbern ichafft und barftellt. Solange alfo nicht bas griechische Zeitalter ber Rnaben- und Dabdenliebe in feiner offenen Jugenbunidulb, als Spiel und Freube gurudfebrt, folgnge ber Runftler fteife Dobelle von Fischbeinroden und Schnurbruften fiebt, und ja nichts weiter. fo ift's nur Thorbeit, griechische Bilbfunft ermarten ober berbolrbringen zu wollen. Gein Ginn verfagt ibm: foll er Engelsformen. Abollo- und Burisgestalten aus ber Luft greifen? Daber gegriffen find fie Schaumblafen bie gergeben, ebe er fie ber Sanb, vielweniger bem Stein einverleibet. Mit einem großen Theil ber Malerei, freilich nicht mit bem ber auch icone Formen enthält, und als lebenbiger Traum junachst an jene machenbe Wahrheit granget, ift's anbere. 1

<sup>4</sup> Gin neuer, febr bententer Kinfler, Balconet, bat manche für bie reiche und (turg zu fagen) maler i se Befleitung ber Bilbstulen gelogt, was in unseen Zeiten, ba ben meiften Anschannen be Bilbnettunf selbst nur Malerei ift, wahr sehn fann; mich bunt inbessen, gelte nur als Auchagme und hufte, med im zu na deten gut et der Wille ber Alten nicht mehr fommen fonnen, und und also besein. Mangel burch ben Murf ber Kieber erfegen mögen, bei in ter Bilbneret ben die mehr Kieber find.

2

Warum wird bie Bilbfaule burd Farbung nach ber Ratur und ahnliche Anwurfe nicht fcon, fonbern häßlich, ba boch in ber Malerei Farbe fo große Wirtung thut?

Antwort. Weil Farbe nicht Form ist, weil sie also bem verschlössenen Auge und tastenden Sinne nicht merkoar wird, oder merkar, sogleich die schöne Form hindert. Sie ist Sandborn, Tinche, fremder Amwuchs, worauf wir sloßen, und der uns dom reinen Geslibt bessen was die Natur sewn sollte weggeucht.

Die obeugelette und oft aufgeworfene Frage ift bisher meistens anders beantwortet worben: "birch Farbe werde die Achnichfeit zu groß, die Achnichfeit zu Spulich, gar ibentijst mit ber Natur, bas sie nicht fenn soll. Man tonne die bemalte Statue in der Entfernung gar sitr einen lebendigen Menschen batten, darauf zugeben n. bgl." Wer von diesen Ursachen etwas versteht, ober sich mit ihnen befriedigen fann, dem beneide ich seine Jufriedensseit nicht.

Man hat ebenmäßig gefraget: "ob Merons Kuh mehr gefallen wilrde wenn man sie mit Haaren belleidete?" und es schasssinige verneinet, weil sie sodain einer Kuh zu ähnlich wäre. Kuh einer Kuh zu ähnlich? das ift Kuh, aber zu sehr Kuh? Ich antworte gerade hin, weil sie sodann sür die Kunst gar nicht mehr Kuh, sondern ein ausgestohster Hauf wäre. Schleuß das Auge und sübse: da ist weder Form noch Gestalt mehr, geschweige schöne Form, schöne Gestalt. Wenn bort der hire Werons eherne Kuh wegtreiben wollte, so wird die weder hirte Merons eherne Kuh wegtreiben wollte, so wird die weder hirte noch Klinster berliften, denn sie ift "einer Kuh gar zu ähnlich, und doch nicht Kuh," das ist Pohanz.

Biel feinere Sachen als Tunche und Rubhaut muffen von ber Statue wegbleiben, weil fie bem Gefuhl wiberstehen, weil fie bem taftenben Sinn teine ununterbrochene fcon Form find.

Diefe Abern an Banben, biefe Knorveln an Fingern, biefe Knochel an Rnien milffen fo geschont und in Fulle bes Bangen vertleibet werben - ober bie Abern find friechenbe Burmer, bie Rnorpel aufliegenbe Gewachfe bem flillen, buntel taftenben Gefühl. Dicht gange Rulle eines Korpers mehr, fonbern Abtrennungen, losgelöste Stude bes Korpers, bie feine Berftorung weiffagen, und fich eben baber icon felbit entfernten. Dem Muge find bie blauen Abern unter ber Saut nur fichtbar: fie buften Leben, ba mallet Blut; ale Rnorpel und Anochen find fie une fühlbar, und haben fein Blut, und buften fein Leben mehr, in ihnen schleicht ber lebendige Tob. - Bang anbers, wie fich bie Abern ber Bilbfaule beleben, wenn fie unter ben Sanben bes Rünftlers und Liebhabers weicher, lebenbiger Thon wirb. Es ift ale regten fie fich und mallen und leben, aber nicht in aufgelaufenen Striden; ein bimmlifder Beift, faat Bindelmann, ber fich wie ein faufter Strom ergoffen, bat ben Umfang ber Gestalt erfüllet. Alles alfo lebet, und ber rubige Ginn in feiner" buntlen Unbeschräntibeit fann, je weniger er losgebunden und gertheilt fühlet, fo mehr im großen Bangen abnen.

Die alten Künstler sind in Bildung ber Haare sehr berühmt und gepriesen; mehr aber von Künstlern und Literatoren geprieser, als von Theorisen verstanden. Wo und wie haben sie Haare gebildet? Wo und wie hie sie sie sie sie sie den, und auch vom Binden, als Zierde der schienen Form, tasten ließen. Das zierende Daupthaar der Skiter und Skitimen hoem ein tahstlöpsiger Wönter ist einmirer ein dirtiges uraltes Geschöp) machten sie zum Körper, ohne daß ein Steinssnupe wölter, es sällt in schienen schweren Loten becah, oder ist dei Weibern, wo es zarter seyn muste, aufs Haupt gebunden, und nicht um den Kopf sliegend. Keiner Bacchantin stattert's, denn es kann ja nicht slattern; dem schuelgesenden zweigen Apollo sie, wie die zarten und stüffigen Schingen ober Weinrebeu, gleichsam von einer sansten Lust bewegt, das Haupt umspielend."

Bei andern liegt's wie eine schöne Deck (&zovola) hinauf, bei andern in tiesen Furchen himmter. Die aber föhrt's, wie einer gemalten Sva, längelang himmter, ber Gestalt den Milden zu randen, und selbs bei einer Approbite aus Muschel der Bade, fället's, edwohl naß und klettenweise, doch wohlgevordet und nicht waldbicht, hinab; benn dem Gestihl mussen die Hante werden, die Hante werden werden der Mussen bem Gestihl mussen, die Kaare nie Wald, sondern sanste, nachgebende Masse werden, die fich enblich selfst verliert. Der Malerei sind se karbe, Schatte Schattirung, die kann sie schon freier ordner.

Es ift befannt mit welcher Feinheit bie griechischen Runftler bie Angenbranen ibrer Statuen angebeutet baben; angebeutet, in einem feinen icharfen Raben, und nicht in abgetrennten Saaren ober Saarflimbeben gebilbet. Bindelmann balt biefe Anbentung für Augenbranen ber Grazien, und ich halte fie auch bafür - in ber Runft nämlich. In ber Ratur ift ber nachte icharfe Kaben gang etwas anbers, und auch griechische Natur war und ift's nicht, wie tein Reisebeschreiber berichtet ober gesagt bat. Bnug, in ber Runft find fie bie Augenbranen ber Gragien, bem fanften ftillen Gefühl. Bas follten ba bie Biifche (Stupori) ober bie fich ftraubenben Bogen? Wer bat nicht gefeben, wie bei abgenommenen erften Gpb8abbriiden eines Befichts jebes einzelne Saar fo wibrig und unfauft thut, als jebe Bockengrube ober jebe fatale Unebenbeit und Costrennung bom Antlit. Die einzelnen Barden ichauern uns burch , es ift wie eine Scharte im Deffer, nur etwas mas bie Form binbert und nicht ju ihr gebort. Der griechische Rünftler bentet alfo nur an: er fette filre Gefühl bie Grange gwifden Stirn und Auge, wie eine fanfte Schneibe bin, und ließ bem Ginn, ber barilber gleitet. bas iibrige abnen.

Einige Statuen haben Augapfel. Wo es erträglich fepn foll, muß er nur angebeutet fenn, und bie meiften und besten haben teinen. Es mar schlimmer Geschund ber letten Sahrhunderte, ba

man, flatt schön zu machen, reich machte, und Glas ober Sitber hineinselte. Eben so war's Jugend ber Kunst, die noch aus hölzernen Denkmalen herborging, da man die Statuen färbte. In den schönften Zeiten brauchten sie weber Röcke noch Farben, weber Augapfel noch Silber; die Kunst fland, wie Benns, nadt da, und das von ihr Schinden und Reichsbung.

Daß für die Malerei dieß alles andere fen, sieht jeder. Die ift sir's Ange und fpricht für's Ange; benn Farte ift nur der getleitte Lichtfrahl, die Angenfprache. In ihr kann das haar schweben und buften, und wie Seite heilen, und folingen und signemen und brechen: Die Werke der Malerei sind nicht blind, sie schauen und hyrechen: das alfgegenwärtige Licht kann einen hellen Puntt um Ange, das in die Seele geht, beleben; es ift ja Farbenganber und Lichtafel.

3.

Bie weit tann bie Bilbnerei Saglichteiten bilben? unb bie Dalerei Saglichteiten malen?

Antwort. So weit jeber Kunst es ihr Sinn erlaubet, bas Gesicht bem Gemälbe, bem Bilbe bas Gesilhl. Beibe aber stehen mit nichten auf Einem Grunde.

Jener Maler ber einen verwesenben Leichnam so hinzanberte bas, nicht wie in Pouffin's Gemälde der Juschauer auf der Taste, soudern jeder leibhafte Juschauer selbst sich die Naszuhalten muster wenn anders das Märchen wahr ift), war gewiß ein ekler Maler. Der Bitdner aber der inen Leichnam, die abscheuliche Speise der Wilrener, unserm Gesilhs also gransend vorbibete daß dieß in uns ilberginge, und zerrisse und mit Eiter und Abscheu salbe in Dort kunn bestehe Werte. XXV. 21t. u. Kuns. XIII.

ich mein Auge wegwenden und mich an audern Gegenständen erholen; hier soll ich mich blind und sangsam durchtasten, das alle mein Fleisch und Gebein sich zernagt silhset, und der Tod durch meine Rerben schaner!

Ariftoteles entichulbigt baffliche Borftellungen in ber Runft burch "bie Reigung unfrer Seele fich Ibeen ju erweden und an ber Nachabmung ju bergnilgen;" wo beibes geschehen tann, und mo bas Bergnilgen biefer 3beenerwedung in bas Geflibl ber Baflichfeit ilbergebt, mag bie Entschuldigung gelten. Run aber miffen wir alle, bas Befühl ift gu biefer betrachtenben Contemplation- und Sheenwedung ber buntelfte, langfamfte, tragfte Ginn; ba er boch im Empfinden ber iconen Form ber erfte, und Richter fenn muß. Er. Ibeen und Nachabmung vergeffent, fühlt nur mas er fublt; bieft regt feine innere Compathie buntel, aber um fo tiefer. Eine gerftorte, bagliche, miggebilbete Geftalt, ber gerfleifchte 3tus. ein Sippolytus auf Euripides Biibne, Debea in allen Bergerrungen ibrer Buth, Philottet in ben argften Budungen feiner Arantbeit, gar ein Sterbenber im Tobestambf, ein Bermefenber im Rampf mit ben Birmern - graufenbe Objecte für bie langfame fühlende Band, Die ftatt Ibeen Abichen, und ftatt nachabmung beffen mas ift, idredliche Berrittung beffen mas nicht mebr ift. mahrnimmt. Graufame Runft! gebilbete Difbilbung! Wenn ber beilige Bartholomaus ba halbgefcunben, mit bangenber Saut und gerfleischtem Korper bor mich tritt, und mir guruft: non me Praxiteles, sed Marcus finxit Agrati! und ich foll feine fcbredlich natiirliche Unnatur burchtaften, burchfühlen - graufamer Gegenftanb, fdweig und weiche! Rein Brariteles bilbete bich, bennt er wurde bich nie haben bilben wollen. Dich, wie bu bift, ans bem Steine berborgufiblen, berborgufchinben, welcher Brieche wiirbe bas vermocht haben? -

Run fieht jedweber bag mas bon ber Bilbhauerei gilt, nicht

sosort von Malerei und von allen iconen Runften, felbft wenn's nur Gemmen und Müngen waren, ftattbabe. Einige neue elle herren haben über biefe fo unterschiedenen Dinge aus einem Topfe bas Loos geschüttet, und ju Saklichfeiten gezählt, mas meber Gott noch Menichen bafür ertennen, was ihnen in ihrer Bornehmheit nur biegmal fo buntte. Lowe und Tiger, Schlange und Gibechje, Dilpferb und Protobil, find fie befregen baflich meil fie ichredlich find, weil fie une Graufen ober Furcht erregen? ber Lowe, welch ein icones Thier ift er, auch in ber Runft bes Bilbners! bie Schlange, wie fanft minbet fie fich ben Stab Aefculaps binauf; unb bie Schilbfrote, ift fie ein umpurbiges Aufgestell fur Gott ober Göttin? ba ja felbft ber Banger ber Minerva Aurcht und Schreden, Schlangen und Mebufen barftellt? Riemand wird's in ben Gim tommen folde Beidobie für bas Saubtwert ber Runft gu balten; ber Menfc thront auf ihrem Altar, ihm ift bie Bilbfaule beilig. Mber nun als Beigerath. als Rebenwert, als Aufidemel, welcher Thor barf ba verbieten und unterfagen, weil bas Beicopf Gottes ibm bafflich buntt, und er fich bor ber Spinne fürchtet? Wie manches eble Bferb bat mehr bie Statue verbient als fein Reiter! Auch bat Binbar ibm oft, und ja unfer Berr Gott felbft ibm bie prächtigste Ehrenfaule gestellet. 1 Allerbings bat jebes Thier, bon je schönerer, unabgebrochener Form es ift, je mehr es fich schlingt und windet, je naber es endlich Gottern und Menichen tommt, und an ihren Rugen bienet, auch fo mehr Recht auf Bilbung von menichliden Banben: aber bas berfieht fich von felbft; und ein treuer Bund, ein icones Bferd wird ohne 3meifel lieber und mehr gebilbet werben als ein gepaugertes Nilpferd ober ber Anochenberg bom Elephanten. Ihrer Natur nach, und an ihrer Stelle ift aber bie Eibechfe fo unbafflich als Leba's Schwan ober ber Delphin, ber fich um ben Ruft ber Meeresgöttin schmieget,

<sup>1</sup> hiob 39, 19-25.

Auch hier unterschieden die Begriffe der Alten seiner und wahrer. Ein Centaur, ein Minotaur, warum sollte er nicht gebilder werben? Seiche, wie schöne leberschriften die griechische Authologie auf beide liefert, wie mächtig schön ihr der Wenich aus dem Pferde hervorgeht, und der Menlich sich mit dem Pferde bäumet! Wilsenen, Saumen, Saumen wir ellen Keutern nennen sie bäsliche Mitzgeburten, weil sie eine Apollos sind; die Alten nicht also. Ihnen war hier das Schwängten, dort der Bocksung, hier das Hörmchen nicht eles, wenn das Bild nur da fand wohn es gehörte; uns Reutern soll alles Altarbsat im Tempel der beitigen Theoria werden. Selbst das Saledoniste Schwinger und verdiente eine Inschrift, wenn es war was es sen sollte.

Bo bie Alten Safilichfeit vermieben, mar, mo fie vermieben werben muß, in menichlichen, jumal göttlichen Rorbern. Da baben Leffing 2 und Windelmann 3 es genug erwiefen, wie fie auch im Affect, im Leiben, im Diftone, fo viel möglich bie Difform vermieben. Gie mablten ben beften Angenblid, ftimmten bas Bochfte jum Canften binunter, ober mifchten ein Frembes als Linberung in bie Bilge. Go Debea, Riebe, Laoteon. Philottet binfte, aber noch ein Belb, ber auch alfo gefeben au merben berbiente. Alexanders ichiefen Sals manbte Lofippus bag er nach bem himmel fab und fich als herrn ber Welt fühlte. Die Rachahmung ele to yelpor mar bei Strafe verboten. Der Sieger mufite breimal gefiegt haben, wenn ibm bie Itonifde Ctatue erlaubt mar; eine verebelte war ihm erlaubt beim erften Giege. Dich buntt, bieß maren bie besten Wege und bie besten Schranten. Bafilichfeit ber Kormen an bermeiben; eine Saflichfeit, bie leicht vermieben merben tann, weil fie bervorzubringen, bervorzufühlen Dube toftet, bie

<sup>1</sup> Anthol. L. IV. c. 7.

<sup>2</sup> Laofoon S. 9. u. f.

<sup>8</sup> Befch. b. Runft. G. 142 u. f.

aber auch, wenn sie da ift, ewig bleibt, sich als Natur, als dargesellte Wahrheit invermertt einbridt, nub Geschlechter hinds Unweille Understeht in Formen sitr Wirfung thue, und selbsin gerreiße, bersach nun und Gehirn gerreiße, bersach una nu der Beschreibung des angenehmsten Reisebescheres von Sicilien, i in der er den Zauberpalast des wahnstunigsten menschlicher Dämonen mittheilt. —

Es mare bart, ein Gefet bas fich offenbar nur und querft auf Form, gange leibhafte Form, beziehet, fofort auf jeben Anfcbein, Schatten und Farbenwintel einer anbern Runft auszubreiten, bie nichts von Form weiß. Malerei ift eine Baubertafel, fo groß ale bie Welt und bie Geschichte, in ber gewift nicht jebe Figur eine Bilbfaule fenn tann ober febn foll. Auch ich liebe bas Schone mehr als bas Safliche, und mag Bergerrungen fo wenig auf Tafel als in Gestalt taglich bor ben Mugen baben: inbeffen febe ich boch ein baß eine ju große Bartlichfeit, ein ju bornehmer Abichen uns enblich bie Welt fo enge macht als unfer Zimmer, und bie neuesten, tiefften Quellen ber Bahrbeit, ber Rege, ber Rraft, gulett gur elenben Bfilte austrodnet. Im Gemalbe ift feine einzelne Berfon alles; find fie nun alle gleich fcbon, fo ift feine mehr fcon. Es wird ein mattes Ginerlei langidentlichter, gerabnäfiger, fogenannter griechischer Figuren, bie alle baftebn und parabiren, an ber Sandlung fo wenig Antheil nehmen als möglich, und uns in wenigen Tagen und Stunden fo leer find baff man in Jahren teine Larven ber Art feben mag. 3ch gebe es gern zu baff es beffer fen wenn Gott bie Saubtberfon ober Saubtberfonen bes Gemalbes icon, ale wenn er fie bafflich gemacht bat; aber nun auch jebe Rebenberfon? jeben Engel ber im Bintel ober binter ber Thur ftedt? Und nun, wenn biefe Luge von Schonbeit fogleich ber gangen Borftellung, ber Beichichte, bem Charafter, ber Sanblung Sobn fpricht, nub biefe jene

<sup>1</sup> Brpbone.

offenbar als Litge zeihet. Da wird ein Miston, ein Unteibliches vom Ganzen im Gemälbe, das zwar ber Antikennarr nicht gewahr wird, aber ber Freund ber Antike um so weher fliblet. Und endlich wird ums ja zanz unsre Zeit, die fruchtbarften Sujets der Geschichte, die lebendigsten Eharattere, alles Sesilik von einzelner Wahrheit und Bestimuntheit himvegantisssiertet. Die Rachwelt wird an solchen Schöngesterein von Wert und Teporte leben und flaunen, und nicht wissen uns war, zu welcher Zeit wir lebten, und was nus denn auf den erkärmlichen Wahn brachte zu einer anderen Zeit, unter einem andern Rolf umd himmelsstrich sehen zu wollen, und babei die ganze Tasse der Natur und Seschichte aufzugeben oder sämmerlich zu verderberden. So viel vom großen Gesetz der hästlichen Schönheit in einer Aunst die Phantalie des Augenschen wieden und einer Ausst tie.

## 4

Bie weit find die Formen ber Seulptur ober die Weftalten ber Malerei einförmig und ewig ober ben Mobebegriffen verschiebener Zeiten und Böller unterworfen und mit ihnen wanbelub?

An twort. Die Hormen ber Sculptur sind so einsternig und ewig als die einsach reine Menschennatur; die Gestalten ber Malerei, bie eine Tasel ber Zeit sind, wechseln ab mit Geschichte, Menschenart und Zeiten.

Wenn ein ganzes Land gespitzte Schniktleiber und kleine sinessische Filise für fcon hielt, vor ihnen auf Anhebetten und Sobbas, wie von Attaren bes Reizes kniete; setzt bie Bilbe als Bilbfaule auf Bofament, und wenn ihr wollet, die engen Schube und Setelzenabsätz von der bar kein Wort mehr über sie gelagt werben:

fie fprechen felbft. Und bie fpite Schnilrbruft und ber beraufgeawangte Bufen und ber thurmbobe Ropfput und ber breite Beltenrod befigleichen. Im gemeinen Leben fann einiges von biefen und wenn ibr wollt alles burch neben begriffe, burch frube und alte ober neue Gewobnbeit gewinnen. Das fleine Beficht tann unter bem boben Ropfput, ber Bufen iber bem Trichter vom Leibe, ber fleine Ruft unter bent breiten Belt wohl thun, bas ift, wie ber große Montesquien fagt, bie Smagination aufweden, baf fie berab ober beraufschlitige, was boch von allen febr oft Zwed und Abficht allein ift. Run ftellet aber bie gange Figur mit Thurm, Belt und umgefehrtem Regel ale Bilbfaule babin, und bie Imagination ichlüpft mabrlich nicht mehr. Es ift ein baffliches Untbier von Lufternbeit und gothischem 3mange, bas ben Leib verunstaltet und alle guten Formen vernichtet. Sat bie Gestalt noch Reft von Gefühl, wie wird fie fich bie grobe Taille ober ben blumben Gilberfuß einer griechischen Ceres ober Thetis wünschen!

 vielleicht ben wenigsten Geift gibt ber, ihrer werth, sie umfange und verneue. Auch sollen sie nur Freunde senn und nicht Gebieter; nicht untersochen, sondern, was auch ihr Name sagt, Borbist seyn, uns die Wahrheit alter Zeiten leibhaft barftellen und uns in Uebereinstimmung und Abweichung auf die Lebensgestalten ber Unsern weisen.

Bu bewundern ift baber auch bie große Ginfachbeit mit ber fie bafteben und felbft bem buntelften Ginne zeugen. Dichte ift ungewiß für ibn gelaffen, nichts verworren ober verftimmelt. wibrigen Attribute, feine Binbe 3. B. um ben Mund, ba ber taftenbe Sinn fatt Munbes ein Maultuch finbet, feine Sunbs- und Birfchforfe, ale Allegorien und Embleme, felbit bie nothwendigften Attribute jo abgetrennt und abgesetzt als möglich. Bertules Löwenhaut ift nicht um ibn. ift bochftene um feinen Arm geschlungen. Die Gottin ber Liebe obne brudenbe Attribute: fie felbft ift Gottin ber Liebe, in nadte Reize gefleibet. Den Laofoon baben bie Dracben umidlungen, aber nicht wie's Birgil beidreibet, bag er, um Sals und Bruft und Bein breimal ummunben, bem Gefühl bes Richtfebenben mit ihnen aufammengewachfen, ein graufer Menichen- und Schlangenforber ericeine. Er frebt nur mit Ruffen und Banben, und auch bon biefen ift fein linter Arm frei und faffet ben Drachen. Go er und feine Rinber: Bater und fie find Gin Beidlecht, bie Drachen find ibre Reinte, bie fie jett nur alle gu Ginem binben. -Auch an fleinen Theilen bes Rorpers (meiftens verftilmmelt ober gar nicht ju une gefommen) find bie Attribute abgefett, beftimmt und bentlich. Die Geftalt ber Gotter und Gottinnen mar ben alten Runftlern fo bestimmt bag feine Attribute nothig maren, und außer ihnen mar ben Bilbfaulen meiftens nur bie altefte Belbenund Fabelgeschichte, insonberbeit nach homer, beilig; bas ibrige mußte Sage und Bufdrift anerichten. Rurg, fie gaben Umrif. Beftalt und Charafter fo bestimmt und in fo wenigen

Zilgen an, baß es nur wie ein Sternfreis von Göttern und Menichen sem jollte, ben die schreitende Sonne jahrab jahrein burchwandert. Deil euch, ihr Ebelin, die diese Aucheflätten und herbergen an die Beste des Firmaments menschicher Formen sehten; eure Asche ruße sauft und eure Werke bleiben! —

Es mare übel wenn es fich mit ber Malerei fo einformig berbielte, bem bier ift nichts ju faffen und zu halten, fie ift bie gange Bauberwelt Gottes auf ber Lichttafel. Richts als bas Licht macht ibre Einbeit, aber groffe, ungusfbrechliche Bunbereinbeit, bei allem Rauber bes Reuen und Mannichfaltigen. Die Bilbfäule bat tein Licht: fie ftebt fich unaufborlich felbft im Licht, fie ift für einen anbern umfaffenben Ginn gearbeitet. Bon Ginem Lidtbunkt ber flachen Tafel ergiefit fich ein Baubermeer bon allen Seiten, bas jeben Gegenstanb, wie in neuer, eigener Schopfung binbet. 3ch weiß nicht wie manche Theoriften fo verächtlich und jufällig bon bem was Saltung, Lichtbuntel beift, baben iprechen tonnen: es ift bie Sanbhabe bom Genie eines ieben Schillers und Deifters, bas Ange mit bem er fab, bas Strablen- und Geelenmeer mit bem er alles begog, und bon bem ja auch jeber Umrif, jebes gepriefene Angeficht abhangt. Wer für bieß geiftige Lichtmeer ber Gottheit burch eines Menichen Antlit in Gemalben ober Zeichnungen feinen Ginn bat, ber laffe fein Rind fich Karben fleden und ichaue. Dieft Gine, bas Lichtorgan Gottes, bie Banbermelt ber Saltung ift in ber Malcrei, obwohl nach jebes neuen Deifters Ginne, bleibenb; bas anbere," fofern es nicht von ber firen Bilbbauertunft und alfo von Tobten borget, ift eine Banbertafel auch in ber Bermanblung, ein Deer von Wellen, Geschichten und Gestalten, wo eine bie anbere ablost. Co muß es auch febn, und nur ber Beift bes Rlinftlere und bas Organ bes ewigen Schöpfere bleibe! -

## Dritter Abichnitt.

Es ift ein angenommener Sat unter ben Theoriften ber fchonen Rünfte, bag nur bie beiben feinern Sinne nur Steen ber Schönen gewöhren, bag es alfo auch nur für fie, fir Ange und bor, fcbone Rünfte gebe. Der Sat ift demonstrict, folgtich nung er wahr feyn, und ba aus ihm so biel andere Säge bemonstrict sund nub das Kartenhäuschen der Theorie aller schönen Klinfte und Bissenstate bei ber Deorie aller schönen Klinfte und Bissenstate und geordnet, "1 o soll mein Stad ihnen mindfeus nicht näher tommen als der Bilbfaule, die ich betrachte, Ramm zu stehen notb ift.

Dich blinkt, B. Raftells Farbenclavier bat gnug gezeigt mas eine icone Runft von Farben für's Geficht fen, und mas fie für Birtung thue. Es find viel faliche ober Salbgrunbe angeführt warum biefe Runft nicht gelang. Der mabre, minbftens ber naturlichfte ift ber baf bas Geficht obne Beitrag wefentlicherer Ginne nur eine Licht. und Karbentafel, mitbin bas flachfte, gebanten. lofefte Berguigen gewähre. Ein Schaugeichopf obne Banbe, obne Gefühl von Formen und mas fich burch Formen außert, furg ein Bogelfopf tann fich baran erbauen; niemand anbers. Auch in ber Malerei muffen Formen ber Dinge bie Grunbafige, bie Gubftang ber Runft werben; nur wie fie bas Licht zeigt, binbet unb bestrablet. Da nun Formen aus einem aubern Ginu finb, fo muß ja biefer Ginn auch empfängig fenn ber Begriffe bes Gobnen, weil ja felbft ber bellfte Sinn ohn' ibn nichts bermag. Das Muge ift nur Wegweifer, nur bie Bermuft ber Sand allein gibt Formen, Begriffe beffen mas fie bebeuten, mas in ihnen wohnet. Der Blinbe, felbft ber blinbgeborne Bilbuer mare ein folechter Maler, aber im Bilben gibt er bem Gebenben nicht nach

<sup>1</sup> Richt, 5, 14, 4 Mof. 21, 18.

und mußte ihn, gleich gegen gleich gesett, mahrscheinlich gar übertreffen. --

"Aber Hog arths Linie ber Schönheit?" Diese Linie ber Schönein kormen, umb also baraus gemacht ift, sogt nichte, voem sie nicht in Kormen, umb also bem Gestülf erischeinet. Krigelt auf die Kläcke zehntausend Reize und Schönheitslinien hin, sind sie an keiner Form und also in keiner Bedentung, so thun sie dem Auge um ein klein wenig mehr wohl als jedes Kindergewirre. Und wenn sie auch nur au Schnikbruft oder Topf erischienen, so erischienen sie doch an etwa dialso einem andern Sinne, also urhrilingtich nicht dem Auge. Ich begreise es wohl daß man die ausschieden eich else Aussen und das wallende Weer in jeder Welle nicht als Solidum umsassen nund das wallende Weer in jeder Welle nicht als Solidum umsassen famm; daraus solgt aber nicht daß unfere Seele sie nicht umsasse, nicht tasse. Kurz, sowie Kläcke nur ein Abstractum vom Körper, und Linie das Allfract einer geendeten Kläcke ist, so find beide ohne Körper nicht mödlich.

Es ift sonderbar baß Hogarth, der die Reisennd Schönheitslinie, wie man sagt, erfand, so wenig Reiz und Schönheit matte.
Seine Formen sind meistens basisice Caricatur, aber doll Charatter,
Leidenschaft, Leben, Wahrbeit, weil diese auf isn drang, weil die
sein Genius lebendig erfaßte. Er zeigte thätlich was die gelunde Theorie noch mehr bestärtt, und baß alse Unrisse und diener der Malerei don Körper und besendigen Leben abhangen, und baß, wenn diese Kunft nur Anschein bessen abhangen, und die, wenn diese Kunft nur Anschein mehr geden tam. Ihr Inn und ihr Medium, Gesicht und Licht, verdieten mehr zu vom Grunde zu reißen und der Hoantasse Figus zu geben, daß sie und mehr sehr, soviel sie fann, mit beiben, um die Kigur vom Grunde zu reißen und der Phantasse Figus zu geben, daß sie nicht mehr sehr, soviel sie fann, mit beiben, um die Kigur vom Grunde zu reißen und der Phantasse Figus zu geben, daß sie alse Reiz- und Schönheitslinien nicht sethsständ, sondern an Lebendigen Körpern, da sind seh, da wossen ale bendigen Körpern, da find sie ber, da wossen an

36 made nur Gine Anwendung. Bas für ein Bagftud alfo, eine flache Linie bingumalen, und auf fie Dinge gu bauen bie eigentlich nur aus bein treuften Genuft und Gefühl und Innewerben bes leibhaften Rorpers entfpringen tonnen? Borausgefett bag bieje Linie treu ift (und wie fdwer es feb einen Rorper gur Flache, ein ganges Lebenbe in bie Rigur einer Linie zu bringen, weiß jeber ber's versucht bat), gebort min nicht noch immer ber plafifde Ginn bagu, bie Linie wieber in Rorper, bie platte Figur in eine runbe lebenbe Geftalt ju verwandeln? Und wie wenige bas tonnen, mag Gott und bie Bbvfiognomit wiffen! Es tonnte über und gegen bas mas Gilbouette, Cboggo, bloger Umrig, gleichsam ein gegeichnetes Richts ift, nie fo viel albernes gefagt fenn, wenn allen Gebern Sim beiwohnte, bieft nichts erft in ein treues Etwas zu bermanbeln, ibm gerabe nie mehr zu geben ober minber barin ju bermuthen als eben nur biefer Umrig, bas umfdrantte Richts zeigt. Denn eben bagu fagt's fo wenig, um, mas es fagen foll, icarf, treu und gang ju fagen. Und eben bas ift bas ficherfte Rennzeichen, bag wir mas es fagt verfteben, wenn wir's une forverlich maden tonnen, bak bie Gilbouette ale Bilfte baftebt, baf fie lebe, Da bieft aber fo fchwer ift: ba bie Gilhouetten fo ichredlich untren, nachläffig und unwiffent gezeichnet werben; ba nicht jebes Beficht im Profil gleich rebenb ift, um eine gute Gilbouette, b. i. gung Glieber ber Berbaltnift gu geben, aus benen bie gange lebenbe Form erhelle; ba eine bestochene, fliegende ober feindselige Phantafie im ichwarzen ober weißen Fleck eines Schattenbilbes eben fo viel Svielraum finbet, alles bineinguichreiben mas ibr gefället: fo ift wohl nachft Gott und bem Gelbe im letten Luftrum unfere Jahrhunderte nichte womit fo viel Digbrauch, Abgötterei, Berleumbung, Betrug und Thorbeit gefpielt wird als mit ben Schattenbilbern menfchlicher Röpfe. Der erfte Berfuch ber Malerei, ben ein liebenbes Mabchen machte und ber Doch genug gerebet. Wir treten an die Bilbfaile, wie in ein beiliges Dunkel, als ob wir jetet erft den simpelsen Begriff, und Bebeutung ber Form und zwar der ebessen, sichoffen Form, eines menschlichen Körpers, ums ertasten mitzen. Ze einsacher wir dabei zu Wert gehen, und wie dort Hanklage and und bas Gemal und Getrige von Auchfalen mit Bilgen aus unsern Gehirn wegwischen, 2 besto mehr wird das stumme Bild zu uns sprechen und die beilige krassvolle Form, die aus den Hanklage größten Bildners kam und von seinen Hanklage unser den und von seinen Hanklage der inner Geiste beleben. Der hand beisen die soch ich webe mich an, das ich bei seinen Wert bleibe, treu silhe und konferente innern Geistes beteben. Der hand bessen sich die und vereitet.

Was im Saupt, unter bem Schabel eines Menichen wohne, welche Sand tann es saffen, welch ein Finger von Feisch umd Blut biefen Abgrund inwendig gabrender ober filler Rräfte ertappen an ber äußern Rinde! Die Gottheit selbst hat biefe hellige Obse ben

<sup>1</sup> Apoftela, 19, 13-16.

<sup>2 —</sup> all trivial fond records

al saws of books, -

Olumpus ober Libanon unfere Gewächfes, ale ben Aufenthalt und bie Wertftatte ihrer gebeimften Birtung, mit einem Saine ! bebedt, mit bem fle fonft auch alle ihre Gebeimniffe bedte. Man ichauert, wenn man fich bas Rund umfaßt bentet, in bem eine Schöpfung mobnet, in bem Gin Blit, ber ba aus bem Chaos leuchtet, eine Welt ichmuden und erleuchten, ober eine Belt gerichmettern und verwüften tann. Die norbifden Bolfer nannten ben Simmel 9mers Saubt und traumten ibn aus feinem Schabel entflanben; es ift wohl auch niemand, ber, wenn bie große und fleine Welt übereinftimmen und ber fleine Menich Begriff und Auszug ber großen Schöpfung fenn foll, bie Aebnlichfeit biefes Gipfels, ber Rrone unfers Dafenns, andersmo fuchen werbe als bort wo bas unermefiliche Blau über Dunft und Bolten ein Abgrund wirb, ben nur feine Sanb umfpannet und fein Beift burchreget. Dich buntt, bier ift alles Tiefe und Beheimnig, und ob es gleich icheint bag bei anftrengenber Arbeit wir bie Rrafte ber Ginne und Lebenegeiffer naber ihren Bforten und ihrer Tafel, bem Muge und ber Stirn; bie emigern Rrafte bingegen naber bem Mittelbuntt und enblich ben Sintertheil bes Saupte ale bie Band fliblten, Die bem gangen Spiel ber Sinnen und Gebanten Rudhalt verlieh und Mauer ichaffte; obgleich Bufalle und Krantheiten vieles bievon ju bestätigen icheinen, fo ift boch offenbar bieft innere Gewebe von ju berflochtner feiner Art, ale bag man mit Suarte 2 ein Conclave von Carbinaffraften gimmern, ober ben innern Bau und Gaft bes Granatapfels nach feiner aufern Schale entwerfen tonnte. Abnen laft fich allerbings vieles, und bei einem mit bem Beil zugebauenen, ober zum mafferigen Rurbif binaufgeschoffenen, ober gur leeren Dunftfugel geplatteten, ober ju einem fpitgigen Therfiteshoder binaufgeschobenen, 5 ober enb.

<sup>1</sup> Das Sagr.

<sup>2</sup> Exam. de ingenios. Cap. III.

<sup>8</sup> Iliad. B. v. 219.

lich gar gur brennenben Bulcanushohle cyflopifirten Ropfe abnet man mit Schauer. Dich buntt inbeffen, bas umfaffenbe Befühl fliebe bie Linien. Die fleinfte Benbung, bas minbefte Beiterbinfühlen tann uns (febr enticbiebene Ralle ausgenommen) ben blok fonberbaren Meniden oft aum Gott, ober ben Engel aum Teufel maden. Belder Meufd weiß mas im Menfden ift, obne ber Beift bes Meniden, ber in ibm ift? Durch bie fleine Boble. Dbr. und burd bas mas nur Anschein einer Bforte ift. Muge, tommen amo Bunberwelten von Licht uub Schall, von Bort und Bilbern in unfern Simmel von Gebaufen und Rraften, bie bas martenbe Meer besfelben munberbar burdweben, es erheben, icheiben und theilen, baf bie aufere Sille biefes Schates, und mare fie auch gart wie eine Seifenblafe, nimmer ftatt eines fichern und gangen Mustegers fenn tann. Welcher Palaft ober Rafte boll Gebeimniffes hat aufgeschrieben mas in ibm wohne? und mo bas Innere von ber Ratur ift bag es nicht aufgeschrieben und bon außen bemertt merben tonnte? Und mas mare bieg eber ale bie Bohnung und Werkstatt ber gebeimften göttlichen Rrafte? Das Geficht ift Tafel, und fpricht was es fprechen foll; was tiefer liegt, was bie Gottbeit felbft mit Racht bebedte - scrutari, seire nefas.

Wie bebeutend indest selbst der Hain bieses Otymps, das Haupthaar, ift, misgen uns die alten Klinkler in der verschiebenen Bearbeitung bessellben an ihren Göttern und helben zeigen.
Ueber Phibias kam Inpiters himmilischer Geift, als die ambroffiche Locke bessellben im homer sant und Erd und himmel sich bewegten.
Benn ein zornigschreitender Apollo, der von den Gipfeln des Olumbs fommt.

> Χωόμενος κῆς, Τύξ' ὤμοισιν έχων, ἀμφηρεφέα τε φαρέτρην. "Εκλαγξαν δ' ἄς' δίζοι ἐπ' ὤμων χωομένοιο Αύτοῦ κινηδέντος

unmöglich das Haar Alcibes, felbst wenn dieser eben so zornig mit seiner Kenle schritte; und eine Diana niemals das Haar der Venus ober Rhea haben tann, so wirde, wenn uns nicht durch elende Kunst und Mode hier alle Natur und Ansicht derselben genommen wäre, der tägliche Angentschein diesen Tezt der alten Annere erklären. So wie ich noch teinen harten Mann mit weichenn Haar, und kein wollenes Schaf mit Löwenmutse geschen habe, so wie beim jungen Hamtet, nach dem was sein Name sagt, seine knotty soul die in die Haare steigt und da die comdinned locks bitbet, die nachber

> As the sleeping soldiers in th'alarm His bedded hairs, like life in excrements Start up and stand on end —

fo ift auch ibr natilrlicher Buche, bas Rallen ober Scheiteln ober Wirbeln ber Saare bon fonberbarer Bebeutung. Ale Dahomet ins Barabies tam, fab er ben Dofes mit Saaren wie Fenerflamme, ben milben Jejus, als ob Milch und Baffer bes Lebens ibm auf bie Schultern floffe. Der Bater aller Gotter und Denichen, mit frausem Ropfe, mare laderlich, nicht ehrwürdig: ba tonnte bie fdwere treffliche Lode, bie vom erhabenen Scheitel berabfällt, nicht mehr ben Olomb erschüttern. Wieberum gebe man einem Simfon, wenn er bie Bbilifternagel ausreifit, weiches fliefenbes Saar, und fie werben wohl fteden bleiben. 3ch weiß nicht welcher Philosoph es bemerkt bat bag bie Menschen mit vielen Birbeln auch frauser Bebanten find, bie fich nicht eber orbnen und gur Rube legen, bis bas liebe Alter freilich auch ihr haar, wie ihren Ginn, folichtet. Das alte Spriichmort, furger Sinn und langes Saar, ift befannt, und ift mabr, wie etwa ein Spriichwort mabr fenn tann. Bas wieberum ein ausfallenbes, ein fruhe bleichenbes Baar für Einbrud bei bem ber es bat, und ber es fieht, mache, mag bie Erfahrung zeigen. Wenn ber Manbelbaum frlibe blübet und die Höhe sich schemen konte of ist's wohl Krone, aber eine nur durch Sorgen errungene Krone. Oft glischt die Hig bas daar weg, und das Taupt sieht wie ein Berg in den Wossen, der höchste nud liber die andern wegsseuh, aber nacht und traurig. Man sehs Swifts slüchterlich glänzende Glahe. — Wie augenehm und bedeutend ist an Kindern ihr Hauptsaar. Wie dei Plato Softates mit Phädons, so hielt, dilnt mich, im Messias eine Decke der Zucht, die Schingen und die Seidenbarde der Amors, in deren zieden, nach zem alten orientalischen Wahn, Myriaden der Engel wachen und wohnen.

Das Hanpt steht auf bem Halfe: bas ift, ber Ohmpus auf einer Höbe, die Festigkeit und Freiseit, ober Schwanensanstheit und Breiche zeigt, wo sie ist, was sie sewn soll eine elsen beinerner Ehurm, sagt das älkese und wahreste Lieb der Liebe. Der Hals ist's der eigentlich exerciret, nicht was der Mensch in seinem Daupt ist, sondern wie er sein Daupt und Leben träget. Dier der freie, eble Stand, oder das geduldige Vorstreden ein Opserlamm zu werden, oder den Gertulesveste, oder seine Misgestalten, seine Krismmen und Berbengungen zwischen dem Schweinserösselfe sind auch in Charaster, in That und Wahrest unsäglich. Sowohl was die Griechen den Spakert unsäglich. Sowohl was die Griechen den schweinserich was die Griechen den schweins nicht und Wahrest unsäglich.

3ch tonune jum Antlit bes Menichen, jur Tafel Gottes und ber Seele, Beilige Dede, verbirg mir ben Glang und zeige mir Menichbeit.

Das Leuchten des Angesichts zeigt sich insonderheit auf der Stirn; da wohnet Licht, da wohnet Freude, da wohnet duntster Annmer umd Angst und Dummheit und Untwissendischen des besteit. Serders Werke. XXV. Ltt. u. Kuns. XIII.

Aurg, wenn wir Gesinnung bes Menschen im reinften Ber-ftanbe (sofern fie weber biog Sinn, noch icon Charatter ift) meinen, so ift, alaube ich, bieses bie leuchtenbe eberne Tafel.

3ch bin ju einfältig um philosophische und bichterische, politisch berricbenbe ober bolitifc bienenbe Stirnen au fonbern ober ins Cabinet ju reiben; aber bas weiß ich nicht, wie je einem Unblidenben Gine Stirn gleichgultig fenn tann. Sinter biefer fpaniichen Wand fingen bod einmal alle Grazien ober bammern alle Eptlopen, und fie ift von ber Ratur offenbar felbft gebilbet, baf fie bas Angeficht folle leuchten laffen ober verbunteln. Theile ber Stirn zeigt fich unftreitig entweber jene Stierebummbeit bie bon Natur ein Brett bat und nachber fo oft eberne Mauer genannt wirb; jene Budeln und Knoten, wie auf Cuchullins ober Achilles Schilbe, nur bag er, vielleicht zwar ein geerbter Baterfdilb, aber nicht mit ber Riqurenwelt Bulcanus brangen möchte: oft ein biceps Parnassus, auf bem leicht zu ichlummern ift, wenn man brauf ift. Ober jene flache Aufbachung, bie auf bem Schinbelbach gen Simmel fleigt, und ber es nie an Spftem mangelt. Ober enblich jene boben Furchen Kronions ober Kronus, bie forgenvoll une oft ju Bolfen beben, ohne ju wiffen mas wir ba thun unb treiben follen. Ober enblich jene thi, jenes repertorium universale, bas fich meiftentheils felbft nicht finbet. 3ch liebe mir bie jugenbliche griechische Stirn, bie ben Simmel nieberbriidt und ibn nicht ins Unermefiliche wolbet. Sowie ber lieben Rinbbeit ber Schleier ber Saare über bie Stirn fallt, baft babinter ber Same bes Lebens in Bucht und Friede und feliger Dumpfbeit machfe. fo geborte ein Bernini bagu, bie perfrictam frontem wieber bervorzubringen und auch ben Statuen ben Scheitel weggureißen, ber ja uns freilich minber ale bie feligen Gotter fleibet. Geit es ben Rlugen ber Welt oft felbft an Licht fehlt, baben fie ben brettburchbobrenben Blid nothig, es bon ber Stirn anbrer ju lefen, bie vielleicht gecade sür sie tein Licht haben, und so hat sich rechts und sinks die ausgestriegelte glatte Mode tief hinunter verbreitet. Wer in einer Allumination nicht viel Licht hat, thut am besten wenn er sein Stimpshen vors Fenster siellt ober etwa gar sein Kaminseuer bahin trägt; so geht's oft mit bem Licht unsper Stirnen. Sie gläuzen daß man sich daran weber freuen noch värmen kaun, und bas Licht ber Johanniswilrmer noch lieber batte.

Bo fic bie Stirn berunterfentt, icheint Sinn in ben Billen überzugeben. Als Juno ben Bercules im Dipmp fabe, mußte fie, buntt mich, guerft bon bem Anoten feiner Stirn verfohnt merben, ben fie ihm burd alle Gorgen und Gefahren und Rummerniffe ibres weiblichen Berbaugniffes ba aufgeballt batte. Bier ift's, mo fich bie Geele gufammengieht jun Biberftanbe; bas find bie cornua addita pauperi, mit benen er entweber in feliger Dumpfheit blind gebet und trifft, ober wie jener inbianifche Gote bas verfuntene Gefets aus bem Schlamme bes Abgrunds binaufholet. Wenn's auch nur Bindelmanns Traum mare, bag ber fcone Torfo bes Bercules fich ba auf feine Reule fente und in bie erbeiterte Stirn ben Traum bes mühfeligen Erbeulebens rufe, - gewiß fo ift's ein iconer Traum, und ich habe noch feinen Ochsen am Pfluge ober einen Bercules am Ruber bes Staats gefeben, bem biefe Stilten feiner Rube und biefe Baffen feines Streits gemangelt batten. Dit find fie icon an Säuglingen ba und pragen ibr Schidfal, von bem benn freilich bas aufgeschlagene Buch, bie flache, lichte, runbe, bellumgrangte Stirn fein Bort weiß. -

Unter ber Stirn fieht ihre schöne Grange, die Angenbrane, ein Regenbogen bes Friedens wenn sie sauft ift, und ber aufgespannte Bogen ber Bwietracht wenn sie bem himmel iber sich Jorn und Bolten sendet. In beidem Falle also Bertlindigerin ber Befinnung und Bote bes himmels zur Erbe. Bas vom Saar allgemein gesagt wurde, gift von biesem Faben ber Daare, sie mögen

Furie ober Grazie seyn, auszeichnend. Dier wohnen gewiß Engel in jedem friedlichen sanften Harden; oder Flammen fleigen auf spiene empor. Was an ihnen die Balblugeln, die Jeekborsten, die Vierdschie Grecqfiguren silt Eindruck machen, kann wohl keine Feder schreiben. Und wie schwimmt gegentheils Auge und Hand so sich eine freiber inderstene himmter! sie gleiete binab wie der Kahn des Lebens in schöner Worgen- oder Abendröthe. Ich weiß nicht was für ein Wind dem Verständigen angenehmer, anziehender sehn könne als hier ein scharfer, sester und dach fanster Winden Stirn und Auge. Er gibt dem Profil einen unaussprechtig interessand zu, und ist der Hinglich einen unaussprechtig interessand zu, und ist der Hinglich einen unaussprechtig interessand zu und den. Er gibt dem Profil einen unaussprechtig interessand zu und ist der Hinglich einen unaussprechtig interessand zu und ihr der Hinglich einen unaussprechtig interessand zu und ihr der Hinglich einen unaussprechtig interessand zu und ihr der Stügel auf dem sich Genien und Grazien sonnen, um sich in de Luelle des schattenumkrünzten sieblichen Auges zu tauchen.

Das griechifde Brofil ift fo beribmt baf ich mich fcheue babon zu reben. Jeber Connaiffenr weiß bag es ber gerabe Schnitt bon Stirn ju Rafe feb. ber, weil er griechifch ift, wohl febr fcon fenn muffe. Wenn er ibn nachber an debenben Berfonen fieht unb ba nicht fo fcon finbet, fo fdreibt er etwa, wie jener Schneiber in ben Ralenber, es fich in feinen Boltmann ober Richarbfon an: "icon, aber nur an griechischen Statuen, weil fie Stein finb;" und bamit bat feine Rennerschaft ein Enbe. nothwendig muß in ber lebenben Ratur eine Urfache ber Schonbeit liegen, ober fie ift auch nicht in ber tobten; und wer vertennete fie bort? Wer flibit nicht bag eine Rafe mit ihrer Burgel tief unter bie Stirn gebogen, gleichsam einen bürftigen Anfang babe, und baf ber Lebensobem ber jur Seele tommen foll, fich ba wie burch Boble und Abtritt winbe ? Wer fühlt nicht gegentheils bie ungerftildte Form und bag fofort unter ber Stirn bas gange Ubrige Beficht Erhabenheit, Runbe, grogen Blid und feftere Calatur erhalte, wenn biefer Bug ber Rafe tein Grabenfprung ift? enblich und ohn' alle biefe Rlinftelei, wer bat noch nie bas Thron magige einer Junonifden Rafe ober bas

unenblich Freie, Borfichfebenbe, Sinbuftenbe einer Dafe bes Apollo gemerket? Wie vielleicht nur Gin Simmelsftrich ift ber bieg Profil in Menge bilbet, und ber Belichen Borwurf nicht fo gang obne Grund fenn mag, bag jenfeite ber Alpen bie Schönbeit ber Form erliege, ob ich's gleich, wenn bie Cache felbft mabr mare, mebr auf Stammdarafter bes Bolls als auf Einwirfung bes Lanbes und Rlima gabe; fo halte ich boch baffir, bag es bei bem Runftler nicht obne Bereblung biefes Buges abging, wie viel Anlage berfelbe im Bolf um fich ber batte. Die Rafe gibt bem gangen Beficht Saltung, fie ift bie Linie ber Reftigfeit unb aleichsam bas Scheibegebirge an Thalern ju beiben Geiten; bie Runft mufite also balb gemahr werben bag mit ihr für bas Bange alles gewonnen ober verloren fen. Und ba erhub fich benn bas Brofil, bas noch jett, nach jener Sprache bes Bobenliebes, wie ein Luftbau ftebet ber bon ber Sobe Libanus nach ben iconen Gegenben Damaskus ichauet. Richt ber minbeste Theil biefes uneblen Gliebes, bas wir taum gu nennen magen, ift unbebeutenb. Die Burgel ber Rafe, ibr Milden, ihre Spite, ibr Anorpel, bie Deffnungen, baburch fie Leben athmet, wie bebeutenb für Beift und Charafter! Dur ift auch bier bas Sinfdreiben einzelner Buge gu febr bem Migbrauch und Migverstande unterworfen; beute fich felbst mer will und fann.

Die Augen betrachte ich hier nur tastbar als Gläser ber Seele und Brunnen bes Lichts und Lebens. Sie liegen zwischen bestische eingesaßt und geschlossen, und eben das blinde Gesild entbeck's schon daß ibre schöngeschliffene Form neht Schnitt und Größe nicht gleichgilltig sep. Ebenso merkwitrbig ift's wie sich unten der Augknoche farr bäume oder sanft verliere und ob die Schäfen eingefallen Gradbiblen oder zarte Auchenten sind, auf benen der finger des Bluts und Lebens schlage. Ueberdaute ist die Gegend, wie Augenbrane, Rase und Auge sich verhält, die Gegend des

Bint's ber Seele in unserm Geficht, b. i. bes Billens und prattifchen Lebens.

Den eblen, tiesen, verborgenen Sinn bes Gehörs hat bie Natur seitwarts gesetzt und halb verborgen; ber Mensch sollte nicht mit bem Auflit filr andre, sondern mit bem Ohre siur sich hören. Anch biteb bieser Sinn, so wohlstermig er ba seht, ungeziert: Bartheit, Ausarbeitung und Tiese ift seine Zierde, weh ihm, bem große Lappen bes Ciephanten zu beiden Seiten herabhängen oder weise Midasbrademuen zu beiden Seiten gethürmt sind; der muß wohl hören und urtheisen, benu seine Deren sind große. Uebrigens überlasse ich se ben Naturtundigen ob bieser Sinn burche Anpressen und Richtlichen nicht so versoren habe wie das Gestäht burche Studenblinzeln und Brillenbrauchen. Ist dieß, so kann was schäde ist niemals fold ist niemals

Enblich tomme ich junt Untertheil bes Befichts, ben bie Ratur beim mannlichen Geschlecht abermal mit einer Wolfe umgab, und mich buntt nicht ohne Urfach. Sier find bie Bilge gur Rothburft ober (welches mit jenem eigentlich Gins ift) bie Buchftaben ber Sinnlichteit im Beficht, bie bei bem Danne bebedt fenn follten. Jebermann weiß wie viel bie Oberlippe über Gefdmad, Reigung, Luft - und Liebesart eines Menfchen enticheibe; wie biefe ber Ctola und Born frumme, bie Feinbeit fpige, bie Butmiltbigfeit riinbe, bie ichlaffe Ueppigfeit welle; wie an ibr mit unbefdreiblichem Buge Liebe und Berlangen, Ruf und Gebnen bauge und bie Unterlippe fie nur ichliege und trage: ein Rofentiffen, auf bem bie Krone ber Berrichaft rubet. Wenn man etwas articulirt nennen tann, fo ift's bie Oberlippe eines Menfchen, mo und mie fie ben Mund folieft; und wenn biefer von Ambrofia ber Liebe und bon Rettar ber Suabe buftet, fo ift jene gemiß bas Bilinglein ber Bage, bie ihm bie Götterfpeife jumagt.

Außerorbentlich bebeutenb ift's bei einem Menschen wie bei ibm

bie Jähne fallen und wie sich seine Backe schließt. De er wenig finitsche und grinse ober bei jeber Ofssung ben rictum leonis, bas ziche döderwe mache, bas eine unausstehlich reunbliche Zerung ift, ober alles schlaft hange und katt einer vollen siede ung ift, ober alles schlaft hange und katt einer vollen siede und überredungsbustenden Rose ein Mundlappe da sen. Ein reiner, zurter Mund ist, vielleicht die schönste Empfehung des gemeinen Lebens; dem wie die Pforte, so glaubt man seh auch der Gast der heraus ritt, das Wort des herzens und der Seele. Der Ausbendf: an jemandens Munde hangen; die zwo Purpursäden des Hohenliedes, die silsen Dust athmen, das Sprischwert vom verschoftossen die ihre mid offnen Munde ist, dientst mich, sauter physisches Leben. Dier ist der Resch der Wahrheit, der Becher der Liebe und zartesten Freundschaft.

Die Unterlippe fängt icon an bas Rinn gu bilben, unb ber Rinnfnoden, ber von beiben Geiten berabtommt, beidlieft es. Es zeigt viel, wenn ich figurlich reben barf, bon ber Burgel ber Ginnlichkeit im Menichen, ob fie feft ober lofe, rund ober fcmammig fen und mit welchen Filfen er gleichsam im Erbreich ftebe. Da bas Rinn bie gange Ellipfe bes Angefichts runbet, fo ift's, wenn es, wie bei ben Griechen, nicht fpit, nicht geboblt, fonbern ummterbrochen gang und leicht berabfließt, ber achte Schlufftein bes Bebaubes, und bie Diffbilbung an ihm ift fürchterlich angufchauen. Wenn's bier vorgebogen fieht als ob bie Ratur ben Ropf an biefer Sanbhabe gebilbet und nachher jornig meggeworfen habe; wenn es bier nichts ift und fich verfriecht - boch gnug, und icon au viel über biefe Theile gesprochen, bie, ba fie tiefe Sinnlichteit reben, auch fo wenig beutlicher Sprache fabig fint. Die Natur umbilllete fie beim Manne, und auch unfre Befdreibung foll fie weiter umbüllet laffen.

Wir follten statt beffen beim Manne vom Bart reben, von bem wir aber jett nichts mehr reben können als etwa wie oft und febr

er das Messer stumpf macht. Die Juben, in ihrem alten Buche Sohar, haben viel Geseinmisse von ihm, von seinen Straßen, Begen und Winkeln, hinter benen, wo es nicht misseuteter Buchstabe der Schrift ift, manches Physisse stellen mag, das wir jeht nicht verstehen. Mode und Lebensart wollen's daß wir vie die Weiber, am Kinn ewig Jüngling und Kinder, nur mit einem Stoppesselbe minntlicher Jahre und auf dem Haupt ewig gepuberte Greise oder tabse Grindkopfe mit einer Haupt eing gepuberte Greise oder tabse Krindkopfe mit einer Haupt einen sollen. Alls wenn uns die Ratur nicht so hätte geben oder nehmen können, wenu sie's gewollt hätte!

Bei ben übrigen Theilen bes menschlichen Körpers tann ich furger fenn, benn bas Geficht mar icon ihr Muszug. Wie auf ber Stirn Gefinnung berrichte, fo birgt bie Bruft bie eblern Eingeweibe und ift ihrer Beuge. Gin Menfch von freier Bruft wirb in aller Belt für frei und ebel gehalten; man traut ibm etwas gu, er tann bod athmen. Des pectus hirsutum, ber eberne Banger um bie Geele ift allen nationen und Sprachen Sprlichwort; bagegen bie eingebogne, aufammengeklemmte, teuchenbe, icon von Ratur fich verbergenbe Thersitesbruft auch ein natürliches Omen ift von eingeichloffenem, jufammengefrilmmtem, friechenbem Mutbe. Dit bat ber bennoch eble Dann vieles burch Grunbfate übermunben: Gott bat ibm, wie ber Roran fagt, Raum in ber Bruft gemacht unb Luft verschafft bor feinen Drangern; noch öfter aber wird Muth fimulirt, und politifche Rlugheit foll erfeten mas uns an ihm unerfetiich fehlet. Da befanut ift bag nichte biegu fo febr beitragt ale bas liebe Gibleben, bas arbeitenbe Rrieden auf ber Bruft unb nicht einmal auf bem Bauche, fo haben's auch alle Barbaren, b. i. alle nationen, bie noch in freier Ratur lebten, ertannt mas bieß Leben auf Beift und Rorper wirte. Es verbumpft bie Stimme und ftumbft bas Muge, noch mehr aber Ginn und Geele, Bagenb fdmebt bas Berg in feiner engen verbrudten Boble, glaubt ieben

Augenblid gertreten zu werben und triecht nach Speise und Berleumbung. Welcher Freund, ber sein haupt an biese Bruft sehnen und sagen sinnte: du bist mein Fels! welcher hilflose Unterbrückte, ber sich an ihr aufrichten könnte und sagen: hier wohnt Zussucht! Desto weiser aber sind wir im Haupt und geschäftig mit Mund und Fingern.

Dem Beibe gab bie Ratur nicht Bruft, fonbern Bufen, ichlang alfo, ba bier Quellen ber Rothburft und Liebe filr ben garten Säugling fenn follten, ben Gurtel bes Liebreiges um fie und machte, wie's ihre mutterliche Art ift, aus Nothburft Bolluft. Des Mannes Bruft ift einformiger, ftarter, ebler, bollfommen; ber Bufen bes Weibes marb garter, völliger, gewaschen mit Mild ber Unidulb unb gefront mit ber Rofe ber Liebe. Solange biefe ein Knofpchen blübet und ber unreife Sugel gur Ernte machet, ichlang bie Grazie ber Jungfraufchaft ihren Gurtel um biefelbe, in bem nach ber Befcreibung jenes Dichtere Liebe und Berlangen wohne. Wenn ber Trant ber Unfchuld bereitet ift und ber Unmunbige an ben Quellen ber erften Mutter- und Rinbesfreube hanget, und feine fleine Saub fich au fie ichmieget und tarbet und gnug bat, und Mutter und Rind fich Gins fühlen am Baume bes füffen Lebens - melder Unmenich, ber bier nicht flible und ein verlornes Barabies ber Unichulb abne! -

Wenn icon Bindelmann es beliagte baß er nicht fur Brieden ichreibe und also bieles millie verichreigen, so habe ich biele Berflichtigfeit leiber noch mehr nötig, kann asso and nur mit wenigen Bugen reden. Wie die Bruft die eblern Theile darg und ans brildte, so ift von den ältesten Beiten und Philosophen an der Bauch als Sit, der Begierben betrachtet worden. Darauf beziehet sich jeue eble Beschreibung Windelmanns von dem was Bauch des Bacchus heiße die jugenbliche Nichterubeit und Wäßigseit und sante, wie aus einem schönen Traum erwachte Rille,

beren Gegentheil eine Form und ein Justand ist der selht in der Beschreibung wieder. Es war der Kind der Ansichweitung und folge des Wassers der Bitterleiten, daß der Band schweitung und Verlen schweitung der Beider Lieber der Freihreibung des ättesten Lieber der Unschläuft und Lieber der Band sein die ein schweiber Weigenstägel, der Nauch sein sieder Verlen ein under Becher, dem's nimmer an Geträmf mangelt, der nimmer verlechzt und immer ilbersprudelt von Freude; ja die weise Wäsigsteit und Furcht Gottes sollte, wie abermass das ätteste Sittenbuch, dagt, selh dem Nabel gelund sehn und erquisten die Gebeine.

Wie höhen jeht über die Beschreibungen der Einsalt, so wahr sie find. Wir machen uns Schlitze von Feigenblättern wie zien Ersten, und mensisens auch ans derselben Ursach. Ich sowah sie kreiten und erquisten das der eine Kreie, und meistens auch ans derselben Ursach. Ich sowah sie merken unr noch ein Wort von Ricken, dand das kerselben und Kust.

Wie an allen, so haben die Griechen auch an biesen Theilen das Schönste gesannt und gebildet. Wenn der schöne Nachen bei Bachous beradsseigt, und Berms aus dem Bade mit ihrem gebogenen Rilden der Taube heraustritt, und der schöne Torio dassit und sinutet — boch wie kann ich beschreiben? und was hilft beschreiben, wenn man nicht selbs sieden debitze hindsgleitet? Und wie siber der Hilbe wie siber der Hilbe der Kilden in Weiche bertieret! Prometheus und Phymalion, sommen sie auch erholen Bediebe der Beitze debitze, das garte Berfließen auf jeglicher Setzle gebilder dasen, und der Sprache seines alten Buches des Unschult, zwo Spangen von Meisterhand, und die Schentel Apollo's als Marmoriausen, und der Sprache seines alten Buches weber aus weichem Ton geblasen, und die Rabe des Finses weder bangemd und angelsebet noch blitstig; ein streetwer Antset von

<sup>1 4.</sup> Mof. 5, 21-27.

<sup>2</sup> Sobelieb 7, 2.

<sup>3</sup> Sprüchw. 3, 8.

Jugenbtritt und Starte. Der guß enblich, belebt bis jum fleinften Gliebe, nicht losgetrennt vom Gangen und etwa als ber Coub eines Gewilrmes angezogen, fonbern Gins mit allem, bas Bange auf ibn binabfliegenb und er bas Bange tragenb. Und wie bie Schenkel 311 Marmorfaulen, fo wand Mutter Ratur bie Abern au garten Cylinbern und umichlang fie mit bem erften Brautfrang ber Liebe. Und iconte bie Spite bes Bogens, und ließ am Beibe bie Sand fanft binabfliegen in fleine Cylinber. Und bepolfterte fie von innen in ichem sammetnen Mauschen und in jebem Blumenbufche ber Rüblbarteit, ber auf Gefühl martet, mit bem erften Drud ber Liebe. Und machte jebes Glieb machfern und beweglich und regfam, ben Ringer faft zu einem Sonnenftrabl, und bie mildaemafdne Sobe ber Sand jum ungetheilten und gliebervollen Gugel voll Rege, voll umfaffenben Lebens. Und wie ber Arm bes Dannes ftrebet! Dusteln feine Giegestrange und Rerben feine Banbe ber Liebe. - Machtig und frei geben fie bon ben Schultern berbor, bie Bertzeuge ber Runft und Waffen ber Tugent. Gie find ba bie Bruft gu foulben, Geliebte, Freund und Baterland ju umichlingen, ans Berg ju bruden und zu vertheibigen. Und bie Sand ein Gebilbe voll feinen Befühls und taufenbförmiger organischer Uebung. Und wie ebel ber gange Ban baftebt: Angeficht, Stirn und Bruft zeigenb unb mit feinen Schenkeln fcreitenb. Schauerlich groß find wir gebilbet, 1 funftreich unfer Gebein gegablt und gefüget, unb unfre Rerven geflochten, und unfre Abern ale Lebeneffrome geleitet. Ans Leim gemacht und wie garte Dild gemolten und wie Rafe fauft geronnen und mit Saut befleibet und mit Dbem Gottes befeelet. 2 Gebilbet (nenlaquevor) um und an, und unfer Gebilbe (nlagua) Form von regenden Lebens-

<sup>1</sup> Pf. 139, 14.

<sup>2</sup> Siob 10 ,9-11.

traften bes oberften Bilbners: 1 furg, bie Bahrheit bes alteften Orafels über unfern Ursprung: 2

"Επλασεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἐνειφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοήν ζωῆς, καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν.

## Bierter Abichnitt.

Die Abficht bes Borigen ift mobl meber Lobrebe ber Schönbeit. noch Beidreibung ber Antile, am wenigsten Bhpflognomit gewefen, ba ich weber Kilnftler noch Antiquar noch Physiognom bin, und allgemeine unbestimmte Ausbrilde ju feinem von breien etwas beitragen. Der fimple Gat mar meine Abficht: "baf jebe Form ber Erhabenbeit und Schonbeit am menfolichen Rorper eigentlich nur Form ber Gefunbheit, bes Lebens, ber Rraft, bes Boblfenne in jebem Gliebe biefes funftpollen Beidopfes, fowie bingegen alles Bafliche nur Rrupbel. Drud bes Beiftes, unbollfommene Form au ibrem Enbamed fen und bleibe." Die Boblgeftalt bes Menfchen ift alfo fein Abstractum aus ben Bolfen, feine Composition gelehrter Regeln, . ober willfürlicher Ginverftanbniffe; fie tann bon jebem erfafit unb gefühlt werben, ber, mas Form bes lebens, Musbrud ber Rraft im Befafe ber Menfcbeit ift, in fich ober im anbern fublet. Rur bie Bebentung innerer Bolltommenbeit ift Schonbeit.

Um Bieberholungen ju vermeiben, laffet uns bie vorhergezeigte Menichengestalt in Sanblung feten, und wir werben gewahr, jebes Glieb ibreche, und je mehr es feinem Zwede entipricht, um

<sup>1</sup> Sieb 33, 4-6.

<sup>2 1</sup> Dlof. 2, 7.

fo volltommener und iconer fen es. Bilbet einen Philosophen und gebt ibm eine Stirn bie nicht beutt, einen Bercules und fentt ibm feine Rraft amifchen bie Angenbranen noch in ben Sale. noch in bie Bruft, noch in ben gangen Rorber; eine Benus, unb mit abichenlichem Brofil, bangenben Britften und bangenbem Munbe; einen Bacchus ber Alten, wie er auf unfern Weinfaffern fitt; jebes gemeine Ange wird bier in Sanblung fublen mas ein feiner Ginn in ben Gestalten an fich, auch obne Sanblung, gefühlt batte, nämlich baß fie ihrem 3 med nicht entfprechen, baß eine Bottin ber Liebe obne Reig, eine Diana ohne feusche Schnelle, ein Apollo ohne Jugenbmuth und Stolg, ein Jupiter ohne Sobeit und Ehrfurcht abicheuliche Geschöpfe feven. Bas nun in eingelnen Charafteren und Sanblungen gutrifft, muß gesammelt auch allgemein mabr fenn: benn alles Allgemeine ift nur im Befonbern, unb nur aus allem Befonbern wirb bas Allgemeine. Schonbeit ift alfo nur immer Durchichein, Form, finnlicher Musbrud ber Bolltommenheit jum Zwede, mallenbes Leben, menfchliche Gefundheit. Je mehr ein Glieb bebeutet mas es bebeuten foll, befto iconer ift's, und nur innere Sompathie, b. i. Gefühl und Berfetung unfere gangen menichlichen 3che in bie burchtaftete Geftalt ift Lebrerin und Sanbhabe ber Schonbeit.

Wir finden baher baß jedesmal wo Eine Form, Ein Gleb worgliglich bebeuten soll, ba trete es nativilich den andern etwas bor; es beut sich gleichsem selbst und zuerft und vorzüglich ber ta fien ben hand bar. Lasset Bigur bentend, sinnend bastehen, sogleich sentst sich das Saupt, bas ift, die untern Theile des Gestatte ziehen sich vie in den Schatten zufald und die Stirn wird Haupttheil. Auch oden Kinger an der Nassagt bie Gestalt: ich bente. Last einen Imperator vor sich seben, daß ein Blid befehle; sofort wird die Will das laute Wort bes Gesichts, das Auge wird daupttheit; baber sind auch auf an

ber Juno bie Augen fo icon und groß gebilbet, benn es ift ber tönigliche Wint ihres Dafeyns.

ast ego regina Deûm -

Laft einen Apollo Born fühlen und fchreiten : fofort treten bie Theile feines Rorpers bervor, bie ebles Gelbftgefühl und Gang ju feinem 3mede anbeuten; bie Dase weht lebenben Dbem und macht Raum bor fich ber; bie Bruft, ein iconer Banger, wolbet fich ebel, bie muthigen langern Schentel fchreiten, bie anbern Glieber gieben fich langfam beicheiben gurud, benn fie finb nicht in ber Banblung. Gine Geftalt foll berlangen, bitten, wünfden, fleben mit ihrem Dunbe; unvermertt beugt biefer fich fanft bor, bag auf ibm Bauch, Gebet, Berlangen, Bunfch, Ruf fcmebe. Gelbft bis jum Dhre, wenn es borcht, erftredt fich biefe feine Bewegung und Anbeutung. Die Form bes banbelnben Gliebes fpricht immer: ich bin ba, ich wirte. Unb ift bief im feinen garten Ge ficht, um fo mehr ift's im gangen Rorper. Wie tann bie Banb befehlen, ohne baf fie fich erbebe und ibr Amt anbeute? wie tann bie Bruft fich barbieten und fcuten, ohne baf fie unbermerft bortrete und ibrede : ich bin gewölbet. Ein fconer Banch blabet fich nicht, aber naturlich finft Bacchus in eine ibm vortbeilbafte Stellung; er febnt fich fanft an mit bem Arme, baß feine icone Beiblichteit in Ruden und Bruft, in Baud und Buften in ihrer bebeutenben Sprache rebe. Und bieg alles find feine Runftregeln, feine finbirten Uebereintommniffe, es ift bie natürliche Sprache ber Seele burch unfern gangen Rorper, bie Grundbuchftaben und bas Alphabet alle beffen mas Stellung, Sanblung, Charafter ift unb moburch biefe nur moglich werben. - -

Alfo weiter. Dat bie natur unfre Menscheit nicht jum tobten Meer, jum Stillftanbe einer ewigen Unthätigkeit und gefilhstofen

Götterribe, fonbern ju einem bewegten, ewig fich regenben Strome voll Rraft und Lebensgeiftes machen wollen, fo feben wir, auch von außen tonnte ibr Bert feine plaftifche Larve und Daste einer fconen ewigen Unthatigteit febn , fonbern Lebenswind mußte bie Formen beleben. Gofort wird bie Schonbeit Rraft, Bebentung in jebem Bliebe. Statt bes Abstracts in Bolfen, bas tein Auge geseben und tein Ohr gebort bat, wird fie auch bei Göttern und Göttinnen Concret, b. i. Charafter biefes Gottes und feines anbern. Sebe icone Form an ibm wird von bem Lebensgeifte bestimmt, ber fein Schiff anwebet und treibet; mitbin wird jebes Blieb im bochften Dafe in bivibuell bebeutenb. Und nur fofern es alfo bebeutet, und ber Damon, ber Charafter ber eine gottliche Lebensgeift gang und allein in biefem Bilbe ericeint, fo fern ift's ber icone Apollo, bie glorreiche Juno und Aphrobite. Man barf bier abermale weber in Buchflaben noch in Bollen flubiren, fonbern nur fenn und fublen; Denich febn, blind impfinden, wie bie Geele in jebem Charafter, in jeber Stellung und Leibenschaft in une mirte, und bann taften. Es ift bie lante naturfprache, allen Bolfern, ja felbft Blinben und Tauben börbar.

Nirens, ber schönfte aller Griechen vor Troja, thut in ber gann Itade nichts und kommt nicht, als im Berzicknis ber Schiffe, zum Borschein: alle bie darin hanbeln, stehen als ein zesch Schareltere, mit festbestümmten, nicht zerstießenben, unwonbelbaren Jügen da, und sind, die sie sind. So der göttliche Agamenmon, "an Hant und Bist dem Impiter gleich, dem Mars im Gutte, an Benst bem Redum: er fland wie ein Siere da erhaben unter seiner Herbeit der Abern der mit mit eines im Siere dassen unter seiner Herbeit der Abern zu schlieben Rediktern unter seiner Herbeit der Abern zu schlieben Leiner Seetbe;" aber nur im rubigsten prächtigsten Ebeil ber Isade vor bem ersten Ansale fand er so, nachher hat domer nicht Zeit seine Schöne zu schlieben: Agamenmon handelt. Priamus fannt vom Thurm ihn schauen und betwindern; Selena

preifen, Somer preifet nicht mehr. Bom iconen Achilles, um ben fic bas gange Gebicht windet, boren wir fein Lob ber Schonbeit, wir follen ibn nur in feinem Borne feben, auf bie lieblichfte Beife mit Freund. febaft, Liebe, Bertraulichleit und Saitensviel vermählet. Der gottliche Moffes .. mit feiner breitern Bruft und Schultern ale Agamemnon. ber als ein bidwolliger Wibber zwijchen ben Reiben ber gelagerten Seerbe auf- und abgebt: Menelaus, ber, wenn er fant, mit breiten Schultern bem Ulpffes vorragte, aber wenn beibe fafien, ichien Mpffes ber Ansehnlichere" - in folden zwei Bugen, bom mufigen Thurm gezeichnet, fteben fie leibhaft ba und zeigen nachber nur bie bestimmte Form ibrer Glieber in bestimmter einzelner Sanblung. Go Somer; und bag nicht blog ber epifche Dichter alfo icilbert, weil ibn bie Sanblung fortreißt, fonbern bie Griechen fich nie Schönbeit ale in bestimmter Form bacten, mag une felbft Anafreone Bathpllus lebren. Gin Liebden ber Bolluft, bentt man, tann boch wohl am erften ein gefammelter Duft, ein ichmebenbes Gewebe, eine Blumenlese febn von manderlei Traumiligen: es ift's und ift's nicht. Es faugt von vielen Blumen ben Bonig. aber zu einer febr bestimmten Gestalt: ber Jilngling verwandelt fich plötlich in einen Apollo, ober vielmehr Apollo in ben Jüngling, und bie Statue ftebt ba.

Die Zweisel hat bieß außerorbentlich Bestimmte, treu Erjaste in ber Form jeber Stellung, jebes Charalters ben Griechen zu ber Obe ber Runft gebossen, bie seit ber Zeit nicht mehr auf ber Erbe erschienen ift. Sie sahen als Blinde und tasteten sehend, durch eine Brille bes Sphems oder Ibeals, das etwa in sowiebend Spinnengewese der Berbstutt zur Seelnsom eines menschlichen Körpers hätte phantastren wollen. Rein Glieb von einem ihrer Götter fann einen andern Gott, teine Stellung ihrer Sandlung einen andern Charatter bedeuten als da fleht. Ein Gels bat fich flier die Statute ergossen, biet die Sand bes Klinst-

lers, daß auch das Werk hielt und Eins ward. Wer (um sogleich ein Schwerstes anzusschwerten, wer je am berühnten Perunafveoliten fland und nicht flibste wie in jeder Schwingung und Biegung des Körpers, in allem wo er berührt und micht berührt. Bachischer Traum und Hermachrobitismus herrschet; wie er auf einer Foster silber Gedansten und Wollus schwebt, die ihm wie gelindes Feuer durch seinen gangen Körper dringet — wer dieß nicht sübste und in sich gleichsam unwillsürlich den Nach oder Mittlang desselben Saitenspiels wahrendym, dem sonnen meine nicht und feine Worte es ertstaren. Gen das ist das so unsgemein Sichere und Feste bei einer Bidfalle, daß, weil sie Wen fo und gang durchseber Körper ist, sie That zu uns spricht, uns sesthält und durchringend unfer Wesen, das gange Saitenspiel unsessischer Mitempflichung wecket.

Ich weiß nicht ob ich ein Wort wagen und es Statit ober Opnamit mennen soll, was ba ben menichischer Seele in ben kunfflörer gegoffen, jeder Viegung, Senkung, Weiche, Hanfterer gegoffen, jeder Viegung, Senkung, Weiche, Harber Beigen gen, in jeder lebt und beinahe die Gewalt hat unfre Seele in die nämliche sompatheilische Stellung zu verseigen. Iedes Beugen und hoeben der Beuft und bes Knies, und wie der Krere ruht und in ihm die Seele sich darftellt, geht stumm und undegreislich in und hinliber: wir werden mit der Ratur gleichjam verkörert oder die nit und beselet. Und daher silhen wir auch jede neue Ergänzung deppelt widrig, die, so sichen sie auch sehn mag, wenn sie nicht vom Ganzen des einen lebendigen Geistes beseelt wird, und mit Necht als ein fremdes Kischwert vorsommt. Nichts muß bles erfehan und als Rüche bekandelt, sondern vom zaten Finger des harmonischen Mitgesühls durchtaftet sen, als ob es ans den Hundelben des Schöpfers Lime.

Richts preifen baber bie Bufdriften ber griechifden Anthologie an ben Statuen fo febr als biefe gange Saltung, bief Durch-Gerbere Berte, XXV. Rit, u. Runft. XIII und 31 uns Leben, das aus ihnen gehet. Ich weiß nicht ob es eine Zeichnung oder Schilberei erste, die unr Schalten auf der Kläche gibt und dem lechenigen Körper boch auch nur entspringen nußte; aber das weiß ich, daß je mehr wir alle Dinge als Schatten, als Gemälde und vorüberstreichende Eruppen ausschen, wie beiser törperlichen Wahrheit immer ma so ferner bleiben. Auch hier komme uns gestig das Gefühl und die dundte Nacht au Hillse, die mit ihrem Schwamme alle Farben der Dinge ausschicht, und was an das Haben und Halten einer Sache heftet. Die Griechen wussen went, aber das Weisige ganz und gut; sie ersästen's und kommerks geben, daß es zu ewigen Zeiten lebe. So wie das Prosil ihres Angeschis gebilde und nicht gemalt ift, so sind der Vereiler und die konstelle und nicht gemalt ift, so sind der Vereile die einer des den der des

Wie weit wir ba binter ihnen fteben, mag eine gutunftige Beit richten. Was ift feltner in unfern Tagen als einen menichliden Charafter zu erfaffen wie er ift, ibn treu und gang an halten und fortzuführen? Da muß uns immer bie liebe Bernunft und Moral, wie bas Licht und bie Karbe, ju Silfe tommen. weil er auf feinen Filgen nicht fteben will, und fich bon Geite au Geite, wie ein Gespeuft, veranbert. Das macht, mir feben fo viel baf wir gar nichts feben, und wiffen fo viel baf gar nichts mehr unfer, b. i. etwas ift was wir nicht gelernt baben tonnten, mas mit Tugenben und Reblern aus unferm 3ch entfprang. Beilige Nacht, Mutter ber Götter und Menichen, tomme über uns, uns zu erquiden und zu sammeln! Non multa, sed multum. Mit welchem tiefen Berftanbe und fillen Durchgefühle arbeiteten Rabbael und Domenichino an ibren emigen Berten. Nicht Gemalbe, Dabalus Bilbfaulen find fie, und manbeln und lebent.

Das will's also nicht thun, baß wir unsern Kindern etwa von Jugend auf Wachs und Thon in die Hand geben, obgleich auch

bamit schon etwas gethan ware und vielleicht niemand zeichnen soltte, der nicht als Kind lange gebildet und gehielt hatte. Alle ersten Zeichungen der Kinder sind Gebilde auch auf dem Zapier. Rachfisimagen des gan zen lebentdigen Dinges, ohne Licht und Schatten, den sie viellnehr im Anfange gar nicht begreisen, noch einschen fammen warum er da seh und ihr schönes Bild verberbe. Er ist ihnen also in der Ratur nicht; ihr Ange siehet, wie ihre Dard siehen. Die Natur geht noch immer mit zeben einzelnen Menschen, von der Plasti zur Pictur. Das wäre etwas, aber nicht alles; denn was soll num gebildet werben? Stume, Pflanzen, Scorpionen, unfre Complimente, unfre Kleider? Die Natur ist von ums gegangen und bat sich verben kunt Detände, und Mechanismus und Flichvert sind das, bilden und bet siehe, und Mechanismus und Flichvert sind das, bilden in Wachs au bilden.

Sefe man jett auf unfre Martte, in unfre Ricchen und Gerichtsflätten, Beluchzimmer und Haufer, und wolle bilben. Bilben? was? Stüble oder Menichen? Reifröde oder Handbichus? Bederwische auf Köhfen oder Ceremonien? — Bilben? und wie? durch velchen Sinn? durch's Auge oder durch den Geruch? da ja fein Auge das Auge des Freundes, geschweige Wange die Wange, Mund den Mund, hand die hand tennet. In den Ritterzeiten verpangerte man sich um auf einander zu stechen; wogu thut man's jett?

Griechische Spiele, griechische Tanze, griechische Feste, griechische Offenheit, Jugend und Freude, wo sind sie? wo tonnen sie fepn? und wenn auch sogleich ein Serenissimus regens, etwa der Stifter eines neuen Griechentandes schwie bie fünfte Loge oben Baradies heißt), durch Edicte, ichwarz auf weiß, und gar bei Trommelschag sie allergnäbigst anbefoble? Erellet griechische Statuen sin, daß jeder Jund an sie pisset, und ihr kömnt dem Statuen ber sie täglich vorbeigest, dem Eset der lein Blitde schepen,

tein Gefühl geben, zu merten baß sie da seh und er ihr gleich werbe. So habt ihr also boch einen Zaunpfahl, an ben er sich lehne und etwa seinen geschundenen Rüden reibe! An einem berühmten Drte Deutschlands ist der Paradepslah mit Statuen umgeben, griechische Seben, mit neuem spigen Anie und der Trommet; ich weiß nicht, warum die Gamaschen und die Kenadiermitze und das präsentiete Gewehr und der Commissen sehnen. Sonst halte ich's sirt tressisch geder Schildwache Statuen vorzusehen; das Geschöpf bat Zeit an ihnen Apollo und Jupiter zu werden.

D bes erflidenben eblen Dampfe, ben mande neue Griechenländer ibren fargen Befolbern ums Taglobn barbringen! Als ob's nicht mit Banben ju faffen mare bag in niemanb ber Beift bes anbern übergeben tann, ber mit ibm nichts gemeinichaftliches bat, fo menig ale Leben in ben Stein und Blut in bie Bflange? Reber Minaling ber borm griechischen Beroen fanb, batte in ben foonen Beiten Griechenlande Weg und Soffnung feine Statue gu erhalten. Götter und Belben waren alle aus ihrem Beidlecht. ibre Borfabren, ibres Gleichen. Gin Spiel, ein Rampf tonnte ben Blingling neben ibn ftellen, und ber Rinfler arbeitete fobann für feine Stabt, für fein Bolt, für ben gangen Griechennamen. Go fang Binbar, und fette feinen Gefang über Statuenlob und Schone. So faben, fo borten bie Grieden ben Runftler und ben Dichter. und wie feben, wie boren wir? Es ift munberfam wie felten uns nur ein Denich ericbeint, und wie noch feltener Denich einen Menichen umfaffet, und ibn fo lieb gewinnt bak er ibn mit fich trage und ibn ber Ewigfeit gebe. In einem berubmten Garten find bie Nationalproducte, Alongeperilden, ich glaube mit Bangern, in Topferthon gebilbet - obne 3meifel, bas mabrite Bebilbe bes Lanbes.

Doch wozu weiter bie unnfiten Rlagen, bie boch auch tein Griechenlanb fcaffen werben? Lieber gur Schönheitslinie

gurud, die ja gang unter unsern fühlbaren Formen zu verschwinden schien. Ditt nichten verschwand sie, bier eben sinden wir sie wahr und törperlich wieder. Mathematif ist die wahrste Wissenschied wird sie tebendig, so wie Zahl um in Diugen die gezählt werden da ist. Und wenn es allerdings einen mathematischen Grund geben nung warum die Schönfeitskinte sich sie hoppelt angenehm wird es sehn den abstracten Grund in jeder concretesten Korun bestätigt zu seben!

Die gerabe Linie nämlich ift bie Linie ber Fostigfeit, bas fagt uns Ginn und Auge, Gin Theil rubet auf bent anbern, · bangt am andern, unterftust und wird unterftust; fowohl fen ? als magerecht bat bie Ratur baber, wo fie Festigfeit notbig batte, biefe Linie gewählet. Go machot ber Baum im Stamme, und rubet verjungt auf fich felbft - bas Borbild ber Festigfeit und ber iconen Gaule. Go liegt, wo Bafe nothig war; Stein, Erbe und felbft bas Meer in Gleiche. Go ift auch beim menfche lichen Körper, mo Bafis nothig war, Juffoble; wo erbabne Reftigfeit febn folle, geraber Stanb an Fug, Schentel, Sale, Arm und Sauben. Dichts flebt übler als ein gebeugter Baum ober eine frumme Gaule; auch bie Sand bes Blinben will fie aufrichten: benn fie ift gefallen und tann gerichmettern. Go ift auch ein frummer Sals, frummer Ruden und frumme Beine gerabe bas mas in ber menschlichen Gestalt ben Einbrud bes feften Stanbes und ber einfachen Erhabenbeit am meiften minbert. Der Saupttbeil unfere Befichte, ber vortritt und bie gange Form besfelben bilbet, ift eine gera be Linie, bie Rafe unb bie Schiefbeit berfelben macht einen lacherlichen Ginbrud. Dan tann ju einem Beficht mit ichiefer Rafe fast nicht reben. -

Die Linie ber Bolltommenheit ift ber Kreis mo alles aus Ginem Mittelpuntte ftrablet und in ihn gurildfallt, mo fein

Puntt bem andern gleich ift, und doch alles zu Einem Kreis wallet. Wo es anging, hat die Natur die Linie der Aftictifeit mit dem Kreise der Volltommenheit untonuden. So versilngte Pflanzen und Bamne; so strabet die dolltommene Soune, und es wölbt sich der umjassende Simmel und der Tropfen rilndet sich wie die Erde u. s. — So hat sie auch am Körper die Linie der Festigkeit mit Aundheite untleidet: Arm und Beine, Kinger mid Hall zu gefing der Verach, jede Ede und Wintel bieser Treit, sich gerindet; jeder Bruch, jede Ede und Wintel bieser Theile sind wurerkrässisch.

Da aber bie Gefafe bienieben ber Bolltommenbeit nicht fabig find. und bie Linie ber richtigen Dotbourft fie immer überwältigend zu fich ziehet, fiebe, fo ward, wie im Weltgebäube burch . ben Streit zweier Rrafte bie Ellipse warb in ber fich bie Blaneten. fo bier bie Linie ber Schonbeit in ber fich bie Formen ber Rorper minben. Gie eutftand, wie bei Blato bie Liebe pon Beburfnif und Ueberfluft, aus ber geraben Linie und Rund. beit. Der Cirtel mar für uns zu voll, nicht zu umichauen, nicht ju umfaffen; bie gerabe Linie ju bilrftig, um ben vielfeitigen Organismus ju geben zu bem unfer Rorper ba febn follte. Gie fcwebt alfo und neigt fich, bamit bieg ober jenes uberwiege. Bu ber feften Bruft, im feften Milden wenig Rrimme, nur Bolbung: biefer ift Mauer und Stilte, jene Banger, Der Unterleib, beim Weibe ber Bufen, bie Glieber ber Schwachbeit murben mit Beiche und bem Unichein ber Bollfommenbeit befleibet. 'Dur aber ift's Anichein; benn ein Rugelbauch, wie ein Rugelfopf und Rugelmabe, find überfüllte Answiichfe, in ihnen felbft ber Reim ber Berftorung.

Woher bieß Lette? Ich wieberhole, weil bas menichliche Gefäß teiner Vollkommenbeit, und alfo auch teines Zeichens bereielben fabig ist; benn Bollkommenbeit ift Rube, fie aber soll wirken, ftreben. Die Kugelbauch und Rugellogie mogen viel

Behaglicheit, Satte und Allgungsamteit in sich haben; jum Fortschwunge im Gaugen sind sie uns so minder; sie tragen sieber und vor sich spren eignen Atlas. Wie das Licht emporwallet in der Flamme, und das Meer aus seiner Anhe in Wellen länst, und die Sonne selhst im tribertreise den Erdreis schlingend muwindet, so wird deim menschisien Geschöpf uur durch Bewegung Reig, nud in Linien, Formen und Thaten sich der zinichts als Schöne in Bewegung. Sie entsennt sich von der Linie der Nothdurft, die ihr doch Basse lieben muß, und wallet zur Volksommen. heit him, ohne sich in sie zu versenten. Zwischen ichen beiden beiden beiden Geschen Ausserten schwieden kanserne fchwebt das Menschungsgeschlich und seine beiden Geschenzier der Wann anch in seinem Stande der Linie der seihen Weischen, das Beis mit schwedender Schönheit, die Reiz in kelleibet.

Ift alfo fein Reig obne Bewegung, fo zeigt biefe, bie Dorgeurothe gur Sanblung abermale, und felbft bem bunteltaftenben Ginne, mober nur bie anbrechenbe cher gemäßigte Leiben. schaft und Sandlung Reig verleibe? In biefem Schweben nämlich allein ift fie amifchen ben beiben Meufersten, Racht und Sonne, zwischen Steife und übergiefenber Rille. Dan berühre jebes Blieb in feinem bochften Tone, wie turg ift's zu ertragen! Die emporgezogene Stirn und bas grinfende Lieblacheln, bas bie Augen ichlieft und ben Mund vergerret, ein fich jum Rropf fentenbes Rinn und bie fich jur Tonne briffenbe Bruft, und ber liberftredte ibibe Arm und ber ju icharf angestrengte ober verworfene guß - man tafte alle biefe Blieber, und man wird mechanifd, wie geiftig, bas Abweichen von aller iconen Form und Sandlung fühlen. Gin fdreienber Dund ift ber fühlenben Sand eine Boble, bas Laden ber Bange eine Rungel. Die ewigen Gefete ber menfdlichen Schonbeit find alfo metaphpfifd und phpfifd, moralifd und plaftifd, vollig biefelben. Gin Denfch im Morgen bes Jahrs wie bes Lebens, im Frilhlinge ber Bewegung wie ber handlung, ift immer ein analoges Geschöpt, bie foone Mitte zweier Extreme. Der Schvan ber sich um die Leda schlingt, und Leda, wie sie ihm zwallet, Danac, wie sie ben Regen erwartet, nicht wie beibe von beiben bie Frucht zeigen, bilben Linien bes Reige. Fill ihr theuerstes Bedirfing parte bie Natur also ihre reichsten Schäle auf, und wie jener heilige Schrifteller fagt, bie Glieber ber Unehre schmildet man am meisten.

3ch habe noch ein Bort über bas was Stanb ober Rall bes Rorbers ift ju fagen. Allen ftebt ber Ropf auf Schultern; aber nicht allen fieht er barauf gleich. Bei allen ift im Mittelpuntt ber Comerpuntt, aber gewiß fällt bei allen bas Gliebergebau nicht gleich auf benfelben. Wir fteben alle auf ben Fugen; groffer Unterschied aber, wie ber Korber auf fie fallt, auf ibnen rubet, wie fich ber Auftritt brildt. Diefer gange Stand und Rall. bes Korbers ift ungemein bebentenb. Er zeigt gang naturlich bie Blieber, bie hervortreten ober fich verbergen, bie wie von Natur und unwillfürlich gleichsam zuerft fprechen, ober bie, bie ba schweigen, als waren fie gar nicht. Siernach bestimmt fich ber Bang bes Menfchen, ber fir Physiognomisten und Antiphysiognomisten fo darafteriftifch ift; biernach wie ein Menfch auftritt und fich zeigt, ober fitt und rubet. Un Gottern und Faunen, Belben und Satorn bewiesen auch bierin bie alten Runftler unenblich feine Charafterfenning, wie weitläuftig gezeigt merben fonnte. lleberhaupt ift nichts untriiglicher ale was bom gangen Rorper fpricht, wenn es fogar bem Befühl rebe'. Un einzelnen Theilen fann man fich irren, aber bie Stimme bes Allgemeinen ift auch bier Gottes Stimme. Sie mabbnet uns gegen Ergum und Deutelei, infonberbeit gegen bas parteifiche Bangen an einer Form, an einem Buge, bas une fo weit wegbringen tann von Bahrheit. Das Beideibne im Gefiibl taftet langfam, aber unbarteifich: ee finbet vielleicht wenig, aber was ba ift. Es urtheilt nicht, bis es gang erfaßt bat.

Es ist wunderdar weichen Bick sierin, wie in allem, die beiden Geschiechter gegen einander haben, wie tief der Mann das Weis dem Mann sennet. Jedes kann seinem Geschlechte Unrecht thun, und thut ihm oft, nicht eben aus Neid, Unrecht; ader sein Urtweil ilder das andre ist, wo es nicht Leidenschaft wahpnet, sonderdart beidenschaft wahpnet, wunderdart neuge. Die Leide holt das wahre Ideal, den Engel; Pas den Lensel aus uns hervor, der in und liegt, und den wir oft selbst nicht zu seinen der zu finden vermögen. Die Ursache ist flat. Zum alleinen vermögen, Die Ursache ist menfaltigen Gefühle fam noch ein Geschlechtsgesibh sing, das wir ja auch bei den erhabensten Urtheilen ilder das was Mensch ist nicht ganz verlängnen. Der Mann muß immer, er mag dichten oder regieren, Menschen oder Statuen schaffen, als Mann, das Weil simmer als Beid silbsten.

Enblich tanu ich nicht umbin noch mit Einem Lante bie Symnnetric zu preisen bie sich, auch selbst bem bunkesten. Ginne schon, auf neuchtstellen Körper leicht und herrlich offenbaret. Die Ratur mäßte immer das leichteste Berbältuiß, Eins und Zwei; sehte sie iber und gegen einander, und immer die Glieder zusammen und in vertrausliche Rähe, die gemeinschaftlich sprechen sollten. Das ebte Gine Haupt seht auf dem freien sessen es die erholten wei Schulteru, als den den dem freien sehne des zusämer komm, und trägt das Angesicht vor sich Bed daupt auf dem Schulteru, son sich er fich. Wie das Jaupt auf dem Schulteru, son und trägt das Angesicht vor sich Bed daupt auf dem Sogen der Augenbrane, wie ein Gedausensimmel allein und oben. Imischen Begen der Augenbrane, wie ein Gedausensimmel allein und oben. Imische Begen der Augenbrane, weiten wöllt sich ver estigte einn das Auge, abermals in der sichtliche Ries der und der der ber fösonten Wine der Elibe der Gesch die Ruge, abermals in der fösonten Line der Elibe er Elise. So seht des Rase und der und der

mals zwischen zwei Blumengelanbern, ben Bangen, bis die Effipfe bes haupts sich mit bem festen Kinne schieftet — turz, man sann sich mit ben sieben Buchflaben, die unfer heitiges Antlit bilben, teinen Stand und tein Berhältnis benten, was elechter zu sassen, zu sammeln, zu ordnen wäre, und zugleich so viel Mamichaltigteit und Berchhiebenheit darböte, als das schöne Zusammenstrablen und Abwechseln

ber Stirn und ber Augen, ber Nase und ber Wangen, bes Mundes

enblich, ber auf bem Rinne rubet. Gins unterftutt, bebt, tragt bas anbre; faft wirb's bem taftenben Geffible icon, mas es burchs Licht bem Auge fo unenblich mehr ift, Autlit. Offenbar nach eben bem Ban und ben Gliebern berfelben Berbaltnif ift ber gange Rorper gebilbet; baber bie Bilben fich abermale auf Bruft und Rnie ein Menichenantlit malen. Die beiben Wargen ber Bruft über bem Rabel, ber Unterleib liber ben Rufen, wie bie Bruft unter ben Fittigen ber Arme, find Gin Berbaltnifi; jebes gebort jum anbern als Gine ober Paar und fpricht gu und mit ibm mas es fprechen foll. Die Angabl und Bilbung ber Kinger. bie wie aus einem halben Rreife geschnitten, in einer Orbnung bie nicht vermehrt und vermindert, nicht versetzt noch verflümmelt merben tann, bafteben, beftätigt basfelbe; furg, überall eine einfache und harmonische Weisheit, bie in und für uns gefühlt, gemeffen. geordnet, Umfang und Fulle beidrantt bat. Gie gof bie Geele in taufenbfach organifirtes, aber febr einfach begrangtes, leicht zu umfaffenbes Daff, und machte Buntte ber Bereinigung, wo und wie oft, und auf wie garterer Stelle fie fie machen tonnte. Go finbet Auge bas Ange, fo brildt fich Dunb an Dunb und Bruft an Bruft, und

blidt und sangt in sich Obem ber Liebe. Man verrlide bie Zilge bes Geschicht, man verpflange und verwechsele Gieber; mit und ohne Auge muß man gransen, wie immer die kleinste Wishbitung zeiget. Was vir in der Optif und in den anordnenden Klinsten iherhappt von seinen Gesehen bes Wohlstandes und der Wohlgestalt, des Eben- und Unebenmaßes entbeden werden, sindet sein größtes Borbid in dem eblen Werke, das überall, wie es schein, der großen Wutter Liebling und Augenmert war, in der Menschaftelatt und Wenschieden, die den gestalt und Wenschieden, die den

## Fünfter Abichnitt.

3ch fragte eine Blindgeborne: 1 "welcher Tifd, welches Gefäß ibr lieber fep? bas edige ober runbe?" Gie antwortete: bas runbe. benn bieg fet fanft und mobl ju faffen, und am runben Tifche ftoffe man fich nicht. Bielleicht ift bieß alles was ilber bie Linte ber Coonbeit fo fimpel gefagt werben tann. "Barum ein runber Arm, eine fclante Taille ibr moblgefiele?" weil fie gefund, rege und leicht ift. Gefpenft ftellte fie fich als einen talten Sauch bor, ber fie verfolge, und Lieblichfeit fuchte fie in iconer fefter Stimme, Buthulichkeit, gefälligem Duft und fanfter Barme; gerabe wie Caunderson und andere Beisviele. 3ch reichte ibr eine Statue, fie fannte und nannte jeben Theil und fant ibn aut; ale fie ane Rleib tam, ftubte fie und mußte nicht mas es feb; benn es mar bie erfte Statue bie fie fafte. - Sonft machte fie mein Stand fo furchtfant, und bie Entfernung ihres Orts verfagte mir weitere nachforschung. Gie batte in ihrer Sprache alle Ansbrude bes Ginnes, ben fie nicht befaß, nur fie verftand feinen; es war aufgefcnapptes Bapagaienwefen, wie ein großer Theil ber Sprache bei uns Menfchen mit 1 3m 3abre 1770.

fünf Simen immersort ift. Uebrigens halte ich Mängel von dieser Art für die einige sicherste Quelle unfre Sprache und Begriffe der o versichenen Simuschfeit zu scheiden, und jedem Sinne wiederzugeben was sein ist. Wenn je eine pratisische Bernunftlehre, ein phislophisches Verikon der Sprache, Sinne und schönen Künsten geschrieben wird, wo jedes Wort, ieder Begriff seinen Urspung sinde, und wo den Gängen nachgespürt werde, wie er sich den Sinn zu Sinn, von Sinn zu Secle ilbertrage, so, dinkt mich, milffen Bersuche der Art Leitsaden seyn, oder alles bleibt Ladprinth und Bernunstgewädsse, wie es jeht ist.

In biefem Buche ift über Ginen Ginn, und aus Giner Runft und Claffe von Begriffen eine fleine Aufangsprobe. Honni soit qui mal y pense, und ber, was aufrichtiges Tappen nach Babrbeit, Richtigkeit, Ginfalt mar, was guichtiges Gefühl bebeutungevoller Formen ber Schöpfung Gottes und nicht Unzuchtbegriffe weden follte, mit Aumertungen eines Beden, ober Anwenbungen eines Buben entebret. Das Befte tann querft gemifbraucht werben, eben weil an ihm etwas zu mifibrauchen ift; ja bie Babrbeit, bie nicht auf ber Baffe liegt, muß fich eben bom Sprachgebrauch mandmal entfernen. Rur ift's noch teinem Aftronom eingefallen feine Theorie bom Belijvftem befibalb ju anbern, weil ber Sprachgebrauch anbers rebet. Rann er's erflaren warum ber fo reben mußte, fo ift alles gethau, und feine Briinbe gelten. 3ft's ein metaphpfifch und phofifch erwiesener Cat "bag nur forperliches Gefühl uns Formen gebe," fo muffen bie Ableitungen besfelben in jeber Runft und Biffenschaft mabr feyn, gefett baß fie auch nicht fo manche neue Berichtigung und Erläuterung gaben ale, mich buntt, biefe ber Bemerfung erfahrnerer Forider gewiß noch geben tonnen. Berfuche es ber Schiller ber Runft, und wo feinem Beficht in ber Form etwas buntel, wiberfinnig und zweifelhaft icheinet, ober wo er gu flattern und überbin zu gleiten befürchtet; er versuche und lege ben .

O III AIL LITO

Finger seines innern Sinnes an, um nach Gestalt bes Geiftes in biefer Form zu tappen, wo er nicht erkennen konnte; ift seine Seele rein und sid und sein Sinn zart, so wird er bald Aussichus bes untrilglichen, summen Orakels bören und seine Sand wird, wie von selbst, streben nachzubilden was er erfaßt hat.

36 tonnte meinen Cats burch bie Geschichte ber Runft führen und über bas Bort Blaftit und Torentit, über avalug und signum, τόρευμα und caelaturam, βαιτύλια, ξίανα, βρέτη u. f. trefflich metagrabolifiren. 1 3ch tonnte zeigen bag bie Bilbbauertunft überall nur fo habe entfteben tonnen wie fie bei unfern Rinbern entflebt, in beren Sanben fich Bache, Brob, Thon felbft bilbet; zeigen baf bie Griechen in ibren Mobellen bem Urfbrunge ber Runft tren blieben, fofern fie ibm tren bleiben mußten, unb baf bie Methobe ju mobelliren, bie Michael Angelo gebrauchte und Windelmann fo febr rubmet, 2 nichts als bas fen wovon wir reben. Rämlich "bas jeber Form und Beugung fich fauft anichleichenbe und anplatichernbe Baffer wird bem Auge bes bilbenben Klinftlere ber gartefte Finger," ber burch ben Biberichein gleichsam an mehrerer Runbe, fcmebenbem Bauber und Lieblichfeit viel gewinnet. 3ch tonnte fagen baf bie fo natilrliche Bielformigteit ber griedischen Bilber, ba ieber Dustel fdmebt, ba nichts Tafel mirb und feine Seite, feine Biertheilfeite bes Befichts, wie bie anbre, folglich auch nie burd Rupferfliche, Zeichnungen, Gemalbe barguftellen ober zu erfeten ift, une Bug für Bug und faft unwill. fürlich auf jebe weiche Stelle, jebe garte Form taftenb giebe u. bgl. Bogu aber alles, mas fich, wenn mein Sat mabr ift, jeber felbft fagen tann und wirb.

<sup>1 3</sup>ch verftehe meber Ginn noch Ableitung bes Borts; noch mas bafur ju feben feb.

<sup>2</sup> Gebanten über bie Dachahmung. G. 28. f.

Ich foliefte mit einigen allgemeinen Anmerlungen ilber missverstandene, folglich scharfbestrittene Gegenben ber Runftgeschichte.

1. Die bilbenbe Runft, fobalb fie Runft wirb und fich von signis, b. i. religiofen Beichen und Dentmalen, Rloten, Bolgern, Steinhaufen, Pfeilern, Gaulen entfernt, muß nothwendig querft ins Grofe, Erhabene und leberfpannte geben, mas Schauer und Ebrfurcht, nicht Liebe und Mitgefühl erreget. Bei Rinbern, Blinben und Sebenbwerbenben ift's noch alfo, und wirb, was auch bie Bhilosophie predige, immer also bleiben. Jener Blindgemefene fab Menfchen als fabe er Baume; Chefelbens Blinbem lagen alle Figuren ale eine ungeheure Bilbertafel fich bewegenb bicht borm Muge; aller erfte Anblid und Ginbrud, ben Rinber und Unerfahrne von einer Statue haben, ift gerabe wie Dabals Saulen befchrieben werben. Ebrfurcht, bie beinab Schreden wirb, und Schaner. Befitht ale ob fie manbelten und lebten, fo gerabe und vieredt fie bem Ange bes Runftlere bafteben mogen, find bie erften Ginbriice ber Runft, jumal bei einem balbwifben, b. i. noch gang lebenbigen, nur Bewegung und Gefühl abuenben Bolte. Bei allen Bilben ober Salbwilben find baber bie Statuen belebt, bamonifch. voll Gottbeit und Beiftes, juntal wenn fie in Stille, in beiliger Dammerung angebetet werben und man ihre Stimme und Antwort erwartet. Roch jetzt wandelt uns ein Gefühl ber Art an in jebent ftillen Mufeum ober Colifeum voll Gotter und Selben; unvermerft. wenn man unter ihnen allein ift und wie voll Anbacht an fie gebet, beleben fie fich, und man ift auf ihrem Grunde in bie Beiten gerudt, ba fie noch lebten, und bas alles Wahrheit mar mas jetzt als Mythologie und Statue baftebet. Der Gott Ifraels mußte fein finnliches Bolt vor Bilbern und Statuen nicht gnug ju bemabren; war bas Bilb ba, fo war and feinen Ginnen ber Damon ba ber's belebte, und bie Abgötterei unvermeiblich. Wir Bernunftleute lefen iett bie eifrigen und verweifenben Stellen ber Brobbeten gegen bie Abgötterei mit Bermunberung und faft mit Befremben; bie Beidichte bes Bolts aber und aller Bolter beweifet's wie notbig fie waren. Richts balt bie Sinnlichfeit farter an fic als ein Abgott, er fev lebenbig ober tobt, genug bag er ba ift und man zu ibm geben fann und von ibm Gliid und Ungliid erwarten. "Er bort ja unfre Bebete, er nabm ja unfre Opfer an; warum follt's nicht fein gemefen febn mas uns auf unfer Gebet marb. Es marb uns ja auf basselbe, und ungezweifelt bat Er, Baal, es uns gegeben." Daber auch bie übeln Begegnungen ber Beiben gegen bie Bilbfaulen ibrer Botter, bie uns jett nicht minter befremben, Rinber, Menfchen in Buth und Leibenschaft machen's noch jett alfo, und bie Ginnlichfeit macht's nie anbers. Gie ichlagen bie Buppe und behanbeln fie als lebenbig. Ungliichlich Liebenbe, jumal Beiber, zerichlagen bas Geident bes Untreuen ober rachen fich an Bapier, Boben, Stelle und Denfmal. Benn Norblanber bie Bilbfaulen Italiens gerichlugen, fo ichimpfen wir fie Barbaren; als folde aber tonnten fie auch nicht anders. Ibre Augen faben ben Damon in ibnen, und alfo mußten fie fie anbeten ober zerichmettern. Satten fie 3abrhunderte bei ihnen gewohnt, wurde, wie es bie Beschichte Staliens zeigt, ihr überfpanntes bobes Befilht fich Zeit genug in Runft, Runft in Beidmad, Geidmad in Efel und Bernachläffigung aufgelöst haben.

Dieß ift auch die Geschichte ber Kunst bei alten Böltern. Bom Simmel entsprang sie; Erfurcht, Liebe, ein Funte der Götter brachte sie hinmter, schus ihr irdische Form an und erhielt sie einige, wiewohl turze Zeit lebend. Run ward sie Abgötterei, sodann Kunst, sodann Hunst, sodann Hunst, ward und Liebend bei Brundsuppe von allem, Kennerei, Tröbelftram und Kunstgewäsche. Die Dädalius und Bhibias gehen vor, die Pragiteles, Myvons und Pfistep solgen; sodann wird's Rachtlang oder Nachschmad oder noch etwas ärgeres. Riemals gesingt's und bier die Zeiten umgutebren,

und es ift thöricht bie Dabale in Lyfippen umschaffen zu wollen. Sind jeine erft ba, so werben biefe kommen, benn ohne jene konnten biefe nicht werben. Die gerabe Linie bleibt immer bie erfte und Hauptlinie, um die sich ber Reig nur schwinget.

2. Roloffalifche Figuren finb ber bilbenben Runft nicht frembe und unnatürlich, fonbern vielmehr gerabe ihr eigen, ihres Uribrungs und Befens. Die Bilbfaule ftebt in feinem Lichte, fie gibt fich felbft Licht; in teinem Raume, fie gibt fich felbft Raum. Folglich follte man fie bier mit ber Dalerei auch nur nicht bergleichen, bie ja auf ber Flace, auf einer gegebenen, überfebbaren Lichttafel, und ja alles nur aus Ginem Gefichtspuntt icibert. Die bilbenbe Runft bat feinen Gefichtspuntt; fie ertaftet fich alles glieber - und formenweise im Duntel; gleichviel alfo ob fie etwas langfamer und langer tafte. Ja nicht bloft gleichviel, fonbern ber Einbrud bon Grofe, Ehrfurcht, und unüberfebbarer, nur bon aufen und gleichsam nie gang gu ertaftenber Geftalt ift ja bas eigentliche Bilb ihrer Gotter und Beroen, wie es fich nachber nicht bie Sanb, fonbern ber Beift, bie erschütterte, burchregte Ginbifbungefraft fammelt. Alles Unenbliche buntt une erhaben. und jebes Erhabene muß gemiffermafen Unenblichfeit, ein Rachbilb jener Ericheinung gewähren, "ba ber Beift vorbei ging unb bie Sagre graufeten, ein Bilb fant bem Schanenben bor Mugen. und er tannte beffen Beftalt nicht und borte eine Stimme." Brama verlangte bas Baupt bes bochften Gottes Irora ju feben, und flog fo boch er tonnte. Da begegneten ihm brei Blumen bon Frora's Saupt, und fragten ibn wobin er wollte? Er fagte, baf er gebe Brora's Santt gu feben; und bie Blumen antworteten ibm: mache bir feine vergebliche Mibe; benn ob wir wohl noch breimal fo lang geflogen maren, bon ber Stunbe an ba wir bon Frora's Saupt nieberfuhren, fo wurben wir nicht fo weit febn bag wir feine Fuge feben möchten. Und Brama lieft ab und bat bie Blumen Brora

ju sagen wie ihn schwindle höher zu sliegen. Bistu begehrte seine Biste zu sehen und gruß so tief in die Erde, die er zur großen Schlange des Alggumds kann und scheedenvoll zurüsteheren muste, und also beide Götter mit sauter Stimme besautten daß niemand sey der sein Lauten Biste zu sehen dermöge. — So erzählt Indien, und tonnte nun Griechenland seinen Jupiter nuter als solossalien, und tonnte nun Griechenland seinen Jupiter nut einigermaßen die Idee der Dupiter zu sehen solossalies, er nut einigermaßen die Idee des Unendlichen erweden sollte? Als Phidias also hinaufgerischt warb Jupiter zu sehen, sam aus seiner Seele das Biste dessen, der vooh in Tempesa thent, tein Tempesauffilinde, sein Jaupt die Deck des Tempess ausselben misse; auffilinde, sein Jaupt die Deck des Tempess ausseln misse; der deben das war Phidias Gefühl und duntler Gedanke. He above the rest, sant Missen von Selden seines Gedickts

In shape and gesture proudly eminent Stands like a tow'r -

und alle Homerischen und alle altesten Ergählungen von Göttern und Delben sind also. Der alte Klinstler mußte also das Gesilhs haben und ausdricken, oder es waren nicht die Götter mehr, und weum es Lysiphus selbst an seinem keinen, zierlichen hercufes, einen Kuß boch, ausdrückte, daß der bezeisterte Stating schreiet:

 Deus, ille Deus, seseque videndum Indulsit, Lysippe, tibi, parvusque videri Sentirique ingens, et cum mirabilis intra Stet mensura pedem, tamen exclamare licebit, Si visus per membra feras: hoc pectora pressus Vastator Nemaees

und also Opsippus sufflange Figur in Statins Seele ober Munde Colossius wart, ja, um hercules zu senn, es werben umfte; welche Blume von Jrorens Daupt will es benn bem Kinftler verherberte Werke. XXV. Lit. u. Aunf. XIII. 7

bieten, ftatt Eines einige Fuße ju nehmen, wenn er bamit bem umfaffenben taftenben Ange boberes Gefühl gibt? Ueberhaupt bilinkt uns alles größer was unfere Sand taftet, als was bas Muge ionell, wie ber Blig, auf einmal und nach täglicher Beife fiebet. Die Sanb taftet nie gang, tann feine Form auf einmal faffen, ale bie Form ber Ruhe und jufammengefentter Bolltommenbeit, bie Rugel. Auf ber rubet auch fie und bie Rugel in ibr; fonft aber, bei articulirten Formen und am meiften im Gefühl eines menfchlichen Rorpers, felbft wenn er bas fleiufte Erucifig mare, ift fie nie gang, nie gu Enbe, fie taftet gemiffermagen immer unenblich. Das Roloffalifche ift alfo ihrem Gefühl fo nab und naturlich als es bem Karbenbrett aus Ginem Lichtpunft fremb ift. Dieg muß, und gewiffermaßen auf einmal, überfeben werben tonnen, ober es fteht überwältigend vor une, eine gigantische, abscheulichgezerrte, une erbrudenbe Larvenmauer. - Rechnen wir nun noch bingu bag mufrer taftenben Sanb bas Leblofe größer buntt als bas Belebte, wo jebe Durchregung bes Sauches ber Geele uns Blieber und Untericbiebe barftellt. (Denn eine abgehauene falte Sand buntt unferm Gefühl und felbft unferm Auge größer, als ba fie Glieb am Körper war und Leben fie burchwallte.) Und nehmen wir biegu noch Duntelbeit und Racht, in ber ber Ginn taftet, bie langfam erfühlte Ginheit und Unbezeichnung, bie ein foldes Bilb verleihet, ben Begriff von Macht und Fulle, langfamen und ftarten Billen, ber in bem Geban wohnet; fo fann nicht blog, fo muß gleichsam jeber bobe und ftarte Gott, jebe Gottin ber Erhabenheit und Chrfurcht unfrer Ginbilbung toloffalifch und wenigstens fibermenichlich werben über unfre Zwergengröße. Die bilbenbe Runft tritt bier in bie Mitte amifchen Dichter und Maler. Bener tennt gar feine Grangen als bie ihm ber Flug feiner Phantafie und bie Schöpfersmacht, bie in ihm mobnet, zeichnen. Gein Auge wie ber unenbliche Chafefbeare fagt:

in a fine frenzy rolling

Doth glance from heav'n to earth, from earth to heav'n,

And as imagination bodles forth

The forms of things unknown, the poets pen

Turns them to shape and gives to airy nothing

A local babitation and a name —

ig, was fonberbar ift, um bie fimbelfte Rinbesergablung, nach morgenfanbiider Urt, mo alles obne Beimorter und Schonfarbung in unenblicher Ginfalt und ichlichter Unbezeichnung baftebt, bat fie ben meiften Spielraum. Der Maler bat auch feine Unenblichteit. aber nur Unenblichfeit eines Continuum, einer flachen Lichttafel. Er tann Simmel und Erbe, meilenweit bingeworfne Gegenben und Gebiete ber Einbilbung malen, aber feine Roloffalfiguren; benn Formen find ibm aus einem fremben Ginne, Er muß fie barftellen wie es ber Rabm feines Bilbes, bie Gefete ber Lichtbrechung und Farbengabe, turg fein Ginn und Debium forbern. Der Bilbner fieht im Duntel ber Racht und ertaftet fich Gottergestalten. Die Ergablungen ber Dichter find bor und in ibm; er fühlt Somere Minerva, bie ben gewaltigen Stein ergreift, an bem einst jo viel Riefen ber Borgeit trugen; fühlt ibr gewaltiges Saupt beffen Belm fo viel Rrieger birgt als bunbert Ctabte ins Relb gu ftellen vermogen; fühlt ben Schritt Reptuns, bie Bruft Meibes, ben Wint ber Augenbranen Jupiters. Rann, was in biefem Gefühl aus feiner Sanb tommt, flein ober fleinlich fen? Jeber Raum ift ihm nun gleichgultig, wo er nur biefe formenschwangren Befühle binlegen ober ausbruden fann. Gen Jupiter Giner Elle ober feche Ellen boch; umfaffet ibn nur fein Ginn und ber Ginn bes Schauenben in Majeftat und Burbe, bas ift fein Raum und feine Grange.

Eben bieß innere Gefilhi mifit ibm auch jebe Spanne bes Coloffus mit Weisheit bes Einbruck und Stanborts gu, auf ben er

sein Werk richtet. Der Jüngling Apollo barf ein ibermenschich stofes Gewäcks kun, aber kein Colosius; benn er ist nicht Jupiter, mub die Schlanke und Schnelligteit seiner Glieber wilrbe in einer Tupmengesalt erliegen. Bas von einer Juno ober der Natter aller Stiter gilt, gilt nicht von der lieblichen Approdite. — Unstgliche Weisheit, die die Griechen auch bei der Größe bewiesen, die siedem ihrer Himmels- und Verlengemächs zwosen. Diese Weisheit hericht uns noch, da sie alle alls tahle Wothologie und akademische Wachtparade dassingepflanzt sind, auf Einen Grund und Boben; und wie muß sie gesprochen haben als seine Statue an ihrem Derhand, in ihrer Höhen derhohen fallen einer Grund und Imperator sonnte Colosius werden, nachdem der ein Consul und Imperator sonnte Colosius werden, nachdem der Klünster Stein hatte ober der Imperator Metall auswenden wollte. Die Kunst war unter ihnen Sriedenbaudvert.

3. Und endlich. Was hat die Allegorie mit der bilbenden Kunst zu schaffen? Wie weit kann biese allegoristren?

Die Frage ist sehr verwirret worden, weil man alle Kilnste, ja gar (horribile dictu!) alle Wissenschaften mit ihnen auf einerlei Grunde betrachtet hat, ohne einzusehen das biese im Gedrand keines Zwirnsabens und teiner Nadelspiese Eins sind. Ueber Windelmanns Wert, das die Allegorie im weitläuftigsten Sinne nimmt und, da es den ersten Ansang einer Kilstammer sir alle Klusse des Schönen geden wollte, nothwendig so allgemein sehn muste. über Westen, sage ich, ist viel seichter und halbwahrer Tabel vorgebracht worden, durch den weder dem Klinster noch Weisen Gnüge geschiebt. Die Hauptsache bleibt: was ist Allegorie? und was ist sie fleider? Durch welche Mittel wirtt, auf welchem Boden sehr sie ker, oder es gibt gar keine.

Bener weife Mite machte baber ben Begriff ber Allegorie fo

groß: sie bebentet Eins burchs anbere, allo burch allo. Wie sie bas bebente, von welcher Art bas allo und allo jep - bas fann nicht bie allgemeine Theorie, bas muß Stand, Abficht, Runft, furg ber einzelne, sier bestimmte Gebrauch lehren.

3d tann fagen baf bilbenbe Runft eine beftanbige Allegorie fen, benn fie bilbet Geele burch Rorber, und zwei grofere alla tann's wohl nicht geben, insonderheit wenn man bie Bbilosopben ber Gelegenheit und ber praftabilirten Barmonie um Rath fragt. Der Runftler bat bas Borbild von Beift, Charafter, Geele in fich und icafft biefem Fleisch und Gebein; er allegorifirt alfo burd alle Glieber. Berbaltnig ift ibm nur bas Dichtohne, bie Bedingung, nie aber bas Befen feiner Runft ober bie Urfache ibrer Wirtung. Dieß ift Geele, bie fich Form fchafft, unb wo beibe, Form und Geele, bom Berhaltniß gelinde abzuweichen befehlen, tann er nicht blog, fonbern muß abweichen, wie bei Apollo's langern Schenkeln, bei Bercules biderm Salfe u. f. lleberhaupt Berbaltniß in ber Runft jum Saubtwert machen, und filr Antinous und Mars, Jupiter und ben Faun ein und basselbe feftfeten, beißt: jebem Berioben und Gliebe einer Allegorie Ein Maß voridreiben ober aus ber Algebra Mufit componiren. Leibbafte Form ift ber Tempel, und Beift bie Gottbeit, bie ibn burchbauchet; ba nun nicht jeber Gott und jeber Tempel gleicher Art ift, fo tonnen bis auf jedes Bintelden in ihm unmoalich biefelben Berbaltniffe gelten.

Und hier ift's abermal besonders, daß je weniger ein Glied Antheil an Geift, insondersteit an Bewagung und Leben bach besto mahr ift sein Berhältnis bestimant, und darf nicht abgesindert werden. So ist's 3. B. mit dem Unterleibe: verlängert oder verfürzt ibn, er wird gleich unförmlich. Wer in den Gliedern, wo Rege, Leben, Bewegung spricht und jett dies Glied dorfpricht, da muß der Geift, der überm Künsster fodweckt, ibm im

feinsten Schwunge ber Form allein Anstunft geben. Es ift gebilbete Allegorie eines geistigen Sinnes, ber fich bier in ben Stein fentte.

So tann man bon ber bilbenben Allegorie sprechen; allein ich begreise sehr baf bas nur nueigentlich gesprechen beifit, weil wir, die semig im Gestübl ber Plaftit leben, bem Borte Allegorie gerade bie Bedeutung gegeben baben die nicht in ihr, sondern in andern, leichtern Klinften und Wissenschen vortenmt. Und in weren Sinne tann jene freisch nicht allegorisienen Blohen Wis, eine seine Beziehung zwischen wert begriffen, oder bas Abstrachun eines stiegenden Onfes und eines berfliegenden Schmatzun in ertaften: dazi if ber Gest au sehre, und beuselbe darans wiedernm zu ertaften: dazi ift er Sein zu sehre nund bie Hand zu groch, und bie Arbeit lehnt nicht die Wilhe. Mögen ander Klinste bieß bemerten und insonderheit der Jauch, die Rede, den flichtigen Schmetterling von Wis und Abstraction haschen; die Statue ist bazu zu wahr, zut gang, au febr eine, zu beitig.

Die bitbende Natur hasset Abstracta; sie gab nie Einem alles miedem das Selnige auf bie seineste Weise. Die bitbente Munst, die ihr nacheisert, muß es auch thun, oder sie ist ihres Namens nicht werth. Sie bildet nicht Abstracta, sondern Person ein; siet die Person, in dem Charaster, und den Charaster in sedem Gliede und in Ort und Setellung, als ob sie nur der Zauberstad bersicht und lebend in Setellung, als ob sie nur der Zauberstad bersicht und bekend in Seten gesent häte. Es ist nicht die abstracte Liebe die dasseht, sondern der Gott, die Göttin der Liebe; nicht die Krau Gottseit und die Jungsrau Tugend, sondern Weinerva, Juno, Benns, Aposlo und wie die höchstere kimmten Namen, Gebilde und Personen serner tauten. Dem millsigen Kopf, der den Kedner, den Dichter, den Waler allegorister, taun ich's vergeben; der mir aber hier bei der Bildfülle, vo im

Flebermaufe haicht, bie nicht Runft find, noch Dichtfunft, weber Geele noch Rother, bem mag's von ben allegorifirten Göttern felbst vergeben werben.

Benn eine Runft uns bei Gubftang und Birtlichfeit festgubalten vermag, ift's biefe; und wird fie Gefpenft, mas follte nicht Gefpenft merben? Der alte Runftler tonnte verschiebenes an verschiebnem ftubiren (und nur einem Reuern bat's frembe gebunft, wie er fo etwas tonnte und mufite?). Aber wenn er nun fouf, fo marb bas Bericbiebene ein Gine, mit Saltung und Geele aus feiner Geele, Er ibrach jum Felfen: wandle, fen bie Berfon, lebe. Go fab alle Abgötterei bie Runft au. Der einzelne bestimmte Gott mar gegenmartig und borte. Go nannten bie Grieden bie Statuen. E8 war nicht mehr Apollo allgemein, geschweige bie liebe Sonne ober bie berfonificirte Dichtfunft; es mar ber Apollo. Smintbene, Deline, Bothine, Apoerc, wie es Ort und Attribut fagte. Dieje Attribute maren fo menig Allegorie (wie wir nach ber Boetit bas Wort nehmen) als Hercules Reule ober bie Rafe unfers Ungefichte: biftorifde, inbivibuelle Rennzeiden maren's, biefen Gott und jest und bier gu bezeichnen. Gie bebeuteten aber teine Abstraction; ein Inbividuum beuteten fie an wie's obne Schrift angebeutet werben founte. Dan gebe bie Statuen ber Götter unb bie aus ihnen gesammelten Allegorien burd: man wird fie fammtlich biefer Art finben.

Es ist hier nicht ber Ort zu untersuchen ob und wie die Briechen ihre Bildnerei von einem fremben Boll expielten, sondern was sie aus ihr machten und wozu sie, da sich die die Aunst formte, bieselbe geschaffen glaubten. Jupiters brittes Ange vor der Stirn blieb in den Zeiten der Aunst weg, denn es war ein allegorisches und kein natürliches Auge. Die Gestalt selbs mußte Jupiter seyn: das überige tonnte Dichter, Priester oder jeder dazu sach der 8 wolke.

Wenn asso die Ausseger und Zeichenbeuter mit Dentung der Attribute so fein und reich sind, so sasse dies gwar als Wit und Poem gesten; zweisse aber ob ber griechische Künstler ober Priester vober Andeber das dabei dachten. Es war meistens ein historischer Umstand, der dem Gott einen eignen Ramen gab, und den nun bieß eigne Attribut bezeichnen sollte. "Du bist nicht Zupiter, du, sondern mein, unser Impiter, der du dawarst!" also eigentsche ein Abgott. Ze seiner meistens die Aussegung der Allegorie, desto unwahrer. —

Freilich war um einen Gett und Heften so leicht nichts was nicht Gedaufen erwedte, und bei den Griechen waren's treffende, natürliche Gedaufen; nur nicht aus Abstracten, nicht aus gebichteter Alflegorie, sondern aus Umständen der Geschichte. Der Charafter des Gottes und Heften (Miegorie genug) war dem Klünster gegeben; den brildte er aus, das übrige war ihm Interfiligung und Aufstärung desselben, oder historische, Locasund Tempelbeutung.

"So war benn ben Griechen die Allegorie zuwiber?" Nichts minder, sie war nur nicht überall ihr Hauptwort. Der Grieche stühlt es zu gut baß, um allegorische Personen tanzen zu lassen, man tein Theater bauen, tein Epos dichten und feinen Marmorfels aushöhlen dürfe. Er silhste es zu gut baß wenn eine Allegorie schön und lieb sepn soll, müste sie liein, simpel, schwall umründet werden, ein Teckstein im Ringe — turz nicht den Tolossus, sondern die Gemme, die Minze, die Urne, das Basrelief widmete man ihr, und da war sie an Stelle.

Bib mir bie Gettin Tyche (benn es ift billig baß ich über bie Allegorie auch allogoristre), gibt sie mir Muße und Luft und Liebe, bie mehr als Muße ist, meine Flide hingeworsner Gebanten über bie Anaglyphit zu sammeln — ich freue mich, wenn ich an bie Stunden bente die mir die simpesse Gruppe ber Welt, die grie-

Usong "

chische Allegorie, einst verließ. Da werben wir Griechengeift in ber niebstichten Bilbersprache entbeden; hier, bestüchte ich, ift's gurith. Ein Jupiter, Percules und Apollo, ein Lactoon und Afeander sind zu große eber zu bestimmte Weien als daß Allegorie sie umstatten sollte. Was Sand und Geist an ihnen erfasse, ift Allegorie gmug, b. i. Sinu und Geist eines gegenwärtigen himmlischen Weiens. Sie waren auf bestimmte Tradition und Kindsgegichichte gebauct; die zu bestimmten wo sie wantte, sie auf erst men wo sie wantte, sie auf erfimmten wo sie wantte, sie auf erfimmten wo sie wantte, sie auf erfimmten wo sie wantte, sie auf

Statt bessen trete man an eine in Stein gehauene Tugen b, bie Dame Gerechtig leit etwo ober die Rungfran Frommig leit, Liebe n. dgt., wos hat man an ihnen? Nichtel Eine in Stein gehauene Scisenblase. Was ich bei ihren Attributen benten soll, weiß ich etwa, aber bei ihnen sethe? Daß se liebe gute Damen sind, die ein Wort, eine abstracte Rebart hervorbrachte, und die meistens beren auch werth sind. Wollen sie das Hock, und die eine Beatt nund das sollen sie doch), so werben sie unseidlich; ben die apstrengtese Gerechtigeit, die allezzesschlichten kie weichse Barmberzigsteit, die ladenstelle siebe fann weder Mensch die die flam weder Mensch die die flam der ausgelösten Auflande sein nachtschen, traffen ober ausgelösten Justande seht sie min nichts fann ihr bessen. Und ewig ertragen? in dem und nichts fann ihr bessen. Pinweg, Orimasse wie immer da, und nichts fann ihr bessen.

Run aber schwang sich auch meistens ber Rinfter nicht so boch: er wollte seinen Block nicht anstrengen, ben höchsen Son allere Gerechten, b. i. die Gerechtigkeit, ben Indegriff aller Anbächtigen, bie Anbacht, ewig und unsberschwungen zu tönen; er blieb also in der seligen Wittelmäßigleit, und so soget er gar nichts. In die Peicas höchsens nur etwa eine pia, die Caritas etwa eine cara, beite unbestimmt und obne Jubbibbuassormen?

Schabe, lieber Rluftler, um Marmor, und Meifel und Beit und Mube. Satteft bu lieber eine bestimmte pia umb cara genommen, so fitinde bie boch seibhaft ba, und bein heitiger Bater ware mindeftens bon einigen guten Beibern in Stein beweint und berantert worben, flatt beren jetzt nur ein geschaffenes Richts, allegorifche Tugenben um ibn trauern!

Bei Grab. und Dentmalen inbeg laffe ich bie Allegorie noch gelten; benn oft vertreten jene boch nur bie Stelle bes Basreliefe auf bem Monumente, und etwa ber Gemmen und Müngen, fie find fein freies Runftbilb. Auch bie Briechen tonnten wohl auf ein Grabmal Bipche und Amor halb als Allegorie (fie waren aber mehr ale folde, fie maren Befdichte) ftellen und ließen bas icone Baar, jett in neuer Befanntichaft, fich ichwesterlich fuffen und umarmen. Ift irgent ein Ort, ba man einen berabgefuntenen Engel erwartet, fo ift's am Grabe, ilber ber lieben Afche unfrer Tobten, mo alles fo ftill ift, wo fein Laut aus jener Belt binübertonet, und wo wir boch fo gern mehr als Afche fanben. Sier ift alfo auch mobl eine weinende ober troftenbe Engenb gu ertragen, wenn fie ibres Ramens werth, nur ale ein weiblicher Engel baftebt. Rann ber Berftorbene ober bie Berftorbene felbit in ober neben ihr gebilbet werben, wie wir's erwarten, fo ift's freilich um fo beffer. Ronnen wirfliche Rinber, eine Beliebte, ein Beib baneben gebilbet merben, fo febrt für Runft und Dentmal Babrbeit in bie Blige, und alfo beffer. - Aber webe, wenn biefe Grabengel, bie man ber Menfchlichfeit als Dentmal ber Liebe und milbe Gabe gulief, nun Sauptwert ber Runft werben follen. und gar gelehrte Abstractionen und Allegorien, wie Gefvenfter. alles veridenden! 3ft's fobann nicht offenbares Beiden ber größten Dürftigfeit und Armuth bag man nichts als folde babe, ober nur folde gu bilben bermoge?

Bie weit ift's mit ber Runft ber leibhaften Bahrheit

gefommen, wenn fie feine feibhafte Bahrheit mehr hat, wenn fie flatt best großen Einen felefdurchwebten Sangen nach einem Schmetterlinge von Bit, von Bebeutung halcht, ber um, den neben, ober fiber ibr schwebe! Und ben fie boch anch, so flein ber Preis ware, nicht einmal zu erreichen, nicht anszubrilden vermag, benn zu aller literarischen und noralischen Allegorie gehört Gruppe, umb im eigentlichften Serfande bat bie die Bilbnerei nicht.

Nicht? bie Bildnerei teine Gruppe? Und Laofoon, Niobe, bie beiben Brilder. — Ich weiß bas alles und mehr als das. Ich weiß baß ein Franzose noch nenlich boch gerühmt bat, "seine Nation habe das Gruppiren der Bilbfaulen nagelneit erfunden, sie habe zuerst Bilbfaulen malerisch gruppiret, wie nie ein Alter gruppirt bat." — Die Bilbfaulen malerisch gruppiren? siebe, da schnart schon das Pfeischen, benn, eigentlich geredt, ift's Widerspruch: Bilbfaulen malerisch geredt, ift's Widerspruch: Bilbfaulen malerisch gruppiren. Sebe Bilbfaule ift eins und ein Ganzes; jede sieh für sich allein da. Was der Gedachte also an den Alten tadelt, war ihnen ansgesuchte Weisheit, namlich nicht zu gruppiren, und wo Gruppe sehn nunste, sie selbst, so wiel möglich au zeisberen.

Daher mußten Laofoons Kinder so lein sepn, ob sie wohl Manner waren: nicht, wie Hogarth meint, seiner Schönfeitslinie wegen, daß wenn über alle drei ein Transportlasten geschgeisen würde, er in Form der Proxamide oder Lichtslamme dassinde; an solche Zimmerarbeit hat wahrlich der Kilnflier nicht gedacht. Woran er dachte und benten wuste, war daß die Jumgen dem Litten, qu seiner Größe erhoben, auch bei dunfler Nacht, im Licht füllnden, daß das Ganze sofot brei und nicht eine, mithin der Gests derhabnen Bater- und Todeoseidens weg- und schenflich zertheilt wäre, wenn alse drei daftanden und ichrien und vergeblich mit den Schlangen rängen. Da er die zwei also nicht weglschaffen sounte, um sein herrsches Bild alsein zu geben, so versteinte

sie wenigstens und erniedrigte sie ju halben Nebenwerken, ris bem einen Jungen das Mauf auf (wie jeber feine Kenner der griehischen Kuust es mit Schrecken sehen kann), verslocht sie in das Gebiet der Schlangen und der Qual, damit der erhabene Bater in ihrer Mitte allein siebe, und als helb und Ringer sein Leiden dem himmel stage.

Die Gruppe Riobe, wo fland fie? und wie wenig ift fie Bruppel wie fern und zerstreute liegen bie Ihrigen um fie ber! und bie Ilngfte in ihren Schoof gestoben, beugt fich und verbirgt sich, bamit eben burch sie nur die Mutter allein und erhaben als Mutter sicher Kinder ericbiene.

Bwei brüberliche Freunde, die sich in der einsachsen Stellung auf einander lehnen; ein Kaar, das sich in der einsachen Stellung auf einem Anf verschwistert, sind so wenig Gruppe zu nennen als Leda und der Schaund der Schauftlet, um so ärmer wird, und zuletzt eine Taube nötzig hat die liber der ganzen Gruppe schwole, und mit einem Steinzettel im Schnode sage was der Steinwald bedeutet den Schaud der Beland weber der ganzen Brid noch der tastenden Hand bedeutet jede einzelne Statue nun etwas.

Tretet einmal her an biefe noble Genppe: Arria und Batus, nebst Kammerfrauen und Bebienten. 230 follt ihr stehen? welcher Berson im Riden? benn bie Gruppe steht frei von allen Seiten mit malerischem Anfande. Und wenn ihr gar euer Gestihl zu Gilfe nehmen wolltet, wo ansangen? wo aufhören? und wo ift nun ber Geist? bes Bilbes Eine ganze Seele? Alle im Schmerz, alle im helbenmuth, alle das gärtliche Wörtlein mithig habend, ber Arria aus bem Munde: non dolet, Paete! bas benn freilich bie hand weber ertappen sann noch mag. Wie

fimpel fieht bagegen ber Patus ber Alten, und Arria finft ihm gu Fugen, und er halt fie und enbet fein Leben. Also wieberum feine malerische Gruppe.

Kann nun eine Geschichte in ber Bilbhanerei nicht Gruppe werben, weil jebes für sich auf seinem Grunde, in feiner Welt stehet; liebe Allegorie, wie wird's mit bir senn, wenn bu, als Schmetterling ober Taube, aus vielen Bersonen ober Figuren, jede sur sich gang gebilbet (nur für bich, Allegoria, gebilbet) bervorsliegen sollft? Ich sich fürchte, bu bleibst wo bu bift, bem Kilnster im miligien Ropse, benn in bie arbeitenbe Onth war kein Weg, und aus ihr in ben zertheilten Fessen, ber nur in seinem Rops Eins ift, noch minder.

# Berculanum.

# Bindelmanns Geschichte ber Runft. Aus ber Abraftea XI, Stud.

1 8 0 3.

Eine ber merkwirbigsten Entbeckungen bes vergangenen Jahrhunderts war ohne Zweisel bas Wiederstuden bes alten Der culanum, das Ansschaft in f., den man der alten verbergenden Anusproecken, Hausgeräss u. f., den man der alten verbergenden Mutter Erde, obwohl träge, lässig, unverständig gung, wieder entnahm. Bereits im Jahr 1706 begann burch den Fund der jogenannten Bestalen biese Anterung; und Deutsssand, d. i. Deusden, hat die Erre des Bestiges dieser Erstlinge eines sahhundert hinad auf den Feldern Fundes. Denn was das Jahrhundert sinad auf den Feldern Pompeji, Stadia u. f. gelesset worden, ist wenig; wie viel verschillet in Italien nud Griechenland die Erde, wie viel die Tiber noch in ihren Schoosse!

Wie, wenn man sich, über bie pontimischen Simpse hinans, bent schönen Boben und himmel bes alten Großgriechenlandes nacht, uns auch in Sitten ber Betwohner, in ihrer Mohnungs und kedenkart ein andere Geist, Rest bes ehemaligen Griechencharafters umfängt und anhaucht; so sind wir gang in einer andern Welt, wenn wir in die Aussendrungsfäle aller bieser gefundenen Derrlichteiten zu Portici, ober in die Strafte, in ben Tempel, in die Terden, in

<sup>1 1711, 1712. -</sup>

bie Billa ju Bompesi eintreten. Der Geist wird so angenehm getäuscht, indem er sich Jahrtaussende rildmörts im alten Griechenlande eder zwischen Wertzeugen und Gegenständen ibglicher Lebensch jener Griechen sinder, daß auch bem stumpssten Bild der Gedankt nicht entgeben fann: "wohin, wohin hat sich die Welt verändert!" Ob biese sich aufdringende Gedanke bisher in allem genutt sey, ist eine ander Frage.

Den Alterthumsforichern bleibe ihr Felb. Gie baben bie Freude gebabt au feben wie bie Alten gelebt, wie fie gegeffen, getrunten, gewohnt, gefchlafen, gefocht, fich gefammt baben u. f., über ein einziges altes Tintenfaft bat Martorelli befanntlich einen Quartanten gefdrieben. Go angenehm und belebrend biefer Anblid in vielem, ja in allem febn muß, fo mare obne 3meifel bie Unwendung ber griechischen Lebensweise, wo fie bei une flattfinden tonnte, noch angenehmer, noch erwänschter. Wer zwänge uns zu plumpen, barbarifchen Formen bes Sausgerathe, ba wir in allem, allem, in Stublen und Tifden, Leuchtern und Lampen, bis jum fleinften Befag, fo reinere, fconere Formen bor une feben, und fie nur nachmachen burfen? Offenbar war ber Beift griechifder Runft felbft bem Sandwerter, bem Tifchler, Gieger, Bimmermann, bem Töpfer fogar nicht gang frembe, wie wir benn auch in manden Runfiftabten Deutschlands jur Beit ihrer Bluthe ein abnliches bemerten. Sollte es nun nicht angenehmer, felbft unbermerft bilbenber für ben Geschmad und Umgang, für tagliche Lebensart und Sittlichfeit fenn, bequeme, reine, icone Formen um fich ju baben, ftatt ber bolprichten, ber ungeschickten? Längft bat man es bemertt baft ein Menich nachbem er gelleibet ift fich betrage; bag wie er wohne er auch bente; bag aber infonberbeit bei Bunften und Gewerben fich ibre Sitten, ihr Lebensgeift nach täglichem Wert und Arbeit richten. Der feinere Arbeiter wird ein Rünftler, ber feinere Runftler ein Beifer; moblanftanbiges, icones Gerath zwingt

gur Reinlichteit und gum Boblanftanbe. Gehr ju munichen ware es alfo baf bie fconen Formen, bie reinen Bergierungen bon Bortici und Bompeji burch gemeinnützige Anstalten in Zeichnungen und Muftern bas Borbilb unfrer Runftler und Sanbwerfer, Bergierer und Decorateurs wilrben; um fo niehr, ba ber barbarifche Gefcmad auch ber unverständigfte, prunthaftefte, mithin auch ber theuerfte ju febn pfleget, ba eble Ginfalt bingegen Bernunft und Gefälligfeit ju Begleiterinnen bat, und faft immer mit bem Benigsten bas Beste und Trefflichfte ausrichtet. Ber biebei jur Berbreitung bes befferen Gefchmade und einer iconen Charfantfeit mitwirfen tann, thue es; und entreife bem frangofifchen Rlingflang fomobl ale ber reichen brittifchen Blumpbeit ibr Scepter. Berberbliche Mobejournale, bie burch ftets veranberten Aufwand ben bauelichen Boblftand untergraben, und wie fie bas Gemith eitel machen, fo ber Gefundheit, Moralität und aller beffern Zwedhaftigfeit icaben; fie gertrummere ber achte griechische Geschmad: benn er ift nur Giner, unveranberlich und in feiner Schonbeit bauernb. Das Bort Dobe tennet er nicht eber als bis fich bie Belt beranbert, ba bann freilich ein anbrer Mobus zu febn und zu leben eintritt.

Wie beschämen uns im Punkt ber Hauslichkeit die altgriechischen Wohnungen und Gebawte! Dem Dessenktichen gehörte Pracht, Bröße, Geräumigkeit, Wirde; in Hausen wohnten die Menschen eine mit einander; sie suchte ben Dos, die freie Luft, Borpläge und Straßen; in ihren Kammern wohnten sie unbegasst und ungassen. Kein kleiniches, unnlit theures Angehänge beschmitzt und ungassend. Leicht und annutunglig gingen ihre Bergerungen und Gemälde wie aus ber Mauer selbst herbor, mit dem offendaren Jweed der einkerkenden Wand ihr Drilksendes zu benehmen, nicht aber es zu baufen, damit es in seinen Behängnissen unerträglich werde. Bonn Relief ging die Malerei der Allen aus, und bielt sich an bies.

einsache Nebeneinander in jeder Berzierung. Bon nuenblichen Profecten, von Berklirzungen zu Ppramidaszuppen u. f. war nie die Bede. Daher nun in diesen Bübern und Berschlüngen, in biesen Kammern und Bedymungen ber liebsiche Friede, die ruhige Einsalt. Alles, fühlt man, ist zwednäßig; uirzend bedrängt, nie ein prunsfaftes Leere. Komme zurüld, Geist der alten Zeiten! Aus den Grüften zu Herensamm, aus der Billa Fompeij, sünfig wenn in Alte und Neugriechenland die Borwelt ans Licht tritt, sehre zurüld und mache uns zur Regel schäne für kausliche Einfalt!

Biel etwartete man von den Bilderrollen die man zu herculanum in einer Billa gefunden; noch haben sie wenig oder nichts gesliefert. Aligeben muß man indeß die Sache nicht, sondern sie vernfinstiger betreiben. Ein einziger Toder kann den Fleiß besosnen den den man auf mehrere audere nutios anwandte; zu wilnschen wäre es gleichfalls daß eine chemische oder andre Erspindung die Milse des Aufrollens verklitze und ihr abhesse. Benes Sahrhundert, erstudel: rolle munterer auf und verfländig. Barum werden von diesen Kolsenhandschriften nicht einige hiere, dorthin versandt? Vielleicht was hier nicht gesingt, gesingt dort; und die schwerze Kohle gibt ihre Schrift wieber.

Der größeste Gewinu aber ben bie ersten herculanischen Eutbechungen, sammt ben Altertstumern des haufes Chigi ber Welt gebracht haben, ist daß sie als Antitensammlung zu Dresden ben Mann erwedten, der dem gelammten Alterthum gleichsam ein göttlicher Ansleger ward, Wildelmann. Die erste Schrift schon, die er dor feiner Reise nach Italien mit einiger Beihülft Defers schrieb, ein reicher Reim alles bessen was er nacher in seiner Werten entwickelt hat, zeigt wie viel die verschseierten Matronen, die man gewöhnlich Bestalen nennt, nicht minder die sognannte Agrippine, der wunderschöhe Torso und ander Annswere zu Ferdere Aufwert. XXV. 28tt. u. Aumst. XIII.

Dreoben, ob fie gleich bantals bei weitem uoch nicht wie jett au-ichaulich schön bargestellt waren, ju seinen ersten Ibeen und Faben ber Kunstgeschichte beigetragen haben. Da beibe, Reib und Bewunderung, gegen biefen seltnen einzigen Mann bes versiossienen Sahrbunberts jett entischasen sind, so barf, in bantbarer Erinnerung beffen was er geleistet, Abrastea von ihm wohl and ihr Wort sagen.

Nimmt man Bindelmanns Lebensgeschichte gusammen, ermägt bie langen und ber Ratur nach munterflen Jabre bie er in Deutschland in ftlabifder Mube und Barbarei, in Sunger und Rummer jubrachte, und bann ben Flug ben er über fich nabm. und überminbend alle Sinberniffe, feinem baterlichen Glaubenebefenntnift felbft entfagenb, blof ber Runftwiffenicaft, nicht zeitlicher Ebren und Bortheile wegen nach Rom eilte, und fich gleichsam in ben Enribus ftilrite: liefet man bie Briefe bie er fast mit ingendlicher Schamröthe baruber, und zugleich mit beroifdem Duth an feinen Gonner, ben Grafen Bilnau, idrieb, und bann barauf bie Briefe, in beneu er feinen Kreunden bie Geligfeit feines romifden Lebens und feiner Beichaftigungen im Gebiet bes iconen Alterthuns oft liebestrunten ergablet - wer muß bie finbhaft gute, bie bescheibne, bie aufriebne, augleich aber auch bie beroifde, bie in ber Bor- und Rachwelt lebenbe beroifche ftarte Geele Bindelmanns nicht eben fo lieb gewinnen als fegnen? Go weibet man fich einem eblen Beidaft, ber Runft, ber Biffenicaft, ber Tugenb! Diefe Beibe ift bas Rennzeichen himmelgefandter Menschen, ibr innerer Lobn, ibr Charafter.

Man bore ibn felbft.

Leben und Bunber Johann Bindelmanns, Brafibentens ber Mterthilmer au Rom u. f.

Rom, ben 8. Dec.-1762.

- per tot discrimina rerum Tendimus in Latium.

"Theuerfter Freund und Bruber!"

"Du, ber bu mir ber einzige ilbrig geblieben bift, an welchen ich als Bruber fdreibe, bon bir glaubte ich, ba uns Berge unb Mulfe trennen, vergeffen ju fenn, ba mir bein angenehmes Schreiben eingehäubigt murbe. 3ch habe es an Berg und Mund gebrudt, weil es von beffen Sanben fommt, ju bem mich eine gebeime Reigung jog in ber erften Bluthe unfrer Jahre. 3ch ftelle mir wie in einem Bilbe unfre jugenbliche Befchichte bor."

"Du verlangeft meine Lebensgeschichte ju wiffen; biefe ift febr furg, weil ich biefelbe nach bem Genuf abmeffe. D. Plautius, Conful, und welcher über bie Buprier triumphirt hatte, ließ an fein Grabmal, welches fich unweit Tivoli erhalten bat, unter allen feinen augeführten Thaten feten; vixit Ann. IX. 3ch würbe fagen: ich habe bis in bas achte Jahr gelebt, bief ift bie Beit meines Aufenthalts in Rom und in anbern Stabten von Stalien. Sier habe ich meine Jugend, bie ich theils in ber Bilbbeit, theils in Arbeit und Rummer verloren, jurudgurufen gefucht, und ich fterbe wenigstens gufriebner; benn ich habe alles mas ich wilnschte erlangt, ja mehr als ich benten, boffen und verbienen tonnte. -3ch fchate mich für einen von ben feltnen Menfchen in ber Welt, welche aufrieben find und nichts au verlangen übrig baben. Gude einen anbern, welcher biefes von Bergen fagen tann."

- "Meine vorige Geschichte nehme ich fury gusammen. In Seehaufen mar ich achtebalb Jahre ale Conrector an ber bafigen Schule. Bibliothefarius bes herrn Grafen von Bunau bin ich eben

so lange gewesen, und ein Jahr lebte ich in Dresben vor meiner Reise. \* Weine größte Arbeit ist bieher die Geschickte ber Kunft bes Alterthums, sonderlich der Bildhauerei gewesen. Ferner ist ein italienisches Wert, unter dem Titel: Erfläumg schwerer Buntte in der Mythologie, den Gebräuchen und der alten Geschichte, alles ans unbelannter Denfungsart des Alterspuns; dieses Wert in Folio lasse ich auf eigne Kosen in Kom drunden. Beiläusig arbeite ich an einer Altegorie silt Kilnster.

"Dieses ift das Leben und die Wunder Johann Winckelmanns, ju Stendal in der Altmart, zu Ansang des 1718ten Jahres gesoren. Ich wünsche die dass der Jufriedenheit gesangen mögest, die ich bier geniesse und genossen base, und bin beständig

> Dein trener Freund und Bruber Bindelmann,"

Wer so schreibt, dem ist wohl; Berachtung dem, der über eine etwaige steine Ueberschößinung des Glüsst eines andern, d. i. über dessen glüssen Berachtung best Willes eines Abern unternehmen woste, sah er jederzeit im großen Licht an (nie ward ein ebses Wert anders; ans einer niederträchtigen Seele sonute es nie hervorgeben, noch diese se erzeugen); seines geleisteten Werds freute er sich mit einer Art ebsen Stolzes; von seiner Person und Wissenschaft dachte er in Bergleich mit aubern setz, oft übermäßig beschein. In Beschreibung einiger alten Aunswerete, z. B. des Laodons, des Apolso, des Sorso, dat man ihm Begeisterung vorgerüst; man bemerte aber daß die eingesche erste Berschaft werde, weil sie mit der Bachtyeit bestanden, wegweren weder wolkte, noch wurfte. Ich vollinsche, dieser ebse und einzige Cicerone hätte über mehrere Aussinsche des von den der eine stein der noch werte. Ich vollinsche, dieser ebse und einzige Cicerone hätte über mehrere Ausstummerte also phantaster, selbs gescheten.

1 Da er bie Bebanten über bie Radahmung ber griedifden Werfe in ber Malerei und Bilbhauerfunft forieb.

americ Goog

Die fleinen Brobeftude burch welche Bindelmann ju feiner Geschichte ber Runft bie Aufmerkiamteit einlub 1, erreichten ibren 3med; fie biegen: Erinnerung fiber bie Betrachtung ber Berte ber Runft; bon ber Grazie in ben Berten ber Runft; Radrichten bom Stofdifden Mufeo gu Floreng; Befdreibung bes Torfo im Belvebere ju Rom; Aumertung über bie Baufunft ber alten Tempel ju Girgenti in Sicilien; zwei Senbidreiben fiber bie Berculanifden Entbedungen, benen bann nach und nach bie Werke felbft, bie Befdreibung bes Stofdifden Mufeums, Anmertungen über bie Baufunft ber Alten 2, bie Geschichte ber Runft felbft 3, Anmertungen au ihr 4, Berfuch einer Allegorie, besonders für bie Runft 5, Abbaublung von ber Fabigfeit ber Empfindung bes Schonen in ber Runft, und bem Unterricht in berfelben 6 folgten. Frob und hoffnungereich mar ber Berfaffer mit einer zweiten vermehrten Ausgabe feiner Runftgeicidte beschäftigt, ale ber graufamfte, nieberträchtigfte Tob ibn ermorbete, beffen Umftanbe traurig gnug befanut finb.

Rieberträchtig mare es, wie bie Gestunning bes Morbers selbst, wenn wir Deutsche bem großen umsterblichen Serbienst nurfer Sandsmannes burch steinstigigen tritischen Schnickfonact entgegenreben und 
ihm bestwegen Lob absprechen wollten, weil er, zwar ungeheuer viel, aber nicht alles geleistet. Wer fonnte bieß, und zwar bamals, bem

<sup>·</sup> Leipziger Bibl. ber iconen Biffenichaften, Br. 5, Gt. 1. 2. 3m 3abr 1759.

<sup>2 1762.</sup> 

<sup>3 1764.</sup> 

<sup>4 1767.</sup> 

<sup>5 1766.</sup> 

<sup>6 1771.</sup> Alle biefe Werte (bie Anmertungen über bie Bautunft ber Miten ausgenammen) find in ber Waltber ichen hofbuchbandlung gu Drebten, ibrem Inbalt gemäß, b. i. in elnigder Bracht, in elnem gledhalm ber Styl ter Deutlichfeit gebruckt, so bas man bie erfte Ausgabe ber Runftgeschichte faft lieber als bie zweite liefet. Dem Ginn und Auge fiebet alles barmonisch be.

Buftanbe nach, in bem Windelmann bie Runftgefchichte fanb? Ber fann es noch jest, ba feitbem fo vieles untersucht und bingugefügt morben? Und Windelmann nach folden Schidfalen fruberer Jabre, in feiner Situation ju Rom, wo in Studien biefer Art alles ungebeuer gerftreut liegt. Demuthig follten wir, alabemifche und unatabemiide Milfigganger, feinem Genius für jebe übernommene Milbe auch einer verfehlten Muthmaßung, auch eines unrichtig angejogenen Datums ber Runfigefdichte, banten. Der Sauptzwed ber Geschichte ift nicht verfehlet. Gin prachtiger Tempel, im ebelften unb unftreitig richtigen Gefchmad angelegt, fieht ba; wunberfam, bag unter folden Umftanben Gine Sand ibn entwerfen und bollfilbren tonnen, auch in feinen Fehlern und Mangeln bochft lebrreich. Dafi ibn bie Frangofen querft und lange verunglimpfen mochten 1, mar in ber Tagesorbnung; wie balb bat aber ber Beift bes Unfterblichen ilber alle feine Reiber und Matter triumpbiret. Was feitbem Senne, Fea, Bisconti u. a. jur Gefchichte ber Runft bingugefilgt baben, reibet fich feinem Bert an; und ber Gefchmad im Bortrage besfelben, einfach, beutlich, großbergig erbaben, ift Mufter. Die Monumenti antichi, gelehrt und lehrreich, wie fie finb. fieben ber Runft bes Alterthums nach; fie find für Italiener geschricben; in feine beutiche Schreibart webte fich vielmehr Bindelmanns Seele.

Der Freund, ben Windelmann in Rom sich erwarb, Rabhael Mengs, geht mit ihm gur Unstreichsteit über. Wenn Mengs Werte, sein Mtarbfatt in Dresben 2, seine Gemälbe in Rom und Spanien babin sehn werben, und bie treffliche Sammlung seiner Gobbe seinen Namen auch nicht mehr erhält, wird aus Windel-

2 Deffen Befchreibung von Cafanova, f. in ter neuen Bibliothet ber fconen Biffenichaften, B. 3. S. 132.

D=10-14) G00g

i Falconet, Diberot; und boch lieferte bas bamale erfcheinenbe Journal etranger gute Auszuge aus Bindelmann, und trug gur Berbreitung feiner Grunbfage viel bei.

manns und seinen eignen Schriften sein Genins sich erheben, und sagen: "ber war ich! ber wollte ich werben!" Seine kleine Schrift, in benticher Sprache ungeilbt geschrieben, enthält vortressische Iberen manche eines Buches werth ist. Seine Opere hat bekanntlich ber Ritter Azara besorgt, und sich bamit Anhm erworben. <sup>4</sup> Lebt wohl in eurem überirbischen Eihstum, ihr Freunde und Lehren ber Kuuft, Windelmann und Verges hienten, außer eurem Baterlande, in Italien gemeinschaftlich siehig und glidtlich, beide die Stifter neuer Epochen, wissenschaftlich und artifisch. Eure Vilbuisse kehen mir in der bekannten Gruppe des Castor und Pollur da "; wenn einer seine Fadel auf der Schulter schwingt, seut der andere siene stadel auf der Schulter schwingt, seut der andere sie nieder; brilderlich verschungen theilen sie Unsterlichsteit eines billsteilich verschungen theilen sie Unsterlichteit eines billsteilich Lehren.

## Bon ber Begeifterung, in Anfehung bes Runftausbrucks.

Opere di Ant. Rafaele Mengs, pubblicate da D. Giuseppe Azara. Parma, 1780.

<sup>2</sup> Gin iconer Abgus biefer in Spanien befindlichen Gruppe findet fich in ber Mengfifchen Cammlung ju Dresten.

B Oeuvres de Falconet. T. I-VI.

belsjohn, Sulzer, Henne, Shastesburg u. f. ist er flürmig bahergesabren; so daß, weit er in Petereburg ilber sein Peter wir bessen Keiter, Peter ben Großen, manchertei schiefe Uerheite von Kenneen und Richtlemeen in sich genommen hatte, er über alse Uerheite enthysiastischer ober kritischer Richt-Selbs-Actiften den Stad brach. Der Koch soch nur sir Köche, eigentlich aber sir sich selbs; so arbeite auch der Klüssler.

Gildlich, wenn er so arbeitet, und des ganzen Publicums von Kennern und Richtennern uicht debart. Wie aber, wenn er eigentstich für sie arbeitet? wenn er ohne ihre Nithlisse zu arbeiten nicht vermag? Emdich, wenn es eben so unmenschich als unartiflich sehn wilde, dem Ausschaft vober Ausbere Sinne und Geschmack, Empfindrug und Urtheil zu nehmen, damit der Kilnster in seiner Wertstatt, wie auf einem Triumphwagen sagen tönne: "io sono pittore critico, archiartistal der unklinstlerische Pöbel, an meinen Wagen gekettet, ziehet mir nach."

Konnte bann Falconet Windelmanns Geschichte ber Kunft, Lessings Lackoon schreiben? So wenig als biese sein Pierb gießen tonnten. In seinen Bennertungen ilber Marc Aurels Moß und anbere Kunftgegenftände ift Falconet Kunstrichter, nicht Klinftler. Weß Standes und Seschäfts, als Schriftseller find alle Einer Pflicht verhaftet, nicht unverständig oder unwissend zu sehn; zu verstehn was sie schreiben.

Mit bem Bergnligen, vollends mit ber Begeisterung, die wissentlich ober unbewusst einen Aunfrichter gefälliger Klusse begleitet, hat es eine eigne Bewandtniss, die der Beiname "schöne, gefallende Klusse" schwandtniss, die ver Beiname "schöne, gefallende Klusse" schwandtsis, der nicht gefallende Schönheit ist uniuterssant; und was nicht gefällt, da es gesallen sollte und wollte, ermildet. Also läßt sich von Literlien biefer Art eine Beimischung von Luss der länsus intrennen; weit entsent aber daß diese das Urtheil selbs bestechen oder verberben miliste. Sie sind der Lebenshand, ber angeigt baß bas Urtheil von einem Empfinbenben fam, so wie es Empfinbenbe auch ergreift und in ihnen sortwirkt. Ueber Sachen bes Geschibs und bes Geschmads lesen wir lieber thetheir, die ben Urtheilenden selbst als einen Mann von Geschmad und Gestilf berühren, so wie ein eistalter Demonstrator bei ihnen mis eben so bald zur Last wird als ein slisstierer Schönheitsmäller. Son ieber Seite ist das Auviel vom Uebel.

In ber Jugend sehen wir alles mit Lust ober Unsust an, und zeichnen bei unsern Urtheisen biese Mitempsindung aus; im Alter minder. Jene Gesühle, auch ber Begeisterung und bes Abschen, sörbern uns durchs Leben, ob man gleich im Alter von wie manchem zuruldgekommen ist was uns bezeisterte und ausschwang! Auf die Jugend wirten baber jugeudliche Gestunungen am meisten: wer wollte es aber der Jugend wehren jung zu sehn, jung zu sühlen? Plato's, Shaftes Burry's, Windelmanns, Menzs Enthusiasmus werden auf sie ibr mugenkördares Recht bebanteten.

In allem was schön ift liegt ein Unenbliches, ein in beutliche Begiffe nicht zu Fassenbes, ein In beutliche Begisse nicht genau sehen kaun, ahnet die Seele, oft getäuscht, oft auf dem Bege der Tänischung; eben dies aber seit, ohre wienlicht, oft auf dem Schin nicht nur etwas, sondern so wiel wesentliches seh daß sich die Seele groß oder sein täuschen loutet. Da alle Klimste des Schönen auf die menichliche Natur Bezug haben, auch von Mentigen dem Schönen auf die wundersam gesibt werden, in der menichlichen Natur aber siberhampt, sowoss in Ansein gesibt werden, in der menichlichen Natur aber siberhampt, sowoss in Ansein gesibt werden, in der menichlichen Natur aber siberhampt, sowoss in Ansein die Bed Aufammentlanges aller Organe etwas unenbliches lieget, so ift es tein unwerthes Zeichen, weim jemand, dei ildrigens sanen Begriffen, tiefer silbt, weiterhin siehet und höret. Das Zuweit wird wohl die Zeit riluben und abtbun; den Mangel aber ersetzt sie selten.

Wenn mit bem Leben, mit bem Bemilin und Birfen nicht Enft verbunden ware, wer wollte leben und wirfen? Mit bem Urtheisen und Genießen nicht anders; aus Luft und Unluft ift die Menichheit gewebet, in dieß Meer ward ihre Form getauchet; uur bas Weer ift tief, die höchste Luft und Unlust bleich bem gemeinen Sinn verdorgen. Benn Plato-Wengs in Gott ben Urquell alles Schönen sinde, wenn Windelmann mit dem Gestisch von liebe und Freundschaft vereinet, wenn andre auf ben Schwingen der Tone oder menschlicher Gebarden in die Tiefen bes Gesterreichs versehr wurden, so ift freilich dieß nicht eine Schwinrnerei silr alle; ja der geheimsten und heiligsten Empfindung gebildet das Schweigen.

# Memesis

#### Gin lebrenbes Ginnbilt.

## Borerinnerung aus ben gerftreuten Blattern.

#### An –

Es fommt hier eine Göttin, ber ich gern einen Plat nuter Ihren Pausgöttern erbate, Nemefis, ein lebrendes Simbith. — Ihr jurchtbarer Name ift nur durch Misserstand furchtbar geworden; umd eben um diesen Missersand zu heben und die ernste Göttin in ihrer wohlthätigen, schönen Gestalt zu zeigen, ist die fleine Abhandlung geschrieben. Wenn Ihnen ein paar Seiten und einige Anmertungen zu gesehrt vorsommen, so siberstiegen Sie bieselben; aber die Göttin selbst, als ein moralisches Simbith betrachtet, bitte ich nicht mit ihren geschieden. Rammen Sie ihr eine Stelle im Lararium Ihres herzens ein und griffen Sie sie sehen Abent.

Ungemein frenete es mich, als ich im Leben bes großen Linne iand bag er die Remefits, auch geehrt und zu feiner Erbauung gar eine Beschichte berselben (historiam Nemeseos divinae) geschreben habe. Er nahm ihren Namen nur nach bem gemeinen Begriff; nach dem seineren, der hier entwidelt ift, werden Sie diese nicht nur sitischen und ehren, sondern auch lieben sernen; und wenn Linne au seine Thur geschrieben hatte: Innocui vivite, numen adest! so wollen wir vor das Tagebuch unfrer kleinsten handlungen das Motto setzen: quid nimis! Nemesis adest.

<sup>1</sup> Rus ben gerftreuten Blattern zweite Cammlung 1786. (Rach ber zweiten Ausgabe 1796.)

### 1.

# Remefis, eine Perfonification ber Dichter.

ne ber bebeutungsvollesten nub feinften Dichtungen ber Griechen war bie Nemefis; eine so vielgewandte 3bee, bag fie im Deutschen schwerlich burch Ein Bort ausgebrückt werben könnte.

Bei Domer fommt sie als eine personsfeirte Göttin noch nicht bor, obwohl ber häufige Gebrauch bes Ausbrude: ob "efecute; "barin ift fein Tabel, bas wird ober bas wolle niemand mit Universitäten ausgehen," nehft vielen anbern, die ihm verwandt sind, gnugsam zeigen wie tief die Empfindung bessen was burch die Göttin bebeutet warb, in ber Geele des Dichters oder in der Denkart seiner Belten gelegen habe 4.

In ben alten Gebichten, bie Desiobus Ramen tragen, tommt Remessis schon als ein personissiertes Wesen und zwar in ber zwiesachen Bebentung vor, bie sich, wie es scheint, bei ben Griechen erhalten 2. Sie und bie Scham vertassen beit West, nachbem die Bosbeit ber Menschen auss höchste gestiegen war; mit weißem Gewande

4 Man febe in Damme homerlichem Botterbuch bas Bergeichnis ber Ausbrude Somtes unter νέμεσες, νεμεσαω u. f. Der Chuß biefer Abbanblung gibt einige Broben, wie febr ber altefte Dichter, auch obne fie ju nennen, bie Remefis verehret habe.

2 Diefe teppelte Arentung Angt nicht taron ab das Armefis von einer eigen eine Argentung fagt int verten tann ober mit beiten Begriffen, bem recht maßigen Berthellen und bem Mißfallen über Umrecht in Berwantischaft febet; sondern vom Gebrauch es Mortes seins, bas in gutem oder doffen Bernantegnommen, auch einen verschiebenen Sinn geben nus Gein Grundbegriff ist allertings vigen, das Berthellen nach Gerechtigteit? tas vegetacieer, das Ihren vier und billige Berthellung ift tavon abgeleitet. Da viefer Jorn nun an ten Reid gatagen kann, so find beide off mit einander verwechselt worden, bis eine feinere Denfart die Begriffe sondere und die Philosofie und Kunft endlich tie Nemesse zu einem ftrengen, aber sehr Westen

bie schönen Glieber bebedt, fleigen fie gu ben Göttern hinauf und hinterlaffen ben Sterblichen nichts als sienere Sorgen und ein retungslofes Gelnb. So bighet Deflodus in einem feiner Bebigde ; in ber Theogonie hingegen, die offenbar aus mancherlei Sagen gusammengesoffen ift, wirb Reme fis als eine Plaggöttin beichrieben, bie nebt bem Jant, bem Betruge, bem grauen Alter und andern häßlichen Weben, die Mutter Nacht geboren 2.

Run icheinen zwar biefe beiben Borftellungen einanber gerabe zu wibersprechen, wir werben fle aber beibe naturlich, beibe auch von ben Griechen febr ausgebilbet finben.

Wenn Bindar feinem helben wünicht baß Zeus ihm zu seinem Glidd nie eine anders gesinnete Remesis senden möge; wenn er die Glidseligfeit der Opperboreer barein seht daß weber Krantbeiten noch das berberbende Alter fich einem heiligen Bolle nahen biffe.

Das fern von Müh' und Rriegen wohnt Und icheut bie richtenbe Remefis: 8

fo hat ber Begriff offenbar bie ernfte Bebeutung einer gu icheuenben Göttin. Wenn im Euripibes bagegen ber Chor fingt: 4

Abraftea, bu Tochter Jupiters, Bewahre vor Reibe meinen Munb,

Da ich jett fingen will, was meinem Bergen gefällt:

<sup>1 &#</sup>x27;Eey. v. 198.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Deoy. v. 223. Einige haben tiefe Berfe tem hefivbus abertannt; allein mer ift Seffebus? unferm 3med mirt bamit nicht gehoffen. Die Stee auch biefer Remefis mer in der gelechiem Sprach; find mare fie bier nicht eingeschaltet worben. Früher eber frater? Diese Krage ift schwer zu entscheben in einem Gebicht, bas aus so vielen und mancherlei Sean unsummensche.

<sup>3</sup> Olymp, 8. 114. Νέμεσιν δισχόβουλον. Pyth, 10. 68. υπέρδικον Νέμεσιν.

<sup>4</sup> Rhes. v. 342.

so ift, wenn Nemesis und Abrastea Eins siub, ber Ausbruck von mitterer Art, indem er die Göttin, die allen Stog und Uebermuth hasset, mit biesem Anrus zu versöhnen trachtet. Sie muß selbst nicht misgunstig und neibisch sen, da sie angerusen wird die Vittenden vor der Scheelsucht über ihr Gilick und bessen saute Freude zu bewahren.

Wenn 3. B. bie lafterhafte, die freche Ktytanuneftra ihres eigenen Sobnes, bes tobten Dreftes, forttet, au wen tomnte fich feine liebenbe, traurende Schwester wenden, als an die Göttin, der jeder freche Stoff gegen Lebendige und Tobte gräueft: 2

"Bor', o Remefis, bore ben Bungftverftorbenen!" und ba bie ausschweifenbe Mutter barauf ju fagen magt:

"Sie börte wen fie sollte, und entschied gerecht;" so bleibt Elektra bei ihrem Sinne: "Schmähe nur, benn bu bift gludlich."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ethic, L. 2, c. 7, Ethic, magn. L. 1, c. 28, Rhetor, H. 6,

<sup>2</sup> Electr. v. 793. (Du, Remefis bes nun Geftorbenen, bore! 6.)

Auf gleiche Weise warnt Herobot, so wie bor und nach ihm Philosophen und Dichter ben Gillstlichen bor Uebermuth; indem fie ihn an die verberbende Gottheit ober an ben Reib bes Schickfals erinnern.

Dergleichen Empfindungen lagen und siegen im herzen aller Menischen; bei ben Griechen gingen sie aus ber Sprache in die personssicirende Dichtunft, aus biefer in die bilberschaffende Kunst über, die ben Begriff juleth durch erlesen Attribute veredelte und wie ihn Aristoteles unter den Meulden, ihn unter ben Göttern selbst zur seinssten werden, aus die ben Göttern selbst zur feinsten unvalischen Gestalt ausschuf.

## 2. Nemefis, ein attifches Runftbild.

Das schönste Bild ber Nemesis war zu Rhamnus bei Athen; einer angenehmen Sage zusolge besaß es bie Göttin burch eine Reihe von Zusällen, die ihrem Amt und Namen sehr gemäß waren.

Bwei der bertihmtesten Schiller des Phibias, Allamenes und Agorafritus hatten wetteifernd an einer Bithsaufe der Benus gearbeitet ?: jener war aus Athen, dieser aus Paros; und da die Athenisser das Wert ihres Landsmannes, vielleicht parteilich, vorzogen, verwandelte biefer seine Bithsaufe in eine Neunesie, und weihete sie nicht nach Athen, sondern nach Ahannus. Phibias half seinem vor allen andern geliebten Schiller die Arbeit vollenden, dager die State für ein Wert des Phibias galt, und da Benus der Inbegriff weiblicher Schönheit war, empfing Neunesis den inicht nur ihre holbe Gestalt, sondern auch ihre liebsichen Attribute 3.

<sup>1</sup> Wesseling, ad Herodot. p. 15, 89. Valkenaer ad eund. p. 216. 59. Dorvil, ad Chariton p 577. Spanheim zum Rallimachus, Apoll. v. 170. Suibas unter ben Werten, ble hießer gehören.

Plin. L. 36. sect. 4. n. 3. p. 723. Vol. 2. Ed. Harduin.

<sup>8</sup> Pausan. Attic. c. 33.

Auf bem Saupt hatte sie eine Krone, an welcher Sirfche und andere Siegeszeichen gebildet waren; in ber linken Sand trug sie den Zweig von einem Apfelbaum, in der rechten eine Schale, auf welcher Artsippier abgebilde finden . Das war die berühnte rhamnnische Zungfrau, eine Statue gehn Ellen hoch und ihrer Gestalt nach eine Remesse Spris ?.

- Manche fubtile Deutungen biefer Symbole (g. G. Bindelmann. Allegor. S. 54 u. a.) merben entbehrlich, fobalb man bebentt bag bie Statue urfprunglich eine Benus fenn follte. Dag biefe Gottin mit einem 3meige, einer Blume, einem Apfel ober fonft etwas Lieblichem vorgeftellt murbe, ift befannt, Die Schale batte Benus vielleicht ale bie Tochter bes Meers (wenn wir bie Deutung Baufanias tabei nuben wollen), vielleicht auch in einer anbern Bebeutung. Wenn ber Runftler Methiopier barauf bilbete, fo miffen mir, bag bie Gotter gern bei ben unichulbigen Methiopiern ale Gafte maren, fo wie Binbar es auch von ten fculblofen Sperboreern anführt baß fie, bie immer in Freubenmablen lebten, babei bie Demene icheuten. Bielleicht maren alfo an biefer Schale, bie felbft ans Baftmabl erinnerte, folche Freutenfefte ber Methiopier abgebilbet. Mus bem angeführten Uriprunge ber Bilb. faule laft fich auch tie Cage erflaren, marum tiefe Remene fur eine Tochter bee Oceans galt; benn mar Benus nicht bie Tochter bes Oceans? Und bag riefe Remefis fich ale eine Nemesis marina in ber Sage erhalten tounte. bavon wird fich ber Grund balb zeigen.
- 2 Aus biefer Bermanblung einer Benus in bie Remefis erflaren fich einige griechische Epigramme, 3. B. wenn Lais fagt:

3ch, die einst allen Bfeil im Sergen mar; Ich Lais einst, din jett nicht Lais mehe, Bin jedermann als Reme fle befannt In meinen boben Lahren. Chyrtis? — nein! Pdein bet ber Chyrtis felbst; sie kennet mich Richt mehr, wie Lais sich ja felbst, nicht kennt.

so ift dies nicht als eine murrente Alage anguschen, als ob Lais fich jest für eine Halliche batte. Auch die Memesis war sich an genematur beine Aussierel. Die ebemalige Benus also fil jeht in eine tugendbatte, feusche Göttin verwandtelt und spricht, ja schwaft barüber mit eben bemselbe den de verachtenden Leichtsum, mit dem sie in andern Eppigrammen ihren Spieget, als eine Tropdee, der Benus felbs ihente.

Bielleicht wundern wir uns liber eine Berwandlung, die eine nach miern Begriffen leichtsmage Göttin zur ernselften von allen unschuf; allein die Denlart der Griechen fand hierin leinen Scrupel. Richt jede Benus war eine Busserin, und da dies Status gewiß belleibet war, so sanden sich sowohl in der geten Mythologie, als in den Zeitunssänden in velchen der Klinstlee lebte, Iden die nicht nur seine Berwandlung rechtjertigen, sondern die neue Nemessadung berishnter machen sommen als seine Benus gewosen wäre.

Denn zuerst gab es wirklich schon eine irdische Benns, die miter ben himmlichen Nemesis worden war, die Mutter ber Delena und der Den ber Diedkrent, Leba. So verschieden vom ihr die Sagen sprachen, 4 so flimmten sie darin überein daß sie im Olymp den Namen der Nemesis trage; und sie trig ihn mit Necht, da die dereit Mutter ohne Unwillen es nicht ansehen tonnte, weim ein frecher Barbar, dessen handbaratter auch im Homer leichtstuniger Uebermuth ift, ihre schöne Tochter zur Schmach der Nemesis als einer so fo nem Vertrig gegeben; dem die die einer so fo nem Vertrig gegeben; dem die die einer so fo nem Vertrig gegeben; dem die die die sie fo fo nem Gettrig gegeben; dem die die die sie schone Supiter selbst Lebe eingestöst hatte, die durch

Beit ernftlicher meinte es ein anterer, ter in ihrem Ramen boch anbebt und niebrig entet:

3ch, bie Stolze voreinft, als goldne herren mich liebten, 3ch, bie ber Remesis nie einen ber Ruffe geschenkt; Lobnes wegen web' ich anieht mubselige Arbeit;

Ballas, so baft bu boch endlich bie Copris besiegt. Das Spigramm ist eines esterm verichmäheten Liebhabers mirbig. — Uebrigens ist bie Nemesis formosa Tibulli so lieblich bekannt, baß man wohl siebet wie auch bei bem Römern ber Name Remessis, nichts minder als

einen wibrigen Begriff erwedt habe.

1 Gine terfelben ergablte fogar bag bie Umarmung, bie bie Diosturen erzeugte, ju Bomuus felbit gefcheben feb. Daber in fpatern Zeiten Leba, ja Selena felbit ben Ramen ber tham nu fifchen Gottin erbalten. G. Spanbeim ju Kallimachus.

herbere Berte, XXV. Bit, u. Runft. XIII.

ihn die Mutter ber Diosturen, ja des schönften Weibes auf Erben worben war, sie sonnte auch unter den Unsterbichen nicht anders als ichon gebildet werden. So erscheint Leda Nemesis, Abra flean Selena "Belena ahhamunfis in ihren Mobildungen; ihr Ernst mischte sich dieser Tradition nach mit aller lieberigenden Ammunt.

Roch aber nennet bas Marchen einen Umftanb, ber für Athen bie 3bee bes umbilbenben Rünftlere fiber feinen Debenbubler am gewiffesten triumphirent machte: es war bie Materie, aus ber angeblich biefe Bilbfaule genommen war. Die Berfer nämlich, führt Baufanias bei biefer Statue an, 1 maren bei ihrem erften Ginfall in Griechenland ihres Sieges fo gewiß gewefen baf fie ein Stild parifden Marmors jum Tropbaum icon mit fich fchleppten. Sie wurden bei Marathon geschlagen, flüchteten mit vielem Berluft in bie Gimbfe ober ins blutige Meer: eben aber aus bem guriid. gelaffenen Marmor (fo ergabite bas gludliche Marchen) warb biefe Statue gemacht. - Ronnte ber Rünftler aus biefem folgen Marmor. aus biefer unreifen Trobbae etwas boberes und iconeres als bie Göttin bilben, bie allen ftolgen Uebermuth, alle fede Giegesfreube bor bem Siege, ja jebes brablenbe Bort, jeben phantaftischen Sodmuth haffet ? Durch bie Brablerei ber Berfer war fie beleibigt; fie war es also gemejen, bie bas Rab bes Blides gemanbt unb ben für nichts geachteten Athenienfern ben glangenbften Gieg, bie ftolgeste Freiheit verichafft batte. Wem als ihrem Tempel gebührte alfo bas vereitelte Siegesbentmal ber Berfer? In Rhamnus ftanb es bom Siegesfelbe Marathon nicht weit entfernt; bie Attribute ber Benus maren Bilber, bie ju Gieges- und Friebensbilbern leicht gemacht ober gebeutet werben fonnten; 2 fury biefe Bilbfaule, bie

<sup>1</sup> Attic. c. 33.

<sup>2</sup> Daber erflaren fich nun bie hirfche, bie ber Schuler Phiblas, mahricheinlich als fliebenbe, ber Krone ber Gittin anbliteter ein fchimpfliches Benfmal ber flucht ber Berfer. Daber erflart fich auch bie Gage bas biefe

nach Blinius Zeugniß ber gelehrtefte Romer, M. Barro, allen anbern Bilbern Griechenlandes vorzog, warb burch ben gliidlichen Bit eines unrecht beleibigten Runftlere ju einem Beiligthum Griecheulandes, welches Athen felbft jett außer feinen Mauern einem fleinen Fleden beneiben mufite. Dehr als Gin Epigramm marb auf bie berühmte Bilbfaule gemacht, beren fcone 3bee Remefis felbft bem Schiller bes Bhibias eingebaucht zu baben icheint. 1

#### Die Memefis ber Perfer.

Dich, ben glangenben Stein bracht' einft ju Schiffe ber Berfer; 3hm bier über Athen Siegestrophaum gu fenn. Mis gu Marathon aber ber Bahn ber Stolgen gebampft marb, Daß im blutigen Deer ichimpflich geschlagen fie flobn, Souf gur Remefis mich Athen, Die Mutter ber Tapfern, Souf jur Göttin mid um, bie ben Bermeffenen baft. Alfo balt' ich ichwebend ber Soffnung Bage. Den Berfern Barb ich Remefis; bir warb ich Tropbaum, Athen!

Memefis, wie bie Benus, eine Tochter bes Deers bieg. Denn maren bie Reinbe und mit ihnen bie Demene nicht vom Meer bergefommen? mußten iene nicht babin blutig jurudflieben ? Auch wird biemit beutlich marum Maorafritus feinem Bilbe ben 3meig und bie Chale laffen fonnte; es follte nicht eine Nemefis überhaupt, fonbern eine Remefis bes Sieges ber Athenienfer febn, bie alfo auch Symbole baben tonnte, bie auf einen gludlichen Ausgang beuteten, wie fie in andern Denfmalen ber Gieg, bie Freube, ber gute Ausgang auch wirflich batte. - lebrigens gilt von biefer Sage mas von fo vielen anbern Runft- und Runftlerfagen gilt: mare fie nicht mabr, fo verbiente fie es ju febn; "fie ift gludlich erfunben."

1 Benn Baufanius, Plinius, Strabo, Mela, Befpdius u, f. von biefer berühmten Statue ber Remefis gu Rhamnus mit veranberten Umftanben reben, fo find bieg leicht gu vereinigenbe Bariationen einer Runftlerfage, beren es in ber Gefdichte ber Runft viele gibt. Das Befentliche bei bem Bilb felbft bat feinen 3meifel.

# 3. Undere Runftbilder ber Remefis, fammt einem Somnus.

Rothwendig hatte die Göttin in andern Gegenden, wo fle ohne biefe Anfalle gebildet ward, Zeichen die ausbrildender waren. Zwar wissen wir vom Bilde ihres ersten Tempels (wenn solcher ein Bild hatte) nichts als solgende Nachricht, die Strabo uns aus dem Antimacons ausbehalten: 1

Auch eine Nemesis ift! die große Göttin, ber alles Unterwarfen die seitigen Götter. Abrastus erbaute Ihr ben ersten Atta am User des schuellen Aesepus, Wose se noch jetzt verecht und Abrastea genannt wirb.

Aber die Nemesis von Smprna, wo sie noch in der niehreren Zahl und jener altesten Tradition zusosige als eine Tochter ber Nacht verehrt wurde, 2 kennen wir ans Wilingen. 3 Andere Möbildungen ber Götlin haben wir auf Gemmen, 4 weniger in Bilbsaulen, 5

<sup>1</sup> Strab. L. 13.

 Pausan. L. 7. c. 5.
 Beger. thesaur. Brandeb. T. I. p. 671, T. II. p. 61. Liebe Gotha nummar, p. 262, et ibi citat.

4 Winckelm, cabin, de Stosch p. 294—96. Wer mehrere Abbilbungen ber Nemefis auf Diangen und Gemmen angeführt gie fiebe beaebret, febe Rafchens Lexie. rei nummar, und Tausie's eatalogue von

Bemmen, Gdhele doctrin. nummar. vert. u. f.

S Mindelmanus Monum, inedit. Kig. 25., bisher bie einigte Bilbstaule, bie von ihr befannt ift. Sie hat ben Jweig in ber Rechten und bit mit der Linten bas Gemand erfoben. Die Ausurtene ber Ehbele ist auf ihrem Haupt is Schritt ift ianft und gleichjam verschiebten; bas Aad unter there Küben fehlt, welche eigentlich nur auf Anglipben gehört und auch auf ihnen nicht allenthalben verfommt. In der Geschücke ber Aunft C. 228. Dreit. Ausg.) hatte Windelmann eine andere Menefie als eine fipersche Edulue mit Geißel und Schellen angeführt; durch das Verfanntift daß eine fehlen bei einige Schaut beier Gebittin fer (Monum, p. 30), nahm er mit Recht füllscheufent seine Behauptung zurüd. So wenig das Sisten, als die Geisel und die Schlein, menne her Remefte zu, nach ihrem Charaften

vielleicht Eine im Gemälde. Mehrere Stellen der Dichter beschriften fie und ein Humus, ben Johann von Philadelthia einem Mosodemus zuschreicht, von wechgem uns sogar ein Theil seiner Gesangweise übrig geblieben, macht sie in ihren Attributen so kenntlich, als ob eine Reise von Bibhausen vor uns stillnde.

#### Memelis im Bilbe. 3

"Barum, o Remefis, haltft bu bas Maß und ben Bugel?" Damit bu Sanblungen gebest Maß; Borten anlegeft ben Baum.

Nemefis bin ich und hafte bas Maß. "Bas bebeutet bas Maß bann?" Allen saget es an: "schreite nicht über bas Maß!"

Noch mehr aber sagt uns ber angezogene vortreffliche Humnis, ber offenbar aus Sinnbilbern ber Aunft zusammengeset und auch ben ilberbliebenen Abbilbungen von ihr völlig gemäß ist. Sie erscheint ni biesen gestügelt, bebt mit ber einen Panb vor ber Bruft bas Gewand in bie Höße und blidt in ben Busen. A Der sie beugt ben Arm jur Bruft zurfid, als ob sie vom Finger zum Ellenbogen

<sup>4</sup> Pitture d'Ercol. T. III. tab. 10. Sie fieht mit einem Schwert in ter Schitte; baber ich fie eber für eine radente Gerechigfelt als für bie Remness baite. Benn Bindeimann (Alleger. S. 51) bem Gentus, ber bei ter verlaffenen Arlabne fieht (Pittur. d'Ercol. T. II. tab. 15), für eine Remness bait, bat er, wie mir es sobient, thee Bree verfelft. Die Remness ist feine Beiterverugestung, wie sie jun Rriabne, eber pinter ben Teberus geborte; auch hat ber Genins feine bie Memefis bezeichnenben Attribute,

<sup>2</sup> Mem. de l'Acad, des Inscr. T. VII. p. 289. Amftert Musg. Brunk, annal II. 291.

<sup>8</sup> Anthol. gr. L. 4. c. 4. epigr. 72. 73.

<sup>4</sup> S. Bindelmann I, c. Die Mugel bereuten baf fie fich allenthalben und fonell einfinde; ber ftille Blid in ben Bufen fagt baf fie auch ine Berborgene fchaue, ober nach einem alten Aberglauben Gefahr abwenbe.

hinabmesse. Der ist es ein Rab unter ihren Füssen, und in ber Linken halt sie ben Zaum, 2 von bem bas Epigramm rebet. Ober sie hat Rad, Schseiber, 3 Zaum und ben Zweig vom Baume, lurg so vie Symbole bei einanber als sie zusammensassen tamp, baber and ihr Bith eins ber kenntlichsen ist unter ben Allegorien ber Alten. Dier ist ber Hymnus.

#### An die Memefis.

Geflügelte Remesis, bu, bes Lebens Entideiberin, Göttin mit ernstem Blick, Tochter ber Gerechtigkeit, Du, die ber Sterklichen flolz schnaubenben Lauf Mit ehernem Zügel lentt; Und hasset ihren verberblichen Uebermuth, Und bannt binweg ben schwarzen Reid.

- 1 Bindelmann ib. Die rohere, aber auch bebeutente Gestalt ber etrustischen Nemesis s. in Gorii Mus. Etrusc. Tab. 6. fig. 3. compend. Schwebol.
- 2 Montsaucon comp. antiquit. Tab. 38. Fig. 8. Beger. thesaur. Brandeb. T. II. p. 61. Hier find bie beiten Nemese. Seie stehen grame einander; die eine hat das Bad mehen dem Kinfen, die andre entseht das mun in den Hahren; die eine halt den Arm als Was, die andre entseht das Gemandelie dem Infen. Ameelien stehen stehen. Dunk baltent; ein Zeichen der Reien stehen der, den flesse auf eine Wunk baltent; ein Zeichen der Verlöngischen. Der flower auch auf einem Wagen won wert gestigdiegen weise Windelmann Monum. ined. p. 3) laugnet daß sie der das Was in der Sand führe nach Monum. einet, p. 3) laugnet das flesse in der das Was in der Sand führe in der mentigen Abellungen, die ich dade nach sehn eine können, mittlich auf einer Emprahälischen Münge dei Liebe (p. 282); auch kann man bierüber gemiß den deutlichen Erharmmen, wie auch dem Hymnus des Wissense, der in allem anderen so treu in, glauben.
- 3 S. Mindelmann's Allegor. S. 54, ein Cymbol bag fie auch in ber Berne erreiche. Alle Duple eber Borausschung bat fie bie Schale und einen Spieß, biswellen liegt auch ber Greif gu ihren Gugen. Spanhem, not. in Callimach. p. 318.

Ringsum bein Nab, bas immerbewegliche, Spurlofe, wendet sich um der Menschen lachendes Gilick. Berborgen gest der ihrem Fuße nach Und benigt der Stolein Racken.

Und miffest am Maße flets ber Sterblichen Leben ab, Und blidft jum Busen himunter mit ernstem Blid, Indeg bie Hand bas Joch balt,

Sety gnädig, o Selige, du, des Rechts Bertheilerin, Gestigeste Remess, du, des Lebens Entscheiderin, Remess, dich, die Untrigliche, singen wir, Und ihre Bestsperin, die Gerechtigkeit.

Die Gerechtigkeit, die mit weiten Flügeln fliegt, Die Mächtige, die ber Sterblichen hochaufstrebenbes Berg Der Nemefis und bem Tartarus selbst entzeucht.

Weich ein Humuns! wie sestgeschesst und veredelt sind in ihm alle Begriffe! Keine Tochter der Nacht oder des Ceanus ist diese Göttin; Tochter der Gerechtigkeit ist sie ihr als Mutter und Nechts-beststerin zur Seise ist, ja die, so unbetrigsich die Tochter entscheitet, zur Seise ist, ja die, so unbetrigsich die Tochter entscheitet, auch Ausnahmen zu machen weiß und jene eblen großen Seesen, die seise ihre das Nach sin kortressliches unternahmen, allem Tadel der Göttin, ja selbst der Nacht des Tartarus entsgiebet. Da mit biesem Gesange der Begriff der Göttin vollendet ist, so wied die Keiter Gittin vollendet ist, so wied die bei die kontrete Entwicklung besselben nicht schwer verden.

<sup>1</sup> Dei Plato (do leg. 3.) ift Nemesis ein Bote der Gerechtigteit; als einer archite bes Glüds aber (Monum. ined. p. 30) ist siem num de fant ein Metersburn incht befannt, auch wäre die stem Mit und Charatter gang entgegen. Νέμεσις και Δίκη οὖν ἐῶσι, μείζω της φύσεως φρονείν ἀλλὰ ψάδιως μικρούς ἐκ μεγάλων ποιοῦσι, tas ist itr Gharatter.

## 4.

## Entwickelung bes Begriffe ber Remefis.

Buern. Nemesis ift teine Rach- und Plagegöttin; bie Mythologen brüden sich merch ans, die sie mit einer bersechellen. Das Bild der Ate, der Schadengöttin, ift aus Jomer besamnt. Das Bild der Ate, der Schadengöttin, ist aus Jomer besamt. Die allen, auch den Unsterklichen gerne sichadet; dem Zupiter selbs brachte sie Unglud, daßer er sie dei ihren schäenen Haueren ergriss und dom dimmel auf die Greb warf, wo sie jeth, über dem Scheite der Wensche wandelnd, ihnen gerne Böses rüth, damit sie sie neberdruß und Nachtbeit verwicke. Eine solche Schadenfreundin ist Nemesis nicht; vielmehr ist sie des Gegentheil derselben, da sie Unrecht verhöltet und ben Reid au entsernen trachtet.

Bweitens. Roch weniger ift fie mit jenen hohen Rachgöttinnen gu verwechseln, die verzoffenes Blut, Frevel und Unihaten abniben, ben Cumeniben. Go stucketeich ober mibe bie Griechen biese worftellten, so haben sie bennoch mit jener seinen Bewahrerin por bem Uebermaße nichts gemein.

#### 1 Iliad. 1. 91. 130. v. 501.

2 De ich gleich nicht bebaupten mill baß teln griechlicher Dichter eter Schriftfteller biefe beiten Göttlinnen, die Acmefis und Ate, ie vermedfeit babe, so fie de menigftene von Theognis (v. 207) und Acfchylus (Vers. 818) nicht geschöcken. Die besten Eitern hinterlaffen libren Almern gern eine marmete Memefis und iebern sie folgen; gichenen; ein der aber jur Strafe für Sünten, bie fie selbst nicht gebüfet haben, binterlaffen nur schulbig Gittern librem Weispiech. Dies sagt Abeognis. Wenn Tarins Schatte bef Acfchylus ben fürchbaren Spruch führt.

Il eber muth, ber emporblubt, reift Bur Nebre ber Mte, bie

Gine thranenreiche Ernte gemabrt;

fo ift blefe Ate feine Pemefis, fonbern, wie South mobi bemerft bat, ein Bufand boberer und bee bichften Berbrechens; wo bann Remefis bas Rab wentet und bie thranenreiche Ernte erfolgt.

So singt ber Chor bei Sopholles, 1 ba über Agamemnons Tob die vergeltende Rache sich nachet; und in den Eumeniden des Acchylus sind diese beiefe furchtbaren Unholdinnen so genau bezeichnet daß niemand leicht sie mit dieser sintschen und fillen Götlin verwirren sonnte.

Drittens. Raber ift biefe mit ber Gerechtigteit (Alun) verwandt, baber fie ber hummus für ihre Beistigerin und Tochter ertfäret; aber auch mit ihr ift se midt gang basselbe. Die Gerechtigseit halt bie große Bage ber Wiebervergeltung in ihrer Hand: sie merkt und belohnt alles Gute, sie magt und strafen bie Griechen zum Ungeheuer ber Pona personsfeiten. 2 ba bann auch bei Grintpen zum Ungeheuer ber Pona personssieten, 2 ba bann auch bie Erinnyen und alle Zufalle bes Schickals Dienerinnen ber Gerechtigteit wurden. Solch einen weiten Begriff hatte biese Tochter, ober, wie Plato sagt, biefer auf sehen Bote ber Gerechtigteit micht, in beren Gebiet zu greisen nach jenem Humms bie Mutter Recht und Rach batte.

Enblich auch feine Fortuna ift Nemefis, fo nabe fich abermals bie Begriffe beiber begrangen. 3 Solange fie ben Gildsguffenb

Electra v. 474.

<sup>2</sup> Pausan. Attic. c. 43.

<sup>3</sup> Alle ibre Sumbole find von ben Sombolen tes Giade verichieben; integ erflatte fie icon befrebius burch αγαθή τύχη, und mebrere find ibm gefolgt.

freundlich begleitet, ist freilich bas gute Glid (dyad) ruxn) ba; fobald fie finster bineinblict, verwandelt es sich in Unglid.

Mijo eine Dachthaberin über Gliid und Ungliid, eine beichrantenbe Bewahrerin bes Gliides, gleichjam bie Zunge an ber

Glücksmage: fur;

Die Göttin bes Maßes und Einhalts ift Nemesis; bie strenge Ausseherin und Bezähmerin ber Begierden, eine Feindin alles llebermuths und llebermaßes in menschlichen Dingen, die, sokald sie dieses gewahr wird, das Rad tehret, und ein Gleichgewicht berstellt. Wäre mir der Ausbruck erlaubt, so würde ich sie (ökorws ukuhis)

Die migbilfigende Göttin bes Uebermuths nemen, bie nämlich dem Sterbsichen solgt, und ihm die fleinfte lleberschreitung ernst verbentet. Das war der moralisch seine und sehr philosophische Begriff, ben die Kunst der Griechen aus ziener roben Materie von der Beränderlichteit bes Gilids, von seinem Umvillen an Uebermuth und Stolz, vom Reibe bes Schidfals u. f. gesäntert emporzog; wobei ich aber nicht längne daß der Name Neme sie und dem nicht Beiwort Abrasea, je nachdem man dasselbe abseitete und berauftoc, 4 auch bie und da in weiterer Bedentung gebraucht werke,

1 Die Remeits als Abraft a befam nach Strabe vom Tempel bes Abraftus tiesem Namen; ba aber bas Wort auch eine II neutstlieb are, eine im mer Wirtsam beteuten konnte, und biefer Einn sich zu ihrem Amt sehr bei ber Birtsam beteuten konnte, und biefer Schnift zu ihrem Amt sehr bei bei den fich zu ihrem Amt sehr bei bei den fich zu ihrem Amt sehr bei bei den fich zu der nicht bei Behaft ber beben Schissen auch die Angele unter be Burgt bei bei den mit an und von der eine fiche bei bei den mit an und An arcell in und el. I. i. d. e. II) ben Begriff berielben ber, ob er gleich nachter schießen der fich iber eine flichen mit nuch und ertiff, sebah er sich eine fremblischen Beschertung nabet. So mill sie Macrobius (Satura L. 22) gar zur Sonne beuten; er kann aber nicht umbin dazu zu sehren. des sie gegen ken lebermuts berecht werte; webatt ist ihr nachter Begriff gegeben. In allen selchen Ballen muß man bie willstützliche Terminologie abstrabtenber Philosophen vom gemeinen Gekraud ver Auns, Dickstund unt Annetenberen werden

sogar baß Philosophen es jur austheilenben ober gar im ewigen Duntel rathisosagenben Gewalt bes Schilfals personificiten. So wie bieses aber nur bie Metaphysist eines Lehrgebändes war, bie ben gemeinen Gebrauch ber Kunft und Mythologie weber bestimmen noch ändern koninte, jo sind über ben leiten, ben gemeinen Begriff, aus welchem jener entstand, alle Klünstler, Dichter und Projaisten einig. 1

. Auch bie genauern romifden Dichter entfernen fich nicht bon biefem urfprunglichen Begriff, ben alle Runftwerte bezeichnen.

Sed Dea, quae nimiis obstat Rhamnusia votis,

Ingemuit, flexitque rotam. fagt Claubian. Adsensit precibus Rhamnusia justis, fagt Drib u. f. Ge mare alfo Beit bie faliden ober unbeftimmten Begriffe ber gemeinen Dhthologie bierin ju anbern. Benn Banier 3. B. bie Remefis ale eine Sollengottin betrachtet, wenn Cimon (Mem. de l'Acad, des Inser. T. V. p. 351) fie ale eine blutgierige Rriegegottin anfieht, bie ber ausziehenbe Kelbherr mit bem Blut und Tote ber Sechter babe verfohnen wollen u. f., fo ift von bem allem feine Spibe Babrbeit. Die Remefis bes Bolfe mollte er burch bie Spiele verfobnen, bag es ibm nichts bofes nachwunschte; auch feine eigne Remefis wollte er fich jur Freundin machen, bamit er fich biefer Ehre nicht überhube; bas wollte bie Berfobnung ber Remefis fagen. Much Bindelmann bat ben bestimmten Begriff biefer Gottin nicht immer im Auge behalten und fie balb mit Schidfal, baib mit einer Art Rachgottin verwechfelt. Geine vorgefdlagene Allegorie 1. B. von ter ten Berbrecher ereilenten Rache unter tem Bilbe einer Remefis, bie ibm bie Sant auf bie Schulter legt (Allegor, S. 145), fagt nicht mas fie feiner Meinung nach fagen foll; vielmehr murbe bieg Bilb fagen baß bie Bottin bes Dages ben vor ihr Bebenten liebreich einhalte und ibn marne. Der Big jenes Leo von Bhgang, ale ein Budlichter ibm bie Schmache feiner Augen vormarf: "Mich tabelft bu über ein menfchliches Unglud, bu, ber bie Nemefis felbft auf bem Ruden tragt," ift ale Bis icon, nicht aber ale eine neue Bestimmung biefes Begriffes. Der Gebrechliche batte bie Remefis auf bem Ruden getragen, ebe er fchalt; ber gerechte Bormurf bes Berfrotteten liegt alfo nur barin bag ber Spotter bie Bottin, bie jeben Frevel haffenb bemerft, vergeffen unt verachten tonne, ba fie ibm boch gleichfam fichtbar auf bem Ruden fige, und nicht etwa nur von fern und verfcwiegen nachtrete. -Co nimmt auch Gori (Mus, Etrusc. p. 48., Tab. 15. Fig 1, 2. compend. Schwebel.) Figuren fur Nemeses, bie es ichwerlich fint, weil er fich feinen bestimmten Begriff von biefer Gottin machte.

Laffet uns also betrachten, wiesern die Empfindung einer Nemesis in der menschlichen Natur liege, und was uns ihre gelänterte Idee filt Angen gewähre.

# 5. Anwendung bes Begriffs einer Remefis.

Es liegt in ber menichlichen Ratur baf wir eber und ftarter mit ben Ungludlichen als mit ben Gliidlichen fumbathifiren. Und bas gwar nicht eben aus jener flumpfen Gelbftbehaglichfeit, bie fich gern glfidlicher als anbre fiiblet, fonbern, wie ich glaube, weil unfre Rrafte, wenigftens unfre Reigungen bei bem Unglud bes anbern mehr aufgeboten und ins Spiel gefett werben als bei feinem fatten Bliide. Dort nämlich fühlen wir uns in bem fcmeichelnben Borauge ibm belfen au tonnen; ober wenn wir buntel empfinben baft basselbe Uebel auch uns batte treffen mogen, bon bem wir jett burd bie Gite bee Schicffale befreiet finb, fo mifcht fich nothwenbig ber Schmers bes Theilnebmenben mit einer gebeimen troffenben Freube. Und ba aus ber Fille und Mannichfaltigfeit gemischter Empfindungen ibr Leben und ibre Anmuth ermachet, fo wirft allerbings bas Mitgefühl mit Ungludlichen flarter und fufer als ber talte Blid auf bas Blud bes anbern. Diefer bebarf unfrer Bulfe nicht; wir fonnen ju feinem Buftanbe nichts binguthun, wir follen nur icauen und rübmen; eine Anschanung bie balb gleichgültig macht, ein Rubm ber balb ermilbet. Unvermerft fchleicht fich alfo. ba unfre Seele nicht mufig feyn tann, eine Bergleichung unfres mit bem Buftanbe bes Gludlichern ein.

Und so wird die seigtefte Art der Remesis geboren, die eigentlich noch kein Reid, keine Missunst, aber eine Art Gleichgultigkeit ift, die uns keine gefällige Zusammenschmetzung gutüst. Bei roben Gemilibern bricht sie dab in kalten Unwöllen aus; und

je mehr ber andere mit feinem Glud groß thut, je wemiger er in Borten und Thaten fich auf eine gefällige Berbergung feiner Borgilge verstebet, besto mehr erregt er wo nicht Deib, fo boch Unwillen gegen fich; benn auch ber ber ibm fein Gliid gonuet, gurnt barüber baß er es nicht weifer ju genießen und mit Mäßigung gefällig ju maden wiffe. Diefe Remefis liegt in allen Bergen: fie mar auch. wie bie griechischen Rebarten zeigen, bie erfte bie bie Sprache und Mythologie bemerkte. Sie ift, wenn fie wild bervorbricht, eine Tochter ber Racht, bie Gefellin bes Bante, bes Saffes und ber Schabenfreube; furz bie Remefis, bie Beflobus in feiner Theogonie als eine boje Gottin befdreibt. In ebeln Gemulthern gegentheils erhalt auch felbft bief falte Betrachten ber Gitten anbrer in ibren gludlichften Stunden feine reine Ratur, und ba es fich weber mit bem Leibe noch bem Mitleiben mischt, so wird es ber idarifte Buntt ibrer Urtbeilsmage. Dief ift bie gute Remefis, bie talt und gleichgilltig blidt; aber auch geschont ober verfohnt werben muß, benn fie ift eine unbestochene Richterin ber Tugend und Wahrheit.

Und wie versöhnt man sie am würdigsten? Nicht anders als daß man sie selbst, pur Aufsetein seines Glüde und seiner Sitten mit Maß und peine Stude und seine die den ich warzen Neid hinwegtreibt. Sie vertreibt ihn daburch daß sie allen beseidspen Uebernuth basset und die Annahungen der Wentsen mit ehernem Zügel bandigt; so allein wird die best

Weises, sehrenbes Bild! Denn in unserm gangen Leben, was ist uns schwerer zu lernen als Maß im Gillet? Den Unglidstichen beugt bie Noth, ober sie sporter ibn mit ihrem ebernen Sporter; ihm setzen fich so viele hindernisse nutgeen baß er eher Aufmunterung bedars, damit er sich selbst nicht verliere und im Stanbe zu Stanbe voerde. Dem Gildstichen aber, bem alles gelingt, bem alle Winde

schneicheln — was halt ihn ein, bamit fein Muth nicht Uebermuth werbe? Keiner als bie innere Remesis seiner Gebanken; er nuß sich sigeln lernen, auch wenn Hosspung eine Schitte bestügelt. Selbst in ber gerechteften Frende soll man nicht großthun; auch auf ber rühmlichsten Bahn soll uns ein Ziel vorstehn, jenseit welchem wir den Lauf nicht versolgen.

Abrastea begleite bich, Illngfing, es trete bir immer Sie, die so mances Glild filtizte, die Nemesis nach, Dir eine glinstige Beschstierin! Denn, o Drusus, ich sürchte In dir die beschieden State und geschieden State und geschieden State und beine Klucheit.

Der Dichter, sehen wir, sürchtet, bei bem jungen Belben ber bie Bahn feines Ruhmes antritt, bie Borglige seiner ebesn Natur am meisten; und gibt ihm asso bie strengste Göttin, ohne welche bas glängendste Gild eben bie gesährlichte Tauscherin wird, zur Seite.

mit sich führe. Richterne Mäßigung bes Gemiliths war ihnen bie Zunge biefer Wage, und indem sie jene nothwerdigen Abwechselmigen bes Gillds oft und viel bemerkten, unterließen sie nie, dem Seredichen des Steuerruber in die Jand zu geben, mit dem er sein gerbrechliches Schiff auch durch die wildesten Wellen lenten tömnte.

Alles nimm von den Göttern an. Gar oft Erheben im Unglild sie den Gefunkenen, der Auf schwarzer Erde liegt, oft sällen sie auch Den Mann, der am seltselten steht und wersen ihn rikklings um; Dann kommt ihm Böses auf Böses, er irrt umber, Ein elend Armer; der Muth ist ihm zerknickt.

Nie sag ein Mensch was werben wirb, Noch den er sieht, wie lang er leben werde; Die slügelschwingende Milde Berändert so ihnell sich nicht wie der Menschen Gelick.

Alles im Menschenleben bebt und beugt bie Zeit; Doch lieben bie Götter flets ben weisen, nilchternen Sinn Und haffen ben Uebermuth.

Dffenbar war mit solchen Lehrsprüchen, bie in großer Zahl angelistet werben löunten, ber Grund zu allen den Algun gegeben die das Bild der Remeljs vollenden. Denn wenn biese bescheibeite, weife Mäßigseit der Menschen so oft die angenscheinliche Entscheiberin ihres Glilds und Lebens war; wenn man in hundert Källen bemerft daß der Glilds und aberen war wenn man in hundert Källen beinert daß der Mildfiche nur baburch gestlirzt ward das er sich in einem Glild nicht zu mäßigen wußte, indem er entweder den Neib andrer gegen sich erweckte, ober, vom guten Fortgauge seiner

Winische betänbt, in einer Art von Schwindel auch das Unmögliche winischte und iber die Linie die ihm das Schisffal gegogen hatte, die er auch mit nilchternem Auge wohl hatte sinden mögen, tollftibn bienansbrach, so gaben ja diese Ersahrungen selbst unfrer Sötlin das Rad unter die Filige, das immer beweglich, spurensos hintling, und um welches sich der Menschen lachendes Gille wäszet. Mithin ward sie die Entscheiderin, die Junge auf der Lebenswage bes Menschen; teine Rach und Plagegötlin, sondern eine hohe Rechtvertheilerin, eine undetrügliche, die nach dem eignen Betragen des Wenschen den Erisch einer Edaten abwäget.

Ein Worgensander würde ihr zu diesem Zwed den Becher der Berwirrung in die Hand gegeben haben, mit dem sie die Seele des Annuassenden in Taumel oder Schaftrunkenheit senket; der Grieche bieb bei der Wichte bei Grieche der Grieche bieb Seidels, dem Rade, dem Zügel, dem Maß, der Wage; und so ward Nemesis auch in ihren strengeben Beschässigungen eine Wohltbaterin sürs Ganz e der Men schheitigungen eine Wohltbaterin sürs Ganz e der Men schheit, zu der eine der Wille des Uedermulkigen mit sesten den der geschäftigelt, rettet sie den Ungstäcklichen, der unter den Fußritten derselben gertnicht dalag. Indem sie das Rad des Gildes mit leisem Fuß, oder die Wage des Schidfals mit leisem Fußer ändert, sommt eine neme Gestalt der Dunge zur Anstich, die ein billigeres Gleichgewicht zeiget. So sührt jedes Attribut der Nemessa auf jeue ewigen Waddreiten zurild die ums der Weltsuss sebred.

Des Glildes große Gaben haben am meisten auch Das Glild zu sürchten. Ein weithin glänzend Loos Lock ferne Gefahr auf sich; im Gebiet der Sterblichen In nichts, was hoch ist, sicher: entweder nagt Die Zeit es nieder, oder der Menschen Reib, Sobald es je zum Gipfel der Blittse fam.

Semäßigt Gild ift immer das siderste, Da weder im bunken, tiefen Etande du siegst, Roch auf der Hölb der Wolfen schwindelte hangst. Wer niedrig fället, berbirgt den Schaden leicht, Bas boch her slützet, slützet mit schweren Fall; An allem Glänzenden nagt der Reid mit Macht, Ind wen das Gild erhoben, dem sellet's nach.

Wie asso also jener Gildsliche ansbrildslich bat baß Nemesse stem zu echter Zeit sleine Wiberwärtigseiten auf bie Bahn seines Lebens legem mödee, damit er nicht zu allictife, zu rasid und unternehmend werde, so thut dieß das Schickal seinen Lieblingen selbst; und je früher es solches that, um so viel besser. Die kleine bittre Arzuei, die es ums zumal in der Jugend gab, flärtt des Mannes Gesundheit; bagegen der Ausgelassen, der weder seinen Wilnichen noch seinem Mille ein Ziel weiß, eine Nemesis hinter sich hat, die seinen Raden vielleicht spät, aber sodann besto ungewohnter umd furchsbarer beuget.

Laffet uns also immer, aus Liebe ju unferm Gilid, uns mit ber Göttin versohnen, bie seine Entscheiberin ift. Bor unsern Angen barf sie nicht stehen, bamit ihr ernfter Blid uns nicht zu sorgam und muthlos mache; aber unserm Kuß misge sie immer solgen, ja manchmal wollen wir zurudtbliden, auf ihre Stirn merten, und sie bitten baß sie uns nicht zu lange nachsebe, am wenigsten uns in der Jugend vergärtle.

Berbere Berfe, XXV. Bit, u. Runft. XIII.

## An bie Memefis.

Gine erphifder Gefang. 1

Remesis, größte Göttin, bu Königin, hör, ich ruse Dich, die alles schauet, die aller Setrbischen Leben Durchstidt, Vielverehrte, du Twige, die der Gerechten Sich erfreuet allein und immer die Regel veräudert, Immer ämbert das Maß das das Glid der Sterblichen abmist. Mächtige, deren Zaume die Lebenden alle den Nacken Sikriftend beugen, sie alle, die dein entscheidendere Spruch trifft: Denn du kennest alles, nud hörest alles und theilest Recht nud Schiftal; auch ist die teine der Secten verderzegen, Die, verachtend die Regel des Nechts, muthwillig hinausstikent. Komun, o du hocherhadene, du reine, selige Göttin, Komun, den Geweichten hold, daß richtige Simme sie haben Und berusig in ihnen seindsesse, fletze Gedanfen, Ungerechte Begierden, die fern der Negel des Glids sind.

## 6. ⊗ ch I n ß.

3ch tann meine Materie nicht verlassen, ohne noch mit einigen Borten ben schönen Geift zu bemerten ber in biefer sowie in mehreren moralischen Dichtungen ber Griechen berrichet.

Ohne Zweisel hat es bei allen gebildeten Bölleru vortrefsliche Lehrhritige gegeben, die, aus Ersahrungen der Weltgeschie und des meuschlichen Lebens abszogen, vieles in Einen darstellen nud den gesunden Sinn eines Menschen sie das Rahre und Rühliche schäftler. Borzisslich zeichnen sich unter ihnen die Sprisch der Drorgen- länder aus, die auch den Artikel des Glicks und der prattischen

<sup>4</sup> Hymn. Orphic. 60.

Beisheit erhaben und icharffinnig behandeln; inbeffen zweifle ich ob irgenbeine Nation ber Erbe bas poco più und poco meno ber menschlichen Geselligkeit, b. i. ben feinen Umrif in ber Geftalt und Runft bes Lebens, fo flar und icon ausgebriidt habe als es bie Griechen thun tonnten. Ihnen hatte bie Dufe jenen reinen Aublid aller Geftalten in Runft und Dichttunft, jenes unübertriebene und nichts übertreibende Gefühl für bas Babre und Schone aller Art gegeben, bas fich auch in ber Bbilofobbie nicht verläugnen tonnte, und ibren fürgeften Lebrfpriiden, ibren leichteften Sombolen einen fo flaren Umrif, eine fo bebeutungsvolle Grazie anschuf als wir bei anbern Bollern vergebens suchen burften. Freilich ift ibr Borigont nicht weit; er erftredt fich wenig binaus über biefes Leben, bas ihnen ber Mittelpunkt ihres Dafenns war. Bon biefem Mittelpunkt aus aber, wie rein faben fie, wie menfchlich fühlten fie alle Formen! wie icon wuften fie biefe in ihre Bilber . und Bortiprache ju tleiben! Reine Ration bat fie bierin erreicht, geschweige übertroffen; fo baf man es als einen mabren Berluft für bie Menichbeit angeben mußte wenn ibre Bbilofopbie und Symbolit, ibre Dichtfunft und Sprache von ber Erbe vertrieben und insonberheit von ben Augen ber Jugend verbannt murbe. 3ch febe nicht womit fie ju erfeten mare.

Eine Probe fen ber bitbliche Begriff ben ich zergliebert habe. Belche Feinheiten liegen in ihm, nicht nur zu eigner Lebensführung, senbern anch zu Bemertung bes ganzen Laufs menschlicher Seschäfthrung. Der Abt Geinoz hat es beim älteften griechischen Geschichtseiber her bet Geinoz hat es beim alteften griechischen Geschichteiber berbebt bemertt baß er gewiffe Maximen zum Grunde lege, auf bie er, so oft er lann, seine Begebenheiten zurüdsührt; und biefe Grundsähe find: "daß man sich burch ben Schimmer ber Macht und ber Reichthimer nicht bürfe blenden lassen, baß ein Mensch ber ein mittelmäßiges Gild genießet, oft gildlicher sen als ber ein mittelmäßiges Gild genießet, oft gildlicher sen als ber

Memoire de l'Acad, des Inser. T. 19. überfest in Gatterer bifter, Biblioth. B. 10. S. 29.

Rönig auf bem Throne; baß man sich bem Geheiß bes Schichals nicht entzieben tenne; baß hienieben alles bem Eigenstum einer nebichen Gottheit unterworfen seh, die ein Bergnissen baran sinde ben Siog mid bie Sitelleit ber Menschen zu hintergeben und ihre Sindschigfeit zu trilben; baß man solglich nicht eber sagen könne ein Menzich seh wahrbaftig glischlich gewesen, als bis er sein Lebein glischschiedbieffen habe."

3d iiberlaffe bem Abt bie Anwendung bie er babon auf ben Blan feines Geschichtschreibers macht; bie Bemertung felbft aber ift richtig, und Grunbfate ber Art maren nicht nur bem Berobot, fonbern auch allen griechischen Dichtern und Moraliften bie Lieblinasgebanten, ju melden fie bas Gewebe ihrer Erfahrungen ober Dichtungen ju leiten fuchten. Der größeste Theil ber griechischen Tragiter und Gnomologen (ben homer felbft nicht ausgenommen) gebet auf biefe Gage hinaus. Ein weifes Dag, Orbnung und Umrif empfahlen fie in allen Begierben und Anftrebungen, ja felbft in Urtheilen unb Blinfchen ber Menfchen. - Nichts gugellofes war ihnen recht, unb wenn es auch Untersuchungen über Gott betrafe; bieg, meinten fie, fen ber Ratur bee Menichen, feinem Dag von Rraften und bem Umfange feines Lebens völlig entgegen. Reinen , auch nicht ben ebelften Bunfc muffe man übertreiben, feine menfcliche Bestimmung muffe man ertennen und fich, felbft bei bem wirtfamften Streben, ber hoben Saushaltung bes Schidfals unterwerfen. -

Es scieint daß wir biesen sansten Umris eines menichlichen Dassens ziemlich aus den Angen verloren haben, indem wir statt bieser Schranken so gern das Unendiche im Sinn haben, und glauben daß die Bortebung immer nur dazu mit uns beschäftigt seyn mitsse um uns aus unsern Gränzen zu rieden, unse Schaftigt seyn mitsse un uns das unsern Gränzen zu rieden, unser Schanken unendlich zu erweitern und uns die Ewigsteit in der Zeit, d. i. den Ocean in der Anstelle zu genießen zu geben. Unser Metaphysst und Wortschaft und Wortschlieben die Weitsselben das Genntuissen und Verlüssen der Inden und Verlüssen der Inden und Verlüssen der Verlässen der Ver

über die menichsiche Natur hinaus sind, tennt teine Schranten, und so sinten wir, nachem wir uns in jungen Jahren vergebisch aufgegehrt haben, im Alter wie Alche aufammen, obne Form bes Geistes und Derzens, vielmehr also ohne iconere Form ber Mensch, bie wir boch wirtlich erreichen konnten.

Wie selten ist in manden Zeitaltern ber Geschichte jene einsältig ichone Gestalt, nach ber die besten Menschen des Alterthums nicht im Bissen, sondern in der Lebensweisheit strebten, indem sie ihr Dasenn als einen Marmor ansahen, dem sie zu allen Berdältnissen eine schöte Gestalt geben sollten, und ihr Leben als ein Saitenspiel betrachteten, das mannichsaltig, aber immer barmonisch flingen muste.

Das Maß ber Nemefis war zu biefer Stimmung nothwendig; benn ber lebermuth ober die Schliftundenheit ift eben bas was einen Menischen verberch, und ihn zu feinem meralichen ober Gilidestobe entweder sortreißt ober einschlichen. Eine neibische Gottheit darf es also nicht son, die als eine nachschleichen Keindin gebes menschichen Glicke und Bohlfeuns uns aussaufzuert; daß aber eine wachsame, strengausmertende Gottheit der Menischen begleite, daß es eine Linie gebe jenseit welcher der Sterbliche wie ein Berrildter, der dom Mittelpuntt seiner Starte hinvog ift, aus Teie in Teief pflitzt und aus Ungemach in Ungemach sich vollzet, dieß ist nicht nur Herodots Bennerung, sondern die Leber aller Zeiten und Biller.

Denn wie wenige, auch große und berühmte Meujden gibt's in der Geschichte, die Maß zu halten wusten und also auch die ans Ende ihres Lebens glidlich waren! Die meisten verkannten jene ftrahlenseine Linie über welche die Permejis nicht himansläßt, und so war das Alter die Widerlegung ihrer Jugend, die Jugend ein sehr gliebels Gerüft zum fonnnenden Alter.

Soll bie Geschichte ber Menscheit je lehrend werben, so weiße fie ber Geschichtschreiber teinem anbern als ber Remesis und bem Schidfal! Diesem in allen Dingen, bie fiber ber Macht

ber Menichen liegen und bennoch nach ewigen, uns sehr wohl ertennbaren Gesehen regiert werben; jeuer in allen menichlichen Diugen, in benen sich nur bie wachsame, bescheibene Alugheit schültet, jeber Umverftand aber selbs verberbet.

Much beswegen liebe ich bich, bu guter alter Somer! bag bu allen beinen, bem Anscheine nach roben Gelbengestalten biefes jebem Sterblichen auftändige Dag, in Unternehmungen und im Glud, mit meifer bamonifder Sand jumoaft. Cowie bu feber beiner Geftalten ibre Stufe an Beiftes - und Leibesgaben, und folden gemäß fogar ibr Schidfal gutheilteft, fo ift jebem beiner eblen Manner, auch ohne baf bu eine Remefis nannteft, bie Remefis beilig. Dur einem Baris tommt's qu gleichgultig barilber qu febn mas Menichen bon ihm benten; felbft Belena ift's nicht und ehret bie Demefis, beren Abnbung fie über Troja brachte. Bon allen griechischen Belben ift feiner ber auch im größten Reuer bes Gludes und Muthe nicht erinnert werbe fich bor bem lebermuth zu bilten, bamit er ben Unwillen ber Götter nicht wiber fich reige. Reiner magt's mit einem Bott ju ftreiten; beicheiben weicht er jurilet, fobalb er beffen Gegenwart entbedt, benn auch bem Diomebes und Ajar mar ihre Rububeit gegen bie Götter verberblich. Unwillig ernft fiebt Jubiter brein (veuevies), wenn ein Richtswilrbiger ben Ebeln ober ber Ungleiche ben Ungleichen angreift. Beber fich felbft rubmenbe Belb beugt bor baft niemand ibm biefen Gelbftrubm verbente; auch in ber wilbeften Leibenschaft ift einem Achilles fogar bie Barnung ber Gotter borm Uebermaße beilig. Boll von gerechtem Born jagt er fein Schwert in bie Scheibe, ba Ballas Athene ibn bei ber blonben Lode faßt; und ob er es gleich auf feines tobten Batroflus Bruft gefchworen hatte ben Leichnam feines Morbers und Ranbers ben Sunben gu geben, fo läßt er boch allfofort bon biefem Borfat ab, ba feine Mutter ihm anbeutet baf Jupiter an biefer ju weit getriebenen Rache Miffallen baben mochte. Diefe bescheibene Schen bor bem gerechten

Miffallen ber Götter und Menschen ist bie wahre Berehrung ber Remesis, die uns auch von bem zurückhält was wir uns allensalls erlauben tönnten und vas sich ber Tolltisse ohne Bebenken erlaubte. Eine Schwester ber Scham ist diese zarte Empfindung, von ber tein Thersties weiß, die aber troh seines singenblichen Jeners Achilles mehr als alle, selbst mehr als Dettor sichlet. Sein Frennb Patrollus schwest sich vor ber Remess Achilles; vergift aber bennoch im Lauf seines Anhmes bes Ziels das bieser ihm gesetz hatte, und sinde feine Kuhmes Sedickfal.

Dabin gingen bie Lehren bes Colon und andrer griechischen Beifen, wenn fie felbft im Glid und Rubm bor bem lebermafe warnten und bas under ayar "nichts zu viel" bei jeber Belegen. beit einscharften. Dabin bie Beifpiele jeuer eblen Romer, 1 bie ben Deib bes großen Bludes ihrer Giege lieber mit bem Unglud ihrer Berfon und Familie als mit bem Sturg bes Staates gu verfohnen wünschten, wenn er verföhnt werben mufte. Gegentbeile war es eine leere Ceremonie, wenn Augustus in aller feiner Berrlichfeit ber Monarchie Einen Tag im Jahre bagu ausgesett batte baf er mit einer Krilmmung feiner Sand, ale ob er Almofen empfinge, bie Nemefis feiner Sobeit verfobnte. Durch tein bergleichen Spielwert, baburch ber Bobel geaffet wirb, lagt fie fich blenben; fie blickt in ben Bufen, und wie ber Gottin bes Bedachtniffes ber Obrzipfel geweihet war, fo bat fie ben Ort binter bem Dbr gu ibrer Tafel, wo fie fich alle Gebanten und Thaten ber Menfchen fill aber unansloichbar ammertet. Ebrt alfo bie Remefie, ihr Sterblichen, und in allen Dingen feb ench bas Dag beilig!

#### Bwei Gottinnen.

Remefis und bie hoffnung verehr' ich auf Ginem Mtare; "Boffel" wintet mir bie; jene: "boch nimmer gu viel!"

<sup>1</sup> Furius Camillus bei gloius L, 5. c. 21. Fabius Maximus L, 10. c. 13.

## Wie die Alten den Cod gebildet?

Gin Nachtrag gu Leffinge Abhanblung beefelben Titele und Inhalte.

### Borerinnerung.

Die ernste Gestalt mit ber ich heut ertheine, ist ber Tod; aber es ift weber ber blire Knochenmann, moch allein jener Ilngling mit ber gefentten Fackel. Ein ganges Reich schattiger Wesen und angenehmer ober schauerlicher Träume steigt vor Ihnen auf umd versieret sich zulest in eine Dammerung, in welcher uns auch ber schwächste Strahl ber Autora eines andern Lebens wohlthut. Hören Sie wie biese Briefe entstanden.

Wenn iber Einen Puntt des Alterthums uns Denkmale gur Belebrung ibrig geblieben sind, so ift's jiber die Materte des Todes. Tempel und Bildfallen wurden als Wertzeuge der Abgötterei zerfröret; aber Gradmäler, Urnen, Sarlophoge blieben. Theils blieben jene über ber Erde, weil ein Rest der Menschlickeit oder der erdichtete Rame eines Heiligen sie schildte; theils hatte dies der der erdichtete Mutter Erde dem zerflörenden Bild der Barbaren verborgen. Wenn also ilber irgendeinen freitigen Puntt der alten Kunstgeschichte Gewisheit erwartet werden lann, so ist's liber diesen.

Und biefe Gewisseit bent sich uns sehr angenehm bar. Wer ift ber nicht bei ben Grabmäsern ber Etruster und Römer (benn von ben Griechen ift uns so gut als nichts übrig) mit ber rubigen,

<sup>4</sup> Aus ben gerftreuten Blattern, 2te Sammlung. Rach ber 2ten Ausgabe 1796.

fillen Aufmerkjamkeit verweile, die selbst einen Borgeschmad des bekänbenden letzten Schlummers mit sich sühret? Mir wenigstens waren dies Monumente des allgemeinen Schichals in ihrer schönen Einfalt, in ihrer fiedlichen Größe schon in jungen Jahren sehr angenehm, und ich blätterte gern in den Sammlungen die sie beschreiben. —

Mis Lessissungs Abhandlung erschien, wie die Alten ben Tod gebildet, steuete sie mich, nicht nur durch das was sie gah, sondern- auch durch die Erimerungen die sie in mir weckte. Richt lange darauf sernte ich ihn persönlich tennen, unser Gespräch sied aber nicht auf Materien bieses Insalts, und da ich in einem Prodingialblatt den ersten Entwurf bessen bekannt machte was zieht in diesen Briefen aussillseischer verkommt, war Lessing ist in diesen.

"Warum ich jett, nach seinem Tobe, biefen Auffat berichtigt und bermehrt berausgebe?" bieß geschiebt aus einer febr reinen Abficht. Leffing bat feine Manier, und wenn bei irgenbeiner feiner Untersuchungen biefe Manier fenntlich wirb, ift's bei ber furgen, genialischen Abhandlung vom Tobe. Gein Scharffinn burchschneibet; er burchichneibet meiftentheils glildlich; es tann aber nicht feblen baf nicht zu beiben Seiten manches unbemerft bleibe, worauf fein gerabe burchbringenber Blid nicht fiel. Goll biefes nun bon anbern nicht bemerft werben? foll und muß jeber ben Weg geben ben er ging, ohne einen Blid gur Rechten ober gur Linten? Reines Menichen Dentart war bieß weniger als Leffings. Er bafte bas nachtreten auf feinen Ferfen, wie er felbft niemanben nachtrat, und bie ungludlichen Berfuche bie man gar in feiner Manier machte, maren ibm in ber Geele auwiber. Je einen eignern Gefichtspuntt fein Geguer nahm, befto lieber mar ibm biefer, benn nur burch bas vielseitige Betrachten eines und besselben Gegenstanbes wirb bie Bahrheit geforbert. 3ch werbe mich alfo nicht hindern laffen liber mehrere Arbeiten meine gerftreuten Anmertungen gu fammeln, wie

ich's über biefe gethan habe; ich wilftte fein befferes Opfer, bas ich bem eblen Schatten bringen fonnte.

#### Erfter Brief.

Der Gebanke: "Tob seh ben Griechen in ber Borstellung ihrer Kunft nichts als ein Jüngling gewesen, ber in rubiger Stellung mit gesenttem trübem Blid bie Fackel bes Lebens über bem Leichnam anstößicht," bieser Gebante hat so etwas bernbigenbes und sanftes baß wir uns gern bei ihm verweiten. Sie können also glauben baß ich ber Lessing sich bei Abhablung a vom Titel an, ber uns bieß annunthige Bild zeigt, bis ans Ende mit einer Anjmerkjamkeit gesolgt bin, die sich bei ber reichen Gelehrsamkeit biese Mannes und bei ben Frazien seine Schreibart von Blatt zu Blatt vermechte.

Wir leiben unter einer Menge natürlicher und nothwendiger Ulebel; warum sollten wir uns noch unnöthige und tünstliche schaffen? Die Schale bes Tobes, sie seh bitter ober siß, wartet Zeit genug auf uns, warum wollten wir, ehe wir sie tennen müssen, sie uns im Borgeichmach verbittern und uns mit einem Phantom schrecken das in der Natur vielleicht nicht ist, in den Händen der Kunst aber aervist nicht ten blirtte?

Nicht aber die Bequemlichteit allein, um deren willen der Mensch doch sich en der Mensch bed sich ein der Mensch ein der Melbern mit der Mitagsbichter immer umb immer vom Tode benten. Benn unfre Mitagsbichter immer umb immer vom Todestampf, vom Brechen der Angen, vom Nöcheln, Starren, Entsche umd Erbeben als vom Tode singen, so ist diese Misbranch der Sprache; dem nicht Tod ib die, soldern Krantfeit. Dode ich mun wohl von der Annuth des Happens Rrantfeit. Dode ich mun wohl von der Annuth des Happens Begriff gegeben, wenn ich in mit den Selfiemen des hohen Meeres derwirte, aus denen et

<sup>1</sup> Bie bie Alten ben Tob gebilbet ? Berlin 1769.

eben rettet, die vor seiner sansten Rube schweigen? Geseth bag wir zu biesem sichern hafen auch nur burch Rispen und Strubet, auf einem engen Bjabe gelangten, welcher Feige wollte sich nicht zum Ziel seiner Reise auch burch sie bindburch wagen?

Siebe bie naturlichften Arten bes Tobes an, tritt an bie Leiche eines rofigen Rinbes, eines Junglings, bem fein letter Athem binwegschwand, einer Beliebten, bie faft, ohne es gn miffen, biniiber folnmmerte, eines Greifes enblich, ber wie Gimeon fich fein Sterbelied fang - wo ift bei biefen Tobten ber burre Anochenmann? wo bas Gefpenft mit ber furchtbaren Sippe, ober bie Furie mit welcher ber Rrante auf feinem Bette foll gefampft baben? Gin fanf. ter Augenblid tam, ein Augenblid bes Entichlafens und nicht mehr Erwachens, ber Stille bie fein Beraufd, ber Rube bie fein Unfall mebr ftoret. Auch bei ben gewaltsamften Berruttungen ber Rrantbeit geben meiftens fanfte Minnten ober gar belle und beitere Bifiquen und Abschiebe voraus; bie Rlugel bes Tobes raufden naber, und je naber, befto fanfter wird ibr Saufen, bie fie une übericatten und ber blaffe Schleier auf uns fintt, ber bon lebenbigen Banben taum mehr berührt werben follte. Beiliger Rreis ift um einen Entschlasenen, bas fagt fein ruhiges Beficht, bas fagt feine beitere Tobtengebarte. Auch Gefichteglige, welche bie Leibenschaft lange vergerrt batte, werben von ber Sand bes Tobes geebnet, fo baf in wenigen Minuten mancher Entschlasene ichoner ift als er je in seinem Leben gemefen.

Kein Schreckgespenst also ist unser letzter Freund, sondern ein Endiger bes Lebens, ber schöne Augustung, ver die Anald antisicht und bem vogenden Meer Buthe gebietet. Was darauf solgt, sind Folgen des Tobes, die zu ihm selchst nicht gehören. Das Geripp im Grade ist so wenig der Tod als mein stillendes Ich bie Geritp ist; es ist die abgeworsene gerstück Maske, die nichts mehr sich bie der auch wir eigentlich nicht mehr stüllen sollten;

benn es ist boch nur Wahn baß es bem Tobten im Grabe so einsam, so bunkel, so kalt und webe seb, wenn Wirmer an ihm nagen —

Doch vo gerathe ich hin, und vergesse daß ich über eine antiquarische Abhanblung schreibe! Wie aber, mein Freund, wenn ich gegen diese sich abhanblung einige Einwendungen machen milstez wenn es nicht so gang richtig bliebe daß der Tod dem Alten nur bieser schöne Lingling mit der umgekehrten Fackel gewesen wäre? wenn es zu bewessen slindling mit der imgekehrten Fackel gewesen wäre? wenn es zu bewessen hinde daß er eigentlich nie die Gottheit des Todes habe bebenten wollen? Flirchten Sie nichts. Ich werbe Ihnen das siebliche Bild nicht zerstern, sondern es nur an seinen Ort stellen. Ich werbe dem verdienten Todten, der diese sich kein Blatt von seinem bsilhenden Kranz rauben; vielmehr würde ich mich srenen, wenn ich einige Plumen besselben besser vorden und sie mit einigen andern verzessellschaften könnte, auf welche mich seine schwe Vorarbeit brachte.

## Ameiter Brief.

Wenn ich Ihnen einen Griechen zeigte, ber eben auch in einem Kunstwert ben Iingling mit ber Fackel, fast auf eben bie Weist vorzestellt, gang anbers genannt, gang anbers charatteristet hätte? Philostrat ist der Grieche, und das Kunstwert, das ich meine, ist sein zweites Gemälde. Auf ihm stehet "ein Iingling, weich gebildet, ein Krang don Wossen lich uns sehn und dehen schen dehen Schau zu sehen schen schen dehen schen der Schau zu sehen schen schen der Schau zu sehen schen schen der keine Daupt ist auf die Bruft geneigt, der linke Fuß iber der rechten geschlagen; er ninnut die Fackel in die Linke, flitzt sie auf das vorgesetze Knie, so das durch ihr Serabillit ist, siedenschet wird. Das ibrige gange Gemälde ist im Schatten gehüllt ist, so die sie enkodet wird. Das ibrige gange Gemälde ist im Schatten;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Philostrati opp. p. 765. 66. edit. Olear.

eine Nachtscene die nur von einigen Lamben sparfam erhellet wird u. f." So beschreibt Philostrat und nennet den Jüngling nicht Tod, sondern den Gott der Tastereien, der Lust und Fröhelichtet, Komus. Das Gemälde ist die Borstellung eines späten Schmause, wo unter ausgelassenn Lustbarkeiten selbst der ihnen leuchtende Gott einschläft.

Ich schlage weiter zu bes silngeren Philostrats siebentem Gemälbe Mebea in Kolchis. <sup>1</sup> Ant drei Kiguren sind in demselben, Medea, Jason und Amor. "Amor steht auf seinen Bogen gesehnt mit übereinander geschlagnen Kilfen. Die Kadel hält er gegen die Erde weil — die Liebe noch nicht gekrönt ist."

Wie nun? Sollen wir sagen "baß Philostrat biefe Figuren nicht versanden, weil er kein Kenner ber Kunst war?" Um eine angenommene und allgemein bekannte Figur zu erkennen, barf man so ewas nicht febn, wie in manchem Betracht Philostrat es nur zu febr febn wollte.

Der sollen wir sagen: "das Gemälbe existirte nicht; er hat alle seine Beschreibungen erbichtet. 

Gescht, er häte alles ersunden, son und beschreibungen geschnen; welchen Jusammensang benn auch alle seine Beschreibungen haben.

Und was bedürfte es Philostrats Zeugniß, da so viele Annstwerte, selbst Gradmater mit Genien, auch mit den zwei Genien da sind, von denen wir reben? Diese erscheinen in manchertei Setelungen und sind auch dei verändertem Symbol fenntlich. Bald ift ihre Facel aufgerichtet, <sup>a</sup> bald gesent, <sup>5</sup> bald fleben sie mit gera-

- 1 Ib. p. 872.
- 2 Caplus Abhanblungen, Th. 2. S. 191. Deutsche lleberf.
  - 3 Chenbaf. und in ber Borrebe biefer Ueberf.
- <sup>4</sup> Gruter, inscript, edit, Graevii p. 1087, Gorii inscript, P. I. p. 186, 349, P. II, p. 316, Bellor, Sepulcr, Fig. 93.
- <sup>5</sup> Gorii. inscript. T. I. Tab. XIII. ingleichen p. 229, 428. T. III. tab. IX. XVII. XXX. Passerii lucern. T. III. tab. 47.

ben. 1 balb mit ilbereinanbergeschlagenen Rilfen, 2 balb find ihrer amei, balb einer, 3 biefer ftebet ober liegt, 4 neben ber Fadel haben fie zuweilen Rocher, 5 balb halten fie flatt jener Rrange, 6 ober umfaffen bas Grabmal, 7 Denn überbanbt ift auf ben Grabmalern ber Alten bas mannichfaltigfte Griel mit Benien fichtbar. Balb baben fie Bogel im Bufen, 8 fabren mit Geeungebeuern, ober reiten auf Centauren und Delphinen, 9 balb find ihrer viele beifammen . brei. pier, mehrere, 10 Die Stellen biefer beiben Benien fieht man bieweilen bon Anaben 11 ober bon Anechten bertreten, bie bas Sorn ober bie Fadel tragen, 12 bie Flamme bes Altare unterbalten. 13 auf bem auch fie zuweilen obfern. 14 Ober flatt ber zwei Genien fteben Cubreffenbaume ba, Bictorien, 15 Greife, 16 bie, wie fie, bas Grabmal beschützen, bie, wie fie, jett Rrange, jett bas Bilb bee Berftorbenen ober eine Klamme balten u. f. Rurg, biefe beiben Jinglinge verlieren fich in bie große Angabl ihrer Britber, aus beren Beichlechte fie find, unter Bergierungen, mit benen bie Alten ibre Rubestätte fdmüdten.

- Passerii lucern, T. III. tab. 45. Gruter. p. 944.
- 2 Gorii inscr. T. I tab. 5. p. 349 ff.
- <sup>3</sup> Passerii luc. T. I. tab. 38. Fabretti inscr. p. 273.
- 4 Gruter, ed. Graev. p. 676. Boissard, topogr. tab. 69.
- 5 Gruter, p. 744, n 6.
- 6 Gorii inscr. T. I. p. 308, Passer. luc. T. III. tab. 46 ff. Boissard. topogr. tab. 84.
  - 7 geffing Tab. IV.
  - 8 Gorii inscr. T. III. p. 34.
  - 9 Boissard topog. tab. 82. Gorii inscr. T. I. p. 268.
  - 10 Gruter, inscr. p. 710. n. 5. p. 712. n. 6. p. 693. n. 11. p. 863. n. 14. 11 Passer, luc. T. III. tab. 46. Gorii inscr. T. I. p. 307.

  - 12 Passer, luc. T. III, tab. 47. Bartoli luc. P. I. Fig. 13.
  - 13 Bartoli luc. P. I. Fig. 14.
  - 14 Passer. luc. T. III, Fig. 52.
  - 15 Passer, luc. T. III, tab. 55.
  - 16 Gorii inscr. T. I. p. 303.

Und was sagt ihre Bestalt, was sagen ihre Attribute anders? Wie mancherlei Genien gab's, die Fackeln trugen und sie also anch wenn es die Bebentung gebot, umkebren konnten!

Der Morgen als Genius schwingt sich mit ber Fadel hinauf, ber Abend läst sich mit ber gesenkten binunter.

Amor und homenuns ichwingen bie gludliche Fadel boch; bei einer traurigen ober zerflorten Liebe laffen fie fie burch eine natürliche Strache bes Symbols finten.

Der Gott ber Fröhlicheit leuchtet mit ihr jum Gastmahl; bem Gnischlummerten sinft bie Fackel, wie sein Saubt finft; seine Filige nehmen die Stellung der Rube an, und so wird Komus bas Bild bes Schlafes.

Beim Opfer bes Mithras sind auf so vielen Deutmasen bie beiben figuren gewöhnlich, deren eine die Hadel erhebt, die andere seufet; und babei sagt die veränderte Borstellung derselben nicht nur beutlich, sondern geweilen unanständig, daß sie die Jugend und das Alter des Jahres oder des menischischen Ledens bedeuten. 4

Sier schwebt die Racht und verbirgt sich mit weggewandtem Hauft in ihrem großen weiten Gewande; 2 ber Genius des Morgens schwebt öfflich weg und halt die Facke erhoben; der andere liegt hinter ihr, und wenn das Denkmas ihn zur Sanptperson machte, wilrbe er sie senken.

Dort fleht bie Ewigleit 3 mit ihren zwei fadeltragenben Ruaben im Arm, und fie find Sonne und Monb.

So mancherlei ift also bie Sprache biefer rebenben Attribute, bie zwar um Einen Hauptbegriff geben und ihn sehr berftanblich ausbrilden, immer aber von ber Composition, in welche sie ber

<sup>1</sup> Leon. Auguslini gemm. ant, bie 4 Rupfer hinter ber Berrebe, vero glichen mit tab. 33. P. II. u. a. Edit. Jae. Gronov.

<sup>2</sup> Passer. luc. T. I. tab. 8.

<sup>3</sup> Murator, inscr. T. I. p. 28.

Künftler setzte, ihre nähere Bebentung nehmen. Diese Sprache war so bekannt baß statt ber Genien oft nur ihre Fackeln hängenb ober gesenkt bastebn.

#### Dritter Brief.

Die Grundfage, auf bie Leffing in seiner Abhandtung viel bauet, nämlich "teine allegoriche figur milje mit sich selbst int Wiberspruch stehen," und "ber genaunte Genius mit ber umgekehrten Fackel könne ber Genius bes Menschen nicht sehn, weil bieser nach einer mythosogischen Meinung icon vor seinem Sobe sich von ihm entfernt, "3 teiben in ber Antvendung, die er ihnen gibt, manche Einschrändung,

Sobalb in eine Allegorie Hanblung tommt, und bas Symbol folde ausbrilden mag, tönnen auch Gegen fatze baburch ausgebrildt werben, wie bas Umfehren ober Auslöschen ber Fadel, die Entspanung bes Bogens, bas Zerbrechen ber Pfeile Amors, die er oft felft zerbricht, das Beschneiben seiner Fittige und andere Symbole beweisen.

Auch fann bie mythologische Meinung "baft Götter und Genien sich vom Leichnam eines Tobten entfernen," tein Gefet ber bilbenben Runft werben, weil sonft zuleht gar teine Götter und Genien auf Grabmalern erfcheinen bliffen.

Bielmehr, dinft mich, folge ans allen biefen Jubnctionen eine sowoh für bie muthologische als Aunstdeutung nützliche Bemerkung, nämlich: "muthologische Götter und allegorische Wesen, bergleichen biefe Genten sind, nicht böllig für Eins zu

Boissard topogr. tab. 76. 144. 148.

<sup>€. 12.</sup> 

<sup>8</sup> G. 16.

nehmen;" benn fie fint, wenn ich fo fagen barf, ber Art ihrer Beftanbheit nach berichieben.

Die mythologischen Gottheiten find best bestimmte, gegebne Personen; in Infanden und handlungen tömen sie mit ihren
Kittibuten Mächnerung leiben, ihr Besen aber bleibt. Impiter ist
Impiter; er möge der freundliche oder zornige beissen; Benns ist
Benns, sie möge in einer Gestalt erscheinen in der sie wolle. Ein
gleiches ist's mit den halbgöttern und den Personen der historischen
Kabel.

Richt vällig aber also mit ben allegorischen Wesen, ben Geschöderen ber Einbildungskraft ber Dichter umb Kinftler. Beiber Künftler umb Dichter, haben mit beien viel mehr Feisbeit, sie zu stellen und zu vertrandeln, nachdem es die Handlung des Gedichts aber der Ort und Zweck des Aunstwerts sordert. Was z. B. haben Dichter und Künstler aus Annor und dem gangen Deer seiner Brilder gemacht! in welche Gestalten und Spiele dieselben gelegt! welche Genealogien von ihnen gedichte! Unglüdtlich aber wäre der mythologische Kunsterlärer, wenn er seden dieser Widerbricke zu einer bestimmten historischen Wahreit vereinigen miligte! Aus Uederspringen bieser Art ist das ungeheure Gewirt den wereinigenden Dypothesen und Dentungen entstanden, das unser Mythologien und Isonologien beschweret. Man hestete eine bogmatische Gewisheit an Geschödere, die solche nicht batten und baben wollten.

Alfo wollen wir auch bie beiben Genien, von benen wir rebert, als Genien ansehen, und uns hilten ihnen eine festere Gestalt zu geben als fie ihrer Natur nach haben mögen.

Allen Bölleru war die Achnlichleit zwischen einem Tobten und Schlafenden vor Augen; allen Böllern war es daher auch ein beruhigender Gedanke den Zustand des Tobten als einen Schlaf zu betrachten. Traume brachten ben Menichen wahricheinlich guerft barauf bag er eine Seele habe, bie auch ohne Körper wirte; benn wachenb fühlte ber finnliche Menich fich nur als Ein lebenbiges Ganges und bachte an metabhyfische Abtrennungen bes sichtbaren und unsichtbaren Theils schwerlich.

Träume waren es, die auf so wunderbar lebhaste Art Eximerungen aus der Borzeit mit Bliden in die duntst Julinst paarten, die das Entsernte dem Menschen nahe brachten, und auch die digeschiedenen Gesiebten aus ihrem Schatteureich in seine Gesellichaft zurücksisten. So erscheint dem schatteureich in seine Gesellichaft zurücksisten. In den Achilles sein Freund Batroflus; er erwacht und glaubt dem Traume, und so sind unter allen Antionen der Erde die Begriffe vom Tode und dem Todenreich vorzüglich aus Bilbern der Nacht, des Schlases und Traums zusammen gedichtet worden.

Wenn man also so gern vom Tobten sagte: "er schläft!" was war natilrlicher, als baß ber Schlaf ein Bilb bes Tobes auch in Ausbrilden ber Sprache, Kunst und Dichtkunst wurde?

Und ba weber Kunft noch Dichtfunft ben Begriff von Achnlichfeit beiber bester funition machen tonnte als daß sie solche zu Brübern Schuf: wer tonnte ihre Mutter spun als die Nacht? Als Kinder kamen sie also der Mutter Nacht in die Arme 1, und auch bei den altesten Höchtern der Tradition waren sie ischon Brüber.

Pausan. Eliac. c. 18. Montfaucon antiquit. compend. Semleri tab. 132. Fig. 3.

<sup>2</sup> lliad, 7 681, 82. Hesiod, Theogon, 736, Orphei hymn, 84, v, 8, 2efffing (S. 78) zweifelt tag ber ichwarze Genlus in ben Armen ber Nacht ben Town und ber bie Becht ben Town und ber bie Beichtebung hefiots und ambrer Dichter von beiten liefet, und dan nach ba Summmerer aus jenen alem Zeiten genefen fet, wo man jete Bebeutung firenge, oft fürchterlich ausbrüdte fo ift baran wohl fein Ameifel. Bei allem Olchern ift ber Schlaf ber fanfte Genius, bagegen ber Iod ber firtrictleiche Genius genannt wirb.

Reine anbern aber als allegorifche Brüber und ber weife Somer ift's, ber une auf biefe Ginfdrautung felbft fübret. Belde Reibe von Menichen ftirbt in feinen Gebichten, bie alle eine Beute bes Tobes, ein Raub bes Schidfals und ber Berbangniffe merben. Diefe fdredlichen Gottheiten ereilen ihre Beute, mit fcweren Sanben fallen fie auf biefelbe und giefen um bie Angen ber Menfchen bie fcmarge Bolle; nirgende aber ericeint in biefen Augenbliden ber Bruber bes Schlafe, weil feine Allegorie bier nicht bingeborte. Erinnus und ber Tob wiitben burch bie Blieber ber Schlachtorb. nung, wo fein Jungling mit ber umgelehrten Fadel ericbeint. 218 aber Sarpebon gefallen ift, lange liegt er tobt ba, wird blutig umbergezogen und ale ein entfeelter Rorper feiner Baffen beraubet; ba . nur ba fpricht ber mitleibige Beus zu Bbobus: "er folle feinen Tobten aufnehmen, ibn waschen und mit Ambrofia falben, mit bimmlifden Rleibern ibn angieben und ibn fobann ben Zwillinge. brilbern, bem Schlaf und bem Tobe, jur Beimführung in fein Baterland Abergeben." Sier ftebt bie Allegorie an i rer Stelle; fo icon als ware fie von einem Grabesbenkmal felbft genommen. Rur bann tritt ber Tob ale Bruber bee Colafe auf, wenn ber entfeelte Rorper ichlummernb zu feiner Rubeftatte gebracht wirb.

Bie hier, so ift allembalben mit seinen wenigen allegorischen Gelaten Somer ber weiseste Dichter. Sie ericheinen nur selten, turz, unbestimmt und gleichgam im Nebel, verschwindend, irbes sien Gritter und Hebengestalten mit bem bestimmtesten Dasen burch alle Gefange bin leben und wirfen. Jene erscheinen meistens nur im Gleichnissen, in Rebenzingen, in Reben; vorübersstiegende Kinder Phantasse und der Phant

the second of th

## Bierter Brief. redte uneder Stefelt. am

Wie schön ist es um eine fein- und mobibestimmte Sprachel Begrifse die in einer dunkeln Mundart verwirrt wurden, und erst durch sange Erörterungen anseinandergesetzt werden milisen, prügen sich in jener auch dem gemeinen Berstande durch eigne Worte rein und star ein. In hundert Fällen verhält sich's so mit der griechischen Sprache und auch sier bei dem Begriff des Todes.

Entweber briidt biefer bas harte nothwendige Schidfal gu ferben aus, und ba fagten bie Griechen Schidfal (uoloa).

Ober es sollen die nähern oft gewaltsamen und allezeit bittern Beranlassungen bes Tobes angezeigt werben, und da sagten sie nie, nie ereilenden töbtlichen Berhängnisse nennen, ob ibr Name gleich oft bis gum Begriff bes Schicksals der Sterblichteit felbst erhöhet wurde.

Ober ber Tob kann ben Abschieb bebeuten, won bem was uns im Leben lieb war, das Entweichgen in eine andre West, in eine buntse, uns unbekannte Gegend; da war es ihnen asso ber Raub bes Orfus, ber hingang zum Reich bes Unsichtbaren, und was sie weiter sit Viber hatten.

Endlich tann Tob den Zuftand des Tobten, die Ruse des entfeetten Leichnams anzeigen; und da, mur da war er des Schlafes Bruden. Wir wollen dies Borftellungsarten durchgelen und bemerken wiesern die Kunft an ibnen Theil genommen bade.

1. Das hohe nothwendige Gefetz zu fterben war personificirt, die Göttin des Schickals (uoloa, parca, fatum, satum); sie war Dauptbegriff der Alten, wenn sie an den Tod dachten, und mich blinkt, der phissophisch wiltigste Begriff, den Menschen sich über eine Bestimmung, die ihrem Willen so widrig und ihrer Natur doch gemäß sift, machen mögen. Seitdem dieser Begriff des hohen verschangenden Schickals aus dem Gemilich der Menschen vertigt ist, siehen beiter Wenschen vertigt ist, siehen wir Wenschen vertigt ist, were der mit Bischen keiner Bosschäftigt und mit Archselen

einer niedrigen Duldung einher. Um einige Tage mehr zu leben, leben wir oft gar nicht, indem wir weder dem ordnenden Schickfal trauen, noch der eifernen Rothwendigleit willig folgen mögen. In Homer und sonst der Griechen ist es das Schickfal, das über geben und Tod das Loos wirft: Inpiter wögt, und die Parze schneidet.

Auch bie Runft icheuet fich bor biefem boben Begriff nicht. Die Göttinnen bes Schidfale hatten ibre Tempel und Bilbfaulen, ja ibr reiches Anbenten auch auf ben Grabern. Richt mir in Grabichriften, wo eine nach ber anbern an bie polon, bie Barge, bie invida fata bentt und oft bitter über fie flagt, fonbern auch in Dentmalern. In ber erften bon Leffing angeführten Tafel 2, in welcher ber Schlaf am beutlichften genannt ift, fteht ibm - nicht fein Bruber, fonbern bas ernfte Schidfal gegenliber. Ein Rab ift unter ibrem Auf, und nach Bigbius Angabe batte fie in ibrer jest verftummelten Sant eine Rolle, mabriceinlich bas Buch bes Schidfale. Go ftebet bie verhüllte Barge bei Beus; und Mercur, ber Rubrer ber Tobten, banbelt mit beiben, indeg weiterbin Pluto bie Proferpina raubet. 3 Go ftebet auf bem Grabbogen, bon bem Leffing fein Titelfupfer nahm 1. gleich bei bem Lebensanfange bes Menichen bie Barge bie ba webt, und bas Katum welches auf eine Rugel ichreibet; ba bei feinem Lebensenbe eine fitenbe Berfon fein Leben

JUL 10 41 5

<sup>1.</sup> So laft homer fogar bie zone gweier beere vom Inbiter magen, (3. 70), benn bier mie in vielen anbern Stellen bebeutet zoho felbft bas Tovesfeidfal.

<sup>2 ©. 26,</sup> Sie ficht in Gruter, inscript, p. 304, Boissard, topograb. 48. Orf ift flatt ibrer the Spint to nun fegt ben Gus auf voll gerre. (Licet, hierogl, p. 337.) Ober fie ergreift ben Menschen, ober zu ihren gufen ermorben Three einenber (ib. p. 343, 345). Off fiebt tas And be Schick alle unter bem Buß einen Ungebeuerte Bellor. Luc. p. 2. 8 ja, b. > eff ficht's allein ta, ober flatt feiner bie Wage bed Schickfals. (Licet, hierogl. p. 138, 43.)

<sup>3</sup> Admiranda Rom, t. 59.

<sup>4</sup> Admir. Rom, tab. 80. 81.

von einer Rolle liefet, und eine anbre verbillt ben Tobten betrachtet u. f. 4

2. Ein gleiches ift's mit ber Bebülfin bes Tobes, bem ereilenben graufamen Berbangnif, wie. Go fürchterlich fie auf Rubfelus Raften gebilbet mar 2, ba fie bem abichenlichften Dorbe ber griechischen Beidichte, bem Tobe ber beiben Britber Steotles und Bolonites, beiftanb, burfte fie nicht immer gebilbet fenn; benn nicht jeber Tob, ju welchem fie und ibre Schwestern Bertzeuge maren, war fo abicheulich; und es ift befannt baf bie griechische Runft, je weiter fie fortfdritt, auch bie furchtbaren Geftalten milberte, ja fogar vericonte. Den Gottinnen ber Rache g. B. gab fie feine Schlangen ums Saupt; es mar an ihnen, wie Baufanias fagt. fo wenig als an ben anbern Bilbern ber Unterirbifchen mas fürchterliches mertbar 5. Die Bargen überbem, für welche bie zonec bei ben Dichtern oft gelten 1, waren ernft, aber nicht gräflich.

Dem ungeachtet aber blieben auch bie Grabmale ber Alten nicht gang bom Anbenfen ber barten und milben Tobe Berei. Tung frei; bielmehr find auf ben iconften berfelben Spuren einer bittern Empfindung bes gerftorenben Schidfale, bon welchem bie Grabidrift fo oft rebet. Bas wollen nämlich bie Bilber ber Bewaltsamteit und tobtlichen Unterbriidung, bie in ben Beimerten fo oft bortommen, fagen? woran erinnern fie, fofern bie Runft erinnern tann, als an gewaltfame Berftorung? Sier gerhadt ein Bogel bem Rnaben bie Bruft; bort frift eine Rate bie Früchte, 5 bier gerreifen Bogel eine Golange, 6 eine Leier; 7 bort ftreiten

<sup>1</sup> Gruter, inscr. p. 98. n. I. Gorii inscr. T. 1, p. 447.

<sup>2</sup> Pausan. L. 5, c. 19.

<sup>3</sup> Pausan, L. 1. c. 28.

<sup>4</sup> Homer II. et Odyss. Minnerm, Eleg. a. v. 5. u. q.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Gorii inscr. T. I. p. 230.

<sup>6.</sup> lb. p. 288.

<sup>7</sup> lb. p. 307.

Sabne: 1 bier geben Greife auf einanber. 2 Gin Bod benagt bie Früchte; 5 Bogel piden an Blattern, ober Blumen und Trauben: 4 ber Abler würgt bie Schlange, 5 ber Lowe ben Birich, ber Genius einen Stier, 6 ber Bogel verschlingt bie Gibechse 7 u. f. f. 2Bas will ber Bogel ber ber Schlinge entgegen fliegt, 8 bie Barppie, bie ben Ropf bes unbewehrten Schafs gerreift? 9 was will enblich bas fürchterliche Sanpt ber Gorgo, bas bei fo vielen, vielen Leichenmalern baftebt? 10 3ch bin weit entfernt jeben fleinen Umftanb bievon muftifch zu beuten, ba bei Auszierungen biefer Art auf ben Einfall bes Rünftlers faft alles antommt, und mehrere berfelben fich auch auf Berculanischen Gemalben , von benen man leiber eingeln nicht genan weiß wo fie ftanben, als Zierat finben. Inbeffen aus bem Coffime ber Grabmaler, aus ber Bufammenhaltung biefer Borftellungen, mit ben Grabidriften und ber Dentart ber

- 1 Gruter, inser. p. 702, 924, n. 12. Boissard, topogr, tab. 143.
- 2 Boissard, topogr. 135.
- 8 lb. tab. 80.
- 4 lb, tab. 81. 84. 86. 108. 145 sq.
- 6 Ib. tab. 81.
  - 6 lb. tab. 91.
  - 7 lb. tab. 143, 86, sq. 8 Gorii inser. T. 2. p. 316.

  - 9 Gruter, inscr. p. 794.
- 10 G. Gruter . Boiffarb u. a. ; am meiften fiebt man fie bei etrusti. ichen Grabmalern. Der Ropf biefer Borgo ift auf Leichenmalen, Gargen, Grabichriften, über bem Bett ber Sterbenben u. f. Dft haden Comane und anbre Bogel auf ibn ober auf feine Schlangen; oft hat er Schlangen und Flugel, beren Bebeutung gleichfalle offenbar ift. Wenn Meneas ins Reich ber Schatten bingbfteigt, find alle biefe Schredgeftalten im Borgemach bee Drfue:

Terribiles visu Formae; Letumque Labosque Tum consanguineus Leti Sopor et mala mentis Gaudia, mortiferumque adverso in limine Bellum Ferreique Eumenidum thalami etc.

E. Bebne Unmertungen ju biefer Stelle Virgil. II. 870. sq.

Alten überhaupt, ergibt fich bas Gefühl von felbft, bas im Ganzen biefe Beiden angab.

Ift in ber Welt nicht alles Zerstörung? Eins lebt vom andern und zehret es auf, damit ein andres von ihm lebe. Die Würgerin ward also in ihrer Birthung an niedern Geschlechtern gezeigt, nud zwischen Blumenträngen, Genien und Früchten der Mensch an das allgemeine Geseh der Zerstörung durch Symbole einer bilblichen Kabel erinnert.

Eine solche Erinnerung finde ich nicht wild, sondern heilfam. Rur Kinder hatten die hand vors Ange, um die Gorgo nicht zu leben, die oft unvernunthet hineinblicht und das Glüd der Menschen foret. Ein weichlicher und nicht ein seiner Geschmad wäre es, der da Silfgigleit suchte wo das Bittre die Hauptessen genn muste.

#### Fünfter Brief.

Auch sofern ber Tob ein Abschieb, eine hinwegsührung war, verschwieg weber Aunst noch Sprache was sie babei ausbrücken sollten. hier liegt ber Kranfe; vor bem Bette flett Pluto mit bem breitspfigen hund und bem Schwert ober bem Scepter im Arm; ich glaube nicht baß die Iber bes heraunahenben Tobes sliechter ausgebrückt werben tonte.

Dort fitt ein betränztes Baar auf bem hochzeitlichen Bett; ber Tobtentrang ift in ber hand ber Braut; ein hereintretenter Kniecht ericht auch bem Bräutigam benselben, und halt in ber anbern Saub bie Tobtensambe. 2

Ober Beib und Rind fiehen von fern und sagen bem Sterbenben Lebewohl; auf ewig nimmt er Abschieb von ben Seinen. 3

<sup>1</sup> Spon. Miscell, p. 306. Fig. 2.
2 lb. Fig. 3. Ober ein Gentus reicht dem Liegenten ben Tottenkrang Mural, inser, p. 798.

<sup>3</sup> Spon. ib. Fig. 4.

Balb hat er ben Tobtenkrang in feiner Sand, und ber Genius schwing, ilber ihn bie Fadel; 4 balb seguet er ein Kind ober feiert bie lette Mablgeit, 2 balb liegt er ba, und bie Seinen Magen mi ibn. 8

Ober er wandert schon ins Reich des Plnto, und da gab die alle Muthologie symbolische Borfledlungen gung, an diesen duntlen hingang zu erinnern. Der Krante liegt auf dem Bett, und sein Beib sigt daneben; weiterhin filhet Pluto die Seele, und Mertur gest woran in ein rundes Haus, die Bohnung der Tobten, neben welchem ein Stelet liegt, 4

Der man sleibete ben Raub bes Pluto in die Geschichte ber Proferpina ein, die, wie ich glaube, ursprilinglich nichts als das Andenten eines frühen Todes gewesen. Die Klagen ber Eeres wurden hiebei nicht verschwiegen; in der ängstlichsten Setellung fleht sie den Inpiter an; von Schrecken erstarrt, siegt ihre gerandte Tochter in den Armen des Räubers. Auf diesen Gradmästern kommt beief Geschichte dor; denn sie war gleichsam das canonische Bild zu den mancherlei slagenden Inschriften vom Raube des Aides oder des Drens. Bon jeder sterbenden Brant sagte man daß sie das dutlle Brantbett der Proservina besteige, dem sie ilt ihr Schichsa. Auf jedes Liebliche im Leben, wäre es auch nur ein Bogel, eine Siedba gewesen, bielt man den neidigen Ortus gierig.

- Fabretti inscript. p. 273.
- Montsaucon autiq. comp. Semler. tab. 133. n. 1. 2. tab. 134. n. 5. Gorii inscr. T. II. p. 22. Gruter, p. 954. Boissard, tab. 81 unb senft häufig.
  - 3 Gorii inscr. T. III. lab. XVII.
    - 4 Gor. T. I. p. 382,
  - 5 Admiranda Rom, tab. 59. 60.
- <sup>6</sup> Gorii inser. T. III. tab. 33. Gruter. p. 590. Bellor. Sepulcr. Fig. 17, und fonft häufig.

Bei ehlen Junglingen brachte man bie traurigen Geschichten frubermorbeter Belben, eines Adilles und Batroclus, eines Meleagers und Brotesiaus, bes Abonis u. a. vor Augen. 4

Ober man schenete sich nicht ben bahingestürzten Tobten selbst, in schredlichen Symbolen zu schübern. Bon Schlangen unmwurden stützet er hier hinab; 2 bort wird ber Ostiebte des herreles von den Nymphen hinuntergezogen, 3 hier tragen Drachen einen Tobten sort 4 n. 1. Auf andern Sarlophagen hat man gar die Leibenben der Hölle, Irion und Silphus, nicht geschente.

Und ho feben voir, meine Freunde, daß auch die Grüber der Alten von traurigen und sitechterlichen Borstellungen nicht frei gewesen. Sie liebten das Leben wie wir; ja dei ihren simmlichen Begrissen don dieser und jener Welt musten sie es noch mehr als wir lieben. Das Reich des Pluto war ihnen die traurisste Bohnung, sowie die schößen Some an sehen das größeste und bette Bild. Der tapferste der Meuschen auf Erden, Achilles, sprach: "un seen neter den Lebendem auf Erden, Achilles, sprach: "un seen der Bebenden zu sehn, als daß er jeht im Todtenreich als der Schatte eines Helben untherthousen. Ze früher hinauf, desto stückterlicher sinden wir des Serfellungen vom Tode und Orcus; denn je sindiger die Existen sieden ist, des grüßer ist eine Keite um Veben.

Sier follte nun ber eigentliche Tob (Bararos), biese flirchterliche und machtige Gottheit, auftreten, bie gewiß lein Anabe mit ber Fadel war; aber filt biefimal gung. Mögen Gie ben König ber Schreden ans homer und hesiodus, Euripides u. a. selbst tennen ternen.

Bellor, Sepulcr. 55. Gor. T. III. 24, 36, 37, 44.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gruter. p. 788. 910. Montfaucon tab. 131. n. 3.

<sup>3</sup> Pitture d'Ercolan. T. IV. p. 31.

<sup>4</sup> Gorii T. III, tab. XIII.

<sup>5</sup> Bellorii, Fig. 56.

#### Gediter Brief.

Der Thanatos (Tob) ber Griechen mar ein fürchterliches Wefen.

Bei Somer wirb er mit ber Erinnys und ben Berbaugniffen gepaart, wenn er bie Menichen mit ichweren Sanben ereilet.

Bei Befiodus ift er feinem fanften Bruber Schlaf febr unabulich; er bat ein eifernes Berg in feinem Bufen, balt feft men er ergreift, und ift feindlich auch ben unfterblichen Göttern, 2

Bei Euripibes 3 nabet er ber fterbenben Mceftis als ein Unterirbifder, ein Briefter bes Tobtenreiche, ein Bote bes Bluto, Er tommt mit feinem Stahl bie Lode ber Ronigin abgufchneiben und fie bamit als ein Opferthier bem Orcus ju weiben; Apollo felbft weicht ibm aus, bamit er nicht verimreinigt werbe. Als Alcefiis flirbt, boret fie ben Charon rufen, fie fieht ben nabenben Bluto und Racht bebedt ihre Augen. Da Bercules fie befreien will, nimmt er fich bor bem ichwargetleibeten Ronig, bem Tobe, aufgulauern, wenn er bom Blut bes Tobtenopfere trante, ibn fobann mit feinen farten Armen ju umfaffen, und nicht loszulaffen bis er ihm bas treue Beib feines Gaftfreundes wieber berauf brachte.

Solde Bilber bom Tobe batten bie Grieden in ibrer Trabition und Phantafie, benen bie Dichter folgten. Der Tob mar ihnen ein fo fürchterliches gehaßtes Wefen baß fie feinen Ramen nicht gern uannten , 4 ja baß ihnen fogar ber erfte Buchfiab bestelben als ein ungliidliches Zeichen verhaft mar, 5 und fie flatt Javaroc lieber @Boros (Reib) fprachen. 6 War bief, wie fonnten fie ibm

<sup>1</sup> Iliad. π. 853. p. 485. 672. φ. 565. sq.

<sup>2</sup> Theog. 762, sq.

Alcest, prolog. sq.

<sup>4</sup> Meurs, de Funere Cap. 1. Gronov, thes. Vol 11. p. 1086, sq. 3 v. citat. ap. Gor. inser. T. I. p. 84.

<sup>6</sup> Gorii inscr. T. I. p. 157. II. p. 53.

Bane singen ober sein gegenwärtiges Bit lieben? Aus Sprache und Runft ward er verbannet, und in der letzten ein Genius an die Stelle gesetzt, der — nicht ben Tod vorstellen, sondern ihn nicht borftellen, vielmehr verhüten sollte baß man nicht an ihn dächte.

Heimit bekommt bie ganze Berstellung eine anbere Wendung. In die Gottheit des Todes sollte bei diesem Genins nicht gedacht werden, dieser Erinnerung wollte man vermittelst seiner eben entweichen. Beite Jünglinge waren nichts als ein Euphemismus der Kunst, den man ilber den Tod auch in der Sprache liebte; denn was sagen sie anders als was so viele Gradsschriften sagen: 's somno perpetuali, aeternali, quieti aeternae, dem ewigen Schlaft oder, wie die Griechen auch sagen, dem langen, heitigen Schlummer. Lassen auch sogen, dem langen, heitigen Schlummer. Lassen die inns diese Geiden Genich im rechten Licht sehen wir werden nicht nur diese deiben Genien im rechten Licht sehen wir werden nicht nur diese deiben Genien im rechten Licht sehen kennetlen, vonnit Griechen und Kömer sich das Andenken des bittern Todes versischen oder verschendten.

Buerst. Beiben Iftinglingen ift ber Schlaf eigentlich ber Sauptbegriff: benn ba bie ganze Borstellung auf einer Allegorie beruth, so nuß er seinem Bruber Bebentung geben. Bom Tobe nämlich fann biefer zweite Genius burchaus teine Attribute haben, weil er seine Ibee verbrängen soll; er muß sie also vom ersten borgen, b. i, sich in bessen Begriff versieren.

Allenthalben auf Dentmälern ist baher tein Tob, sonbern ber Schlaf bezeichnet, sowohl burch Ueberschrift? als Symbole; er allein brildt eigentlich bie ganze Ibee ans bie ansgebrildt werben foll, so

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Callimach, epigr. 14. 21. Gorii inscr. I. p. 384, Bellor. Luc. p. 9. Fig 8, et ibi cit.

<sup>2</sup> Leffings erfte Zafel p. 26. Bindelmanns Allegorie S. 76. Callimach. ed. Ernesti. Vol. 2. p. 824.

baß fein Bruber mir ber Symmetrie wegen basieht. Oftmals hat auch biese ibn nicht herbeischaffen mögen und flatt seiner fieht die Parze, vielleicht gar die Berstorbene selbst ba. 'Sie ist verischeiert, halt in der einen Pand die Schale des Tobes ans der sie getrunken hat, die andere Dand liegt auf ihrem Daupt, das gewöhnliche Beichen der Ause bei den Alten. Defters ist der Tobte selbst rubend vorgestellt, mit biesen Genien ober ohne dieselben; 2 welches alles einertet saget.

Zweitens. Wenn asso ber zweite Genius nur von dem ersten seine Bedeutung nimmt und sich gleichfam in die Allegorie seines Namens verliert, so haben wir, wenn nur einer berselben erscheint, seine kurfache ihn sin einen korfelben erscheint, seine kurfache ihn sin etwa andere als den Schandlung in dien. So ist z. B. der Genius vor Lessings Abhandlung in it dem Alchentruge im Arm und mit der heradgesenten Fadel der Schol, ob er gleich bier den Todesschaft bedeutet. Das es der heraumahende Tod nicht sein konner den Korper sind sich eine Korper sind sich einen körper sind sich seinen konner den konner der Arbeiten sich eine Korper sind sich sich eine Scholas haben lieberress des letzten in seinen Armen. Auch die Stellung des Genius zicht kaum etwas mehr Armen. Auch die Stellung des Genius zicht kaum etwas mehr die zieh sich estellung des Genius zicht kaum etwas mehr die zieh sich es der Scholas geschnicht zugeschrieben wurden, abie er also, theis damit die Kunst einen Feber bilden wurden, abie er also, theis damit die Kunst einen Feber bilden

<sup>1</sup> Beffinge zweite Tafel p. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gorii inser. T. III. tab. 17. T. I. p. 384, 139. Boissard, tab. 90, etc.

<sup>3</sup> G.

<sup>4</sup> Michthalsen wo die zwei Genien ohne Verschankung der Güfe fiehn, ift die schwache Gefialt dieser Güteker fenntlich; j. Passeri Luc. T. III. lab. 43. 92. Gruter. inser. p. 944. 1087. Montfaucon comp. Semler. tab. 131. Fig. I. tab. 132. Fig. I. Bellor, Sepuler. Fig. 52. Ober thre güse find verrecht. Montfaucon ab. 130. Fig. 4. Der sie fishen, stegen, schweben. Pabretti inser, p. 273. Monfaucon tab. 130. Fig. 8. tab. 132. Fig. 4. Nuch stehen inser, p. 273. Monfaucon tab. 130. Fig. 8. tab. 132. Fig. 4. Nuch stehen inser, p. 262. Monfaucon tab. 130. Fig. 8. tab. 132. Fig. 4. Nuch stehen inser, bet und einer gestägt; und sie facte, over an kad schenbauß, oder an had schenbauß, oder an had schenbauß, oder an had schenbauß, oder an had senten Swifgne; surz bei neerti

bürtie, theils jum Zeichen ber Anhe, liber einander schläget. Der Genius auf dem Tiestungter der Lessing ichem Abhandlung ift der Schläs, de er gleich siere den Todesschlas bedeutet. Das erste zeigt seine Stellung und Gebärde, seine Filigel und die heradsgesentte Kadel, nur der Todenstran in seiner Sand, der Schmetterling auf berselben und der vor ihm hingestredte Leichnam machen ihn zum Somno aeternali, dem Todesschlase. Er endet die Allegorie, die damit anstig auf Paula dem Gebilde des Prometheus den Schmetterling auf Paupt seitst ist dieser von ihm gestogen mid ruhet auf der Jand des Schases. Weiterhin silber Wercur die Seele in der Bestalt der Phyche weiter.

Drittens. Wenn einer ober zwei Genien vorkommen, so muß man ihre Bedeutung nicht ilber die Schranken ihrer Allegorie treiben; benn sie find eigentlich die Sym bole ber Ause. Bewahrer ber Urne ober des Todtenhauses. Alls solche stehen sie das, sie mögen die Hadel aufger chtet oder gesentl, die Kilje gestellt oder verschlungen haben, ja gesetht se kütten auch andere Attribute, oder mussessie gar die Ecke des Gradmals. Was sie sagen wollen

pedes sommi sindallenthalben fenntlich, Auch sie fier Ursprung nicht bunkel. Zenu za feden auf bem Kalen bes Appleides im altesten Gul ber Aunstelle beiben Anaben also geblitet waren, so mus dieses Symbol aus ber altesten Bribbologie senn; und fennen wir nicht schon in Aegybren den Sohn der Nacht, der seich seinem Namen nach an belden Kissen hint und ispaach ist? Es sis der Sohn der Sichten State im Schaltenstelle erzeugt worten und daber blesen unsichern Teitt hat. (S. Jablonski Panth. L. L. c. 6. p. 263—265.)

<sup>1</sup> Sie beißen babet auch Dii Manes, von benen man weiß baß ihnen bie Ruhe beb Bergivbeuen anembfolien wurte. Gorii inser. T. I. 382, unb vertileren fich in ben Bergirff ber ischigenben Genien bes Bergivobenen (S. Gorii inser. T. I. p. 193, 194. Fabretti inser. p. 72 – 74. Saggi dell' accademia di Cortona T. VI. p. 131 u. a., nach etrustiichen und römischen Begriffen nämilch.

sagen sie in jeder Stellung: "flöret den Körper nicht, er schläst; wir haben ihn zur Erde bestattet und sind ditter seiner Rubestäte." Gerade so gab Homer diese Allegorie dei dem Leichnant Sarpedons an, und ihr solgten die Klünstler. Wie ditter und also nicht wundern wenn diese Genien auch ohne Fackel sehen oder neben derzieben einen Köcher. Blumentkäuse mid andere Inssignien tragen. Ia wenn der Klünstler statt ihrer auch ein paar Hackeln, dober opsernde Knechte, dober opsernde Knechte, dober opsernder und Greisen siehte; so war und blieb der Zwock sieher Gegenwart berfelbe. Sie waren Bewahrer ber Auchstätte, sitt deren Schonung so manche Klücke und Bitten der Grabschicks sieher Wegenwart berfelbe.

Biertens. Wir wollen uns also auch hilten, die Namen bieser Gestalten auf Jiguren auguwenden, die an ihrer Allegorie gar feinen Theil nehmen; benn wie reich war auch bei Grabmälern die Kunft ber alten an ausschmillenden Genien und Knaden! Wenn 3. B. zwei berselben blasend auf spielenden Centauren reiten, i so gehören sie offenbar zu einem bacchilden Zuge, bergleichen, nebft vielen andern fröhlichen Figuren, Etruster und Römer auf ihren Tobtenmalen liebten.

Noch schwerer ift's, in ber befannten Gruppe ber beiben Brilber, bie man gemeiniglich Caftor und Pollur nenut, ben Schlaf und ben Tob zu erkennen. 6 Gie find als Opfernde bekränzt, und vor

- 1 Boissard, topogr. tab. 148, 144, Gruter, inscr. p. 578, 607.
- <sup>2</sup> Bellor, Luc. Fig. 13. 14. P. III. Fig. 2. Passeri Luc. T. III. tab. 46. 47 etc.
- 3 Gorii inser. T. III. tab. X. T. I. p. 303. Chpreffenbaume Pass. Luc. T. III. tab. 44. 48. Bictorien und Lorberbaume tab. 55. Der Uebergang mirb febr fennelich, fobalb man mehrere Grabmaler vergleichet.
  - 4 Reffing tab. 5.
- 5 Auch tas umgeworfene horn und Gefäß gebören zur Worftellung eines bacchischen Zuges, Rach Smetius Angabe (Gruter p. 606) ist der eine Gentus eine Pipche.
  - 6 Reffing G. 39.

ihnen steht der Altar, auf dem die eine Hadel das Feuer anzündet, die andere Figur hat eine Opserschale in der Hand, und nicht beide, sondern einer hat beide Fadeln. Wo erscheinen num sonst Schlaf und Tod bekränget? <sup>1</sup> Bor welchem Altar opsern beide? <sup>2</sup> Neume man irgendwelche zwei Henlenke, die ein slockes Opser brachten; <sup>3</sup> den Schlaf aber und seinen Bruder oder ihre Mutter Nacht neume man nicht; denn leine Bersche vorein ist diere Mutter Nacht neume micht; denn leine Person der die ein Symbol kennbar. Freisich wilnsche ich, Bausanias hätte uns nur in zwo Reißen gesagt mit welchen Attributen Schlaf und Tod zu Sparta in ihren Widskulen der Schlaf und Tod zu Sparta in ihren Widskulen der gestellt waren; <sup>3</sup> allein bei Pausanias wilnisch man so etwas oft verzebens.

<sup>1</sup> Bel Baffect (Luc, T. 1. tab. 38) ift ein befränzter Gentus, ber mit der berabgefentten Sadel dovon eilt und auf eine Urne rüdwarts weifer; wahrscheinlich bas Bilte einer vom Tobe geftoren bochgeiftende. Diefer befränzte Gentus ift aber weder ber Caffaf noch ber Iod, sontern ein fröhilder, solftlicher Gott, modifer ichter ich freiheinlich ber Symenaus.

<sup>2</sup> Bel Baffert (Luc. T. III. Fig. 32) unt sonft find inter andern Spilen bet feltem Genten auch opfend vergestellt. Sonft hate ber Geniad tes Schlafs felbft mit großen Göttern felne Aufschriften und Altare. Gruter, inser. p. 67. Fig. 8. p. 84. Fig. 1, p. 90. n. 5. Pausan. Corinth. cap. 31.

3 3ch halte biefe icone Grupve für ein Opfer an bie Sygien, eie, B. Murator, inser. T. 1. p. 20 und fronft burd dem Galaftse bejechnet ift, und lasse beiten Zünglingen ibren Namen Cafter unt Boltur, bis fich ein naherer Auffalus findet. Schaf und Teb können sie auch nach err Schönbeit biere Gehalten indes fewn, von reiche nach allen Beichreibungen ber Dichter weber ber Schaf noch Teb Aufprüche machten. Taber ich auch gar nicht anftese nich in ber Beitante von Abeltung bes Schafs, über bie sich Leifen (S. 27) mit Acht beschweret, für bie Abbiltung tes Schafs, über bie sich Leifen (S. 27) mit Rocht beschweret, für bie Abbiltung tes Schafs, über bie sich Spanhem. in Callimach, p. 324 ed. Ernest.) zu ertläten Sie sich ich viele daralteristischer für biefen Gott als bie verschönete bes Boi ffart; benn auch ber orphische hommus nennet ihn zexpaußenop, ben flarten und wobsgeadbert.

4 Bom gefundmachenben Schlaf im Tempel Aeffulaps bat er bie Bor-fiellung bezeichnet, mo ber Schaf (Corinth. cap. 10.) einen Vomen ein-fohlafert.

Aber wozu biese lange Debuction? Wenn unfre beiben Genien aus ber Muthologie ganz wegrücken, ja selbst am Grabe einen engern Platz einnehmen als Lessing, je selbst am Grabe einen engern Platz einnehmen als Lessing ihnen andvies; wenn sie dagogen biss eine allegorisch Bezeichnung der Aube im Grabe werben; bekommen sie nicht einen viel weitern Umfang, indem sie dadurch brauchdare Gestalten siel weitern Umfang, indem sie badurch brauchsen alle Menschen steren? Aus Menschen sieher Analoge ist allen verfländlich, oder lann in lurzer Zeit allen verständlich werden. Auch in christlichen Tempeln Gemen biese Bitder stehen, denn sie sind in christlichen Tempeln Gemen biese Bitder stehen, denn sie sind in christlichen Tempeln Gemen biese Bitder stehen, denn sie sind in christlichen Son keinem Thanatos, des Pluto Priester, ist sier die Kede, sondern von einem reinen Symbol der Menscheit, dem Schlaf und seinem

Schone Allegorie, bie ber Schopfer unfrer Ratur burch biefen Bedfel von Licht und Dunkel, von Schlaf und Wachen in bas Befühl auch ber gebantenlofeften Menichen gelegt bat. Dich buntt, er babe une baburd täglich an ben Umfreis unfere Schicffale erinnern wollen, und feube -une gu biefer Erinnerung taglich feinen Befanbten, ben Schlaf, bes Tobes Bruber. Sanft ranfchen feine bunteln Aligel berbei und umichatten uns mit ber nachtlichen Bolte. Der Genius fentt feine Radel, und erquidt uns, wenn ber Tag unfre Augen blenbete, mit einigen Tropfen ber Bergeffenheit aus feinem ambrofifden Sorne. Mibe bom Glang ber jungen Sonne febn wir die alte Mutter nacht tommen, mit ihren zwei Anaben auf bem Arm, in einen bunteln Schleier gebillt, aber mit einer weithin ftrablenben Sternenkrone. Inbem fie auf ber Erbe unfern Blid umbuntelt, wedt fie bie Augen unfres Beiftes auf ju großen Musfichten weiter Belten. Aber bie Blide babin finb für unfern Erbengeift nur Traume; mehr tann bie Mutter bes Schlafe unb ber Rube une nicht geben. -

Känftig seben wir, was bie Alten über ben lünftigen Zuftanb tröftenbes geträumt haben, sofern es nämlich ihre Kunst auszubrücken vermochte.

## Giebenter Brief.

So ruhig ses senn mag im Grabe zu schlimmern und von teinem Leide ber Erde mehr zu wissen, so bleibt dies immer doch ein trausiger Trost, und man sähe sich in turzer Zeit an den beiden Schildhaltern der Ausse satt und milde. Sollten die alten also nicht darauf gekommen sehn den Begriff des Todes noch weiter zu führen und aus ihrer Philosophie und Tradition auch der Kunst füßere Tröstungen anzubilden? Kein Zweisel, da auch bieriber ohne alle mystiche Dentung viele Gradmäler Zeugnist geden.

Buerst war es angenommene Sache ber ältesten Trabition baß nur ber Körper verwese, ber Athem, die Seele aber in Reich er Schatten gehe, und basselhe als Schatte, als das Jool amd simulacrum eines Menschen sortlebe. Durch eine passende Menschen sigtet schaft ein Vield, das fach ind die Vielle ines Schmetterling es mit der Bedeutung der Seele. Auf vielen Dentmalen ist es sichher mit der Bedeutung der Seele. Auf vielen Dentmalen ist es sichher nur etwas liberbleibendes glaubte. Da liegt 3. B. die Entschaften; i der Tobenschen sigter der Munde fernung der ihren Kisen; iber ihrem Gesche, ans ihrem Munde siegt der Schmetterling, die Seele. — Dort ein Gerippe; 2 die Kise ilder einander geschlagen, die eine Hand aufs Haupt gelegt; Beichen der Auche. Aber auf seinem Knie sitz der Bogel, der den Richterling aufsängt; ein andere Schmetterling siegt auf den Richt des Voglas mit seiner gesentten

<sup>1</sup> Spon. Miscell. p. 7, Fig. 4.

<sup>2</sup> ib. Fig. 5.

Fadel; 1 entspannt ift ber Bogen, ber Röcher liegt an ber Erbe; aber auf ber andern Seite triecht unter ber flammenben Fadel ber Schmetterling, die Seele. Es wäre eine nuthlose Mithe, eine Menge Schmetterlinge biefer Art hier zu sammeln, zumal sie andre icon gefammelt haben.

Balb entftanb ans biefem Bilbe ein iconeres. Bas foll ber Schmetterling ju ben Giffen bes Schlafes? Wie wenn bie Berftorbene in ihrer Bestalt felbft ericbiene und ber Benine fie flatt einer Bafithea umarmte? Giebe ba, bas icone Bilb bon ber Bipche mit Schmetterlingeflugeln, bie ber Schlaf umarmet, auf fo vielen Grabmalern. 2 Daf es ber Schlaf und nicht immer ber Amor fevn follte ber bie Bioche umarmt, zeigt nicht nur bie berabgesentte Radel, 3 sammt bem baufigen Gebrauch biefer 3bee auf Gargen und Grabmalen, & fonbern am meiften bie Bufammenbaltung mit jenen gablreichen anbern Borftellungen, bie ben blogen Schmetterling neben bem Schlafe zeigten. Sobald Bioche eine Berfon warb, mar nichts natilrlicher als biefer Rug in ben Armen bes Schlafe, ba Somer felbft bie 3bee von ber Bermählung bes Schlafes mit einer Gragie gegeben batte, und es ein bergebrachter Glaube war baft biejenigen bie bier von Menichen geliebt maren. auch von Göttern geliebt und von folden als Lieblinge weggeführt murben. Mehrere Dichter batten biefe Borftellungeart gegeben, 5

<sup>1</sup> ib. Fig. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bellori Luc, Fig. 7. Passer, Luc. T. H. tab. 20, T. III, tab. 92. Gruter, p. 690, n. 8. Spon. Misc. p. 7. Fig. 7. 8, sq.

<sup>3</sup> E. Spon., Bellori I. c. Bindelmann descript. du Cabinet de Stosch. p. 156. n. 886. 887.

<sup>4 ©.</sup> Gorii columbar. Liviae August. Praef. Spon. Miscell. p. 8. Buonaroti Osservanz, tab. 28. p. 193. Middleton monim, tab. 4. p. 87.

<sup>5</sup> S. Baufanias 1. C. 3., ber bei ber Entführung bes Cephalus won ber Aurora ben helbous anführt. Eine abnliche Etelle ift in ber Theogenie v. 983. f. Welche Entführung auch auf bes jungen hvacinithe Grabmal ftant. Fabretti inser. p. 188. 193. 194. 702. sq.

Homer selbst war in ihr vorangegangen, der 3. B. ben Clitus, <sup>1</sup> den Orion <sup>2</sup> als Geliebte von der Autora entführen läßt; ja ein großer Theil der mythologischen Tradition ging auf diesem Wege. <sup>3</sup> Mit der Zeit also ward es ein gemeiner Ausbruck von einem fruh Berschorbenen: "die Sonne hat ihn entführt, die Götter haben ihn geliebet."

Wenn nun gar Bruber und Schwester, Gesiebter und Gesiebte in turger Zeit einander nachgehoft hatten — was war natürsicher als daß die Eltern schrieben: Calippo F. Helpicli F. und beibe sich im Bitte biefer schwien Gruppe auch im Tobesschlass unwarmen liesen? Der verschränkten Filsen steht Plyche ruhig da und legt dem brüberlichen Genius die Jand auf die Schulter. Oder sie umarmen sich, die Jungfrau bescheiten verhillt, nacht der Jüngling. Auch bloß als Künsslerides betrachtet, ist die Gruppe eine der reizenbsten die gedacht werden aum; daher sie auch so gern wiederhost ward.

- Odyss. o. v. 250, mo Somer auebrudlich fagt taf Aurora ihn megen feiner Schonheit geraubt babe, bamit er bei ben Unfterblichen mare.
- 2 Odyss, &, v. 121. Er erfidrt bie Enifuhrung ber liebenben Gottin fogleich burch bie Bfeile ber Diana, b. i. burch einen unvermutheten Tob. Beibe Bilber alfo follten ein Gleiches fagen.
- 3 Die Jabel ber Entführung bes Tithonus von ber Autora war eine ber altiehen: S. Hymn, in Vener, v. 219. sq. Die Entführung ber Broterpina, bes Ganhmebes u. a. find eben fo befannt. Auf ber Erbe war bie Mythologie voll von Geschichen, do liebenbe Götter ihre Geliebeten entführten haten; Mentchen ibden ei, warum sollten es bie mächigen Getten einführ noch mehr thun umd gethan haben? Ohne Iwelfel war bieß ber Ursprung bieser Borfiellungsart und nicht ber lindigte, ben Geraftibes Bonticus angibe. (Homer Allegor, p. 492. Gale.)
- 4 Gruter. inser. p. 928. n. 4. 5. Gorii inser. II. p. 33, fowie man auf ber anbern Seite fagte: ber bofe Damon hat ihn entführt, bie Parge hat ihn geraubet.
  - 5 Spon. Miscell. p. 7. Fig. 7.
  - 6 ib. Fig. 8.

Und mit ihr war der llebergang zu einer Menge neuer Borstellungen gegeben. Der Genius des Schafs hatte eine große Angahl Brüder, die, wie allenthalben, so auch auf Grabmälern in manchertei Spielen vorzehlt wurden; wer unter diesen war ihm näher verwandt als Amor? Die umgelehrte Fadel durste nur ethoben werden, wie sie auch bei den Genien oft ersoben ward; der auch bei den Genien oft ersoben ward; der auch bei den Genien ihn do fam Phoche, abermals durch Hilfe einer gegebenen schönen Fabel, mit Amor und allen fröhlichen Genien in Gesellschaft. Sie wissen und allen fröhlichen Genien in Gesellschaft. Sie wissen Apulejus beneide; die nieue, die einzige um die ich den afrikanischen Apulejus beneide; die Geschächte von Antor und Phyche.

D hatten wir sie ans einer aubern Hand als aus ber seinigen! Ware ber Grieche noch ba, 2 ben Julgentins anfilhet, ber sei in gaugen Blichern weitläusig beschrieben! Aber wir milisen nehmen was ba ist; und so will ich nächstens einige Momente bieser schönen Bickung auszeichnen, die, wenn sie nicht bei veranfassenben Tobes-fällen schöner Gesieben entsauben sind, doch gewiß ben Klinftler reigen mußten, sie zu Emblemen bes Tobes zu bitben.

### Achter Brief.

"Pfiche, bie fconfte ihrer Schwestern, erregt ben Reib ber Bottin mit ihrer Schonheit." -

Und welchen Ausbrud tennen wir auf Grabidriften häufiger als ben vom Reibe höherer Befen? 3 Die Fabel ging auch hier mit ber Geschichte bes Apolls, ber Diana n. a. voran, so bag bie

<sup>1</sup> G. Apulejus Bermanblung. B. 5. gegen bas Enbe.

<sup>2</sup> Fulgentius nennt ibn Ariftophon: f. Autor. Mylbogr, p. 718. ed. von Staveren.

B Invida Fata, @96roc, atra dies abstulit etc.

Pfeile ber lettern eine gewöhnliche Bezeichnung bes fanften, frilben, unichnibigen Tobes geworben maren. 4

"Der unglüdlichen Phiche spricht ein boler Oralesspruch bas Schickla zu bag sie einem Ungebener zur Gattin bestimmt ser; mit Theanen wird sie bingeführt, zu ihrem Hochzeit als zu einem Tobtensfelt. Dusser bermen die Fackeln, die hochzeitliche Fische seutst flagende Tone, der Homenans erstircht wie ein Tobtengesang, die weinende Phyche nimmt wie eine Sterbende Abschied, und ihre Krent vertalsen sie trunernd."

Erinnern Sie sich an so viele Grabichristen, die dasselbe sagen. Der Hymenäus ift in einen Todengejang, die bochzeitliche in eine Leichensadel betwandelt, das blübende Mäden ist eine Braut des Orcus. Seibst der Name Psyche kam dem Gebrand dieser Geschickte zu statten und ind zu ihr ein; denn mit welchem Namen ist den Berstorbenen auf ihren Gradmälern mehr geschmeichelt und gesiedlofet worden als mit dem Namen Phode, Psycharion, anima, animula, denen sie die silhesten Beinamen gaben, die sich in der Sverade sanden.

Beiter. "Die von ihren Eftern verlaffene Pipche, beren Brantfadeln von Thränen verlöscht find, harret in ihrer baugen Einöbe auf bem Gipfel best Berges, und plösstich erhebt fich ein linder Bebhpr: rubig trägt er sie in ben Grund bes brunten liegenden Thals und legt sie sauft in ben blumigen Schoof eines weichen Rafens nieber."

Abermals ein Moment für die Ueberführung des Tobten; benn icon der Name sagte es daß vom Zephyr gesührt ober hiniber-gesihrt zu werden, einen sansten lebergang bebente. So ward ber Sohn der Aurora, Memmon, noch von seinem Schierkpausen door

<sup>4</sup> Odyss. é. 123. à 171. 197. 323. ó. 409. 477. ú. 60. 80. sq.

ben Binben hinweggeführt; bie hinwegführung, burch wen fie geschen mochte, batte bie Sprace und Runft gebeiligt.

"Bsiche betrachtet ihren neuen Ausenthalt, und sie ist wie in einem ethssichen Ebale. Auf Blumen tritt sie dasser, ein Palast von Licht glänzt ihr entgegen, eine Göttertasel fieht silv sie gebeck, Darmonien laben sie ein zur Frende und Liebe."

Richts anbers hatte bas Leben in Elpfium, bas bie Dichter ichilberten und bie Grabidriften priefen, 2

Nein, du bist nicht gestorben, o Brote! Schönere Fluxen Siehest du jeht und bewohnst voll Freude der Sesigen Inselu.
Auf den Auen Espsums wandelnd in sprießenden Bumen, Lebt vom Leibe du fern. Gertilbt vom traurigen Winter Bist du nicht mehr, nicht mehr von hiep gequält und der Krantseit, Richt von Hunger und Durst. Der armen Sterbsichen Walfabrt Reizet dich zum Berlangen nicht mehr; ein untadesig Leben Lebst du in reinem Glanz, in der Nähe des Götter Dlympne;

"Aber ber Pfuche brobeten Unglückfälle. Bon ihrem Geliebten getrennt nuf sie ben fiellen Fessen binanf zum flogischen Pfuhf, aus bem Socht ihre Urne zu sillen; und wer hilft ihr babei?" Ein Bilb, bas auf Leichenntalen so oft vorsonnut, ber Abber.

"Eublich foll sie fiber ben Aceron selbst, jur Proservina bin, ins Reich ber Tobien; sie bekommt sir ben Gerbenus besänstigende Speise und bas Fäbrgetb sir ben Charon mit sied, offlictlig gelauftie an die bundlen Orte und teher mit der gefährlichen Bilchse zurück, die ber Rengierigen ben Tob bringt, bis Amor sie wieber belebet. Run sind ihre Leiben vollbracht, die himmlische Bermählung solgt mit bien Eeben mit ben Göttern."

Rönnte eine Geschichte erbacht werben bie bie Schidsale ber abgeschiebenen Pfpche, beren Name schon bie Allegorie festbielt, ab.

<sup>4</sup> Quint. Smyrnaeus Paralipom. L. 2. v. 549. sq.

<sup>2</sup> Gorii inser. II. 119.

wedselnber, reichen, anschausicher schilderte als diese! Und ho bliefen wir uns nicht wundern wenn sie auf Leichenbentmalen so oft vorschment, Sier winder Phyche Blumentränge spren gelieden Genius zu seinen, der ihr einen Kranz von Myrthen darbeut; dort hält sie bertlibt die Hadel nieder, der Genius tröstet sie und bezie de Daud auf ihre Schilter. <sup>4</sup> Bald lüssen sie einander und erheben sich umarmend in die Lüsse. Jest süber hinden mit erhobner Fackel beide Liebend zum Brautbett; Phyche ist tie verschiert; der Genius an ihrer Seite minder, einer seiner Brilder geht voran, einer sofit? <sup>2</sup> — u. s.

Ungliktlicherweise hat man auch bier bei Särgen und Leichensteinen so manches in biefer Beschichte gestletit gebeutet, das gewiß eine ofsenere Gestalt annähme, wenn wir die Fadel von einem ältern Schriftsteller ergählt besäßen. So glaube ich 3. B. nichts davon, das wenn ein Bogel den Schmetterling aushalcht, dieß die Seelenwanderung bebeute, 3 oder das wenn der Berührt, er damit die Seele durchs Feuer reinige, 4 Biel ber dert denne Sentus ihn mit seiner Fadel berührt, er damit die Seele durchs Feuer reinige, 4 Biel ber dert dienes entweder die mancherlei Justüle an, denen man die abgeschiedene Seele ausgescht glaubte, 5 oder daß ein glinstiger Vote der Götter, deren gemeines Simbild die Rögel waren, 6 sie bilisteich ausgehme und jum Ort ihrer Bestimmung bringe, wie bei Bergötterungen und som aus Dem Bestwort aus dem Bilde der Fadel

<sup>6</sup> S. Gorii columbar. Liv. Augustae, Borrete und Auszierungen bie und ba.

<sup>2</sup> Spon. Miscell. p. 7. fig. 3.

B Spon. Miscell. p. 8.

<sup>4</sup> Windelmann's Allegorie G. 78.

<sup>5</sup> Animula vagula, blandula, quae nunc abibis in loca? etc. Oft ucht ber Benius ten Schmetterling auf ber Erbe mit-feiner gadel ober einer Leuchte, wie im Duntein.

<sup>6</sup> Virgil. Aen. L. VI. nat. Heyn. et al. al.

entstanden die der Genius führte; nud da die Geschickte von Schmerzen sprach die Amor durch die Fackel der Phyche gelitten hatte, so sag der Gegensty dergestat uahe daß in einem Spiel mit den Syndolen bald der Genius den Schmetterling oder die Phyche, bald diese wiederum den Amor oder gar den Schmetterling, d. i, sich selbst peinigt. Ueder jedes dieser Spiele eine neue Moral zu ersinnen, halte ich für so leicht als muhlos; die Stee im Gangen aber ist sichen, so sich das hin mehr als Giner Situation sür die Gradmäser junger Personen saft teine holdere wüste. Möge der Genius ein Engel oder Amor oder der Schass sien Jewi; genug, wenn er die Berhiltte sant hinder führt und elpssiche Jugendfreuden dort auf sie warten.

## Mennter Brief.

Wir wollen mehrere anmuthige Borftellungen betrachten, mit benen bie Alten ihre Graber schmildten.

Der Tradition nach musten die Berftorbnen über buntle, furchtbare Ströme ober gar ilber ben Decan; wie famen sie hinniber? Der alte Charon war ein trauriges Bith, bas inbessen uf Leichenbentmalen boch auch nicht fehlet; ' man wöhlte also fröhlichere Schiffer, mub bier flanden abermale Bögel, Fische, Genien zu Dienst. Auf Delphinen ober andern Seethieren schiffen sie hinliber, 2 wozu die Geschichte Acions n. a. Gelegenheit gaben. Dit sind blafende Tritonen um sie ber, 5 eine Art bon Bergötterung, zu ber die Kabel der Ino, des Melicertes n. a. einind. Zeht sigt der Genius ohne Kilgel auf einer Muschel nu bät ben Schmeterling in die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bellori monum. fig. 55. Lucern. fig. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Passeri Luc, III. 53. Gruter. p. 766. Gorii inser, III. tab. 12. 14 Boissard. tab. 82. sq.

<sup>3</sup> Gorii inscr. p. 344. III. tab. 78. Bellori Luc. fig. 5.

Höße; 1 jeht siht Pjede aus einem Schiff, von Delphinen gezogen, nud rudert seibst. 2 Die Vorstellung warb endlich so befannt und allgemein daß- man den Schmetterling oder die Psyche gar wegließ, und blöß die schiffenbern, sahrenden Genien zur Verzierung brauchte. Auf andern Gradent sie in einer Art von fröhlichem bacchischem Zuge; sie blasen, auf spielenden Centauren reitend; wie denn dergleichen Ziste. heils die Ville als Ville eine Fröhlichteit, theils dieweiten als Amhielungen auf die Vergötterung der Artadne, oder auf die Freuden der andern Welt, dei Todenmalen sehr geliedt vourden. 3 Es wäre unnitg die andern Spiele der Genien zu durchgeben, die bald ein Andenken aus dem Leden des Verscheuntzern, zumal eines Illinglinges und Kindes, dass überfeaupt fröhliche Bilder waren, an die sich in Artanus den Auge dieser Vactionen gewöhnt hatte and die schieden der Weben des Verschungt verüstlichen, traurige Vorsellungen verickendeter.

Ferner. Nach ber Tradition kam ber Tobte ins Reich bes Pluto; wer wird fich da seiner annehmen? wie können aus bem bunteln Reich tröflende Siebter werben? Dier kam ihnen bie Fabel zu Hilfe. Bald ift es Mercur, ber die schene Seele an ber Hand bat und linde flibret; b jett find es Caftor und Pollur, rettende Gettersone, bie ben Tobten begleiten; b bad wurden die Arbeiten bes Hercules vorgeftelt, wie er Seelen zuruchflitzt und den Gerberns

<sup>1</sup> Ogle tab. 27. Gorii inser, Ill. fab. 13, eine Art ber Bergotterung auf einer Dufchel ber Benus.

<sup>2</sup> Windelmann descript. du cab. de Stosch. p. 138 n. 900. Pfiche mit ber f\u00e4def auf einem Wagen von Genten gejogen, in ten \u00e4\u00fcften. Licet. Hierogl. p. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Seffing's tab. 5. Gorii inscr. T. III. tab. 17. 29. 30. 35. Bellori monum. lig. 109. Muratori inscr. T. III. p. 1468. 1473. u. f.

<sup>4</sup> G. bie Bergierungen ber herculanifchen Gemalte und anbrer Dent-male aller Art.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bellori monum. fig. 55, 56.

Gorii inscr. Ili. tab. 10.

bänbigt. 

3 Seht brobet er einem Lewen, 2 jeht reichen Pfuto ober Proferpina bem Hoffenfinde Speisen, daß er ben Tobten nicht ichrecke. 

3 Bab ift's Persiens, der die Andronneda ertöstet, 4 bald ich's Bergötterungen, 3. B. des hercules, der Semele, der Ind's Hoffensteins auf der alten Hoffensgeschichte. In bieser schweiften die Kilnster sowie umber, daß sie entweder ähnliche Todesfälle der Hoffen, oder die Spiele an ihrem Grade oder gar, ohne Beziehung auf den Tod, bies als große und fröhliche Kunftgegenflände, ihre Khaten selbs vorstellten; wo es benn sehr ungereinnt wäre, wenn man jeden Ing der Borftellung deuten wollte.

Dber man verließ gang die Gegenben bes Pluto und schilberte bie Reife nach Etyfium, nach ben Garten ber hefperiben ober bas Leben mit ben Göttern. 7 Auf biefem Deutmal reitet ein Bingling nach bem Baum mit goldnen Aepfeln, zu bem einst hercutes ben Weg nahm. 8 Auf jenem speifet und streichelt

- Gorii inscr. III. tab. 77, 78. Bellori monum. tab. 16. Passeri Luc. III. tab. 93. 94.
  - <sup>2</sup> Gruter. inscr. p. 924.
  - 8 Fabretti inscr. p. 468.
  - 4 Admiranda Rom. tab. 62.
- . Auf tem Grabmal tes Spaeinthus unter tem Ampflalicen Thron bei Baufanias B. 3. T. 18, 19.
- e llebrigens hat hepre in feiner Borfelung uber ben Kaften bes Spyfelus (Gott, 1770) bie gegründere Unmertung gemacht, bast, da die Kniffler bergleichen Aunftwerte als Sartopbagen u. voll, mabricheinlich im Borrath gemacht und die Borfelungen auf benfelben feilst own andern erviett, thelle nach ibere Shantasse gedneter batten, man nicht überall Budmmenbang ber Siguren ober Deutungen auf ben Berstobenen suchen fonne, welches lirtheil die Bergleichung mehrerer Deutungle gesterer Bertmale offenbar beträftigt. Inbessen war auch bei ben Gradmonumenten offenbar ein gewisse fürftigt. Inbessen war auch bei bem Gradmonumenten offenbar ein gewisse Gostume in Kunstwerfellungen und ber Bauart gegeben, dem man im Ganner folgte.
  - 7 Gorii inscr. II. p. 119. 140. Gruter. p. 748. 686.
  - 8 Fabretti inscript. p. 161-163.

das Maden den Abler, <sup>4</sup> daß er sie wie den Sanymedes hinauftrage. Dort wird eine Daphne in den Lorberbaum verwandelt; <sup>2</sup> hier schläft ein Endymion im Schooß des gestügelten Saturuns; von einem Amor wird Luna zu ihm gesührt, und hinter wartet der zweiseshannte Wagen mit bienenden Liebeshältern. <sup>5</sup>

Enblich was follen auf ben Grabmalern alle bie Rrange und Blumen, bie Trauben und Fruchte, bie Schwäne und Tauben. bie balb trinfen, balb fich tuffen, balb Früchte toften u. f. als fröhliche Ibeen geben, woher man fie auch nehme. 3ch weiß wohl baß man auch bier viel ju febr gebeutet bat, und ber Antiquarier gern alles genau nehmen möchte, wogu er irgenb eine erläuternbe Stelle finbet; inbeffen ift's eben fo gewiß baf bie Runft im Alterthum eine Art bon feftgesetter Bilberfprache gehabt bat, bie nur uns, bie wir nicht baran gewöhnt fint, frembe buntet. Tauben, Bogel, Genien, Rrange, Comane u. bal, maren angenommene Bilber balb ber Froblichfeit und ber Jugenb, balb bes Alüchtlinges und ber Liebe; warum follte alfo ber Storch nicht bisweilen auch eine Deutung auf bie fortwährenbe Liebe ber Eltern gu ihren Rinbern ober ber Chegatten unter einander gebabt baben, ba fo manche Grabidrift und anbre Borftellungen es beutlicher fagen? 4 Warum follte bas Reft bon jungen Bogeln, ju bem bie alten fliegen. 5 warum fo oft biefer fich aufschwingenbe Abler, 6 jener Bbonir, 7 biefe

Gruter, inscript, p. 830.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gorii inscript. I. p. 439. Fabretti inscr. p. 186. Murat. inscr. p. 1543.

<sup>8</sup> Mus, Capitol, T. IV. tab. 24.

<sup>4</sup> Gruter, p. 806. 681. n. 8

<sup>5</sup> Bellori monum. fig. 105.

<sup>6</sup> Gorii inser. I. p. 191. 360, bet Boiffart, Gruter oft. Passer. Luc. T. III. tab. 57. 60. 83. Er war ein gewöhnliches Bild ber Bergotterung bei ben Romern.

<sup>7</sup> Fabretti inscr. S. 378.

fliegenben Schwäne, 4 enblich insonberheit jene so hänsigen Göttermabzeiten 2 ohne Gebanken bahin gebildet seyn? Aus Mingen sowohl als and andern Ehrenbenkmalen ber Kömer weiß man baß bei ihnen biese Art spunbolischer Sprache sest bestimmt und gegeben war, und von römischen Denkmalen ist hier meistens nur die Rebe.

Enblich die Bergötterung ber Kaiser und Kaiserinnen; wenn hier ein Abler, bort eine Lucifera ben neuen Gott, die neue Göttin zum himmel trägt 3 — Bergeihen Sie. Der Glanz bieser zur zu hoch getriebenen römischen Pracht, der oft den Ausverides menichlichen Geschlechts mit Götterehren schmildte, blendet mein Auge so sehr, daß ich es lieber zu jenen fiillen Denkanalen der eherfichen, freundschaftlichen, elterlichen Zärtlichteit auf den Gräbern zurücknende, nud mit dem Bilde der treuen hände, die sich auch für jene Welt zusammenschlingen, a biesen langen Brief ende.

## Behnter Brief.

Der zweite Theil ber Lessing'ichen Abhandlung betrifft bie Frage: "Saben bie Alten Stelette gebilbet? und was wollten fie bamit sagen?"

Es ware eine unnilte Mihe, einige mehr aufzublättern als Lessing angesibrt hat (selbs biese wenigen sind in Anfebung der Kunst unwichtig); die Hauptfrage ist ihre Bedeutung. Lessing sagt: "Diese Gerippe sind Larvas, und das nicht sowost insofern als Larva selbst nichts anders als ein Gerippe heißt, sondern insofern

<sup>1</sup> Gruter. p. 701. n. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gorii inscr. I. p. 30. 99. II. p. 22. Boissard tab. 81. Murat. inscr. T. III. p. 1348.

<sup>8</sup> G. bie Admiranda Rom. tab. 9. 37. et al.

<sup>4</sup> Fabretti inser. p. 421. 425. Murator. inser. T. III. p. 1321. Andre fimple Borftellungen f. p. 1324. 1661. 1522.

als unter Larvae eine Art abgeschiebner Geelen verftanben murben." Das erfte glaube ich nicht gang; bas lette icheint mir unerwielen.

Benn Geneca fagt: 1 "niemand ift fo ein Rnabe baf er fich por bem Cerberus, bor ber Finfternif und jener Larvengestalt nadter Gerippe fürchte," jo nennet er bas woffir fich Rinber fürchten, ben Sund, Die Finfternif, flappernbe Anochengestalten. Dieft maren Bilber welche bie Rinber faben, woburch ihnen bie erften Begriffe vom Tobe beigebracht murben, bas Tobtengerippe, bas Tobtenbaupt, bas iener Schlemmer fogar fünftlich bei ber Tafel auffette.

Heu heu nos miseros, quam totus homuncio nil est! Sic erimus cuncti, postquam nos auferet Orcus 2 of Mal.

bieß es babei; und wenn auf Steinen ber Tobtentopf erfchien, fo wirb ibm auch feine Bebeutung beigefügt: 3 πίνε, λέγει το γλύμμα, καί έσθιε και περίκεισο άνθεα: τοιούτοι νεινόμεθα έξαπίνης. An Cemure ift bei biefen Geftalten nicht zu benten.

Die wenigen Dentmale, wo bei Grabern Stelette bortommen, fagen nichts anbers. Sier 3. B. liegt eins, in ber rubigen Stellung bes einft lebenbigen Rorpers, bie Sand aufe Saubt gelegt, und auf feinem Rnie fitt ber Bogel, ber ben entflogenen Schmetterling, bie Geele, auffangt; was tann es anbere bebeuten ale ben entfeelten Leichnam? 4 Dort führt Bluto bie Seele hinveg; Mercur öffnet bas Tobtenbaus; ein Stelet liegt baneben; 5 mas tann es bebeuten ale mas feine Geftalt zeigt? ben entfeelten Leichnam. Bier ift ein Tobtenhaupt; 6 ber Schmetterling fliegt über bemfelben; ber Afchenfrug, bie Mobnblume, bas Rab bes Berbangniffes fint baneben :

<sup>1</sup> Epist. 24. Opp. Senec. Vol. 3. edit. Bipont, p. 79. Larvalem habitum nudis ossibus cohaerentium.

<sup>2</sup> Petron, Satyric, p. 59. edit, Gabbem. 3 Gorii inser. III. p. 21.

<sup>4</sup> Spon. Misc. p. 7.

<sup>5</sup> Gorii inser. T. I. p. 382.

<sup>6</sup> Piceti Hierogl. p. 158. Geftredte Stelette f. Fabretti inscr. p. 17.

mas fann bas Saupt bebeuten als ben lleberreft bes Tobten, beffen Miche bie Urne empfing, ber bon ber Blume bes Schlafe eingefchläfert, in Friche fcummert, nachbem ibn bas rollenbe Rab bes Schidfals fturgte; bie Scele fcwebt über bem tobten Leichnam. So auf anbern Deutmalen, felbft ben barbarifchen Stein nicht ausgenommen, auf ben Leffing feine Spothefe faft allein bauete; bie geftredte Stellung zweier Bestalten auf ihm zeigt mas fie bebeuten.

Die Romer feierten ein Geft filr bie Claffe ber Abgeschiebenen bie fie Lemures nanuten, und ba une Dvib bie Gebrauche beefelben ausführlich befchreibt, fo bleibt tein Zweifel baß felbft ber Bobel in Rom bie unruhigen Beifter nicht als Rnochenmanner, fonbern als Schatten fich bachte. 2

Co war auch bas Geft entftanben: ber erichlagene Remus, ber erfte romifche Lemur, ericbien als ein blutiger Schatte und gab bie Gebräuche feiner Ausföhnung an. 3

Unter Griechen und Romern ift mir feine Erscheinung eines Abgeschiebenen, feine Beschreibung bes Schattenreichs befaunt, bas an biefer Beingeftalt Antheil habe. Schatten geben ine Reich bes Bluto, Schatten ericbeinen; auch in ber Wohnung brunten haben bie Abgeschiebenen ihre Geftalt, bis auf bie Befichtszuge, Bunben und Rleiber, wie bie Rieberfahrt bes Uluffes, bes Meneas, auch mehrere Stellen bei romifchen Dichtern zeigen. Das Gefpenft bas ben Brutus fdredte, fein bofer Damon, erfcien fdredlich; aber

<sup>4 @.</sup> Gorit inscr. I. p. 455, (Passeri gemm. astrif. P. II. p. 248.) Seiner Runft nach ift ber Stein feiner Aufmertfamfeit merth; einer ber fogenannten magifchen gnoftifchen ober Bafilibianifden Steine, voll unaufammenhangenter griechifcher Buchftaben und barbarifcher Tone. Den mpftifchen Ginn ber Borftellung ju entrathfeln, lobnet es faum ber Dube : unmöglich fann er bie augenommene Dothologie ber Griechen und Romer über ihre Abgefchiebenen umftogen, bie aus Dichtern und Runftfern befannt ift.

<sup>2</sup> Ovid. Fast. I. 5. v. 422, 425, 434, 439, 442, 443, 3 ib. v. 457. 460.

nicht als Gerippe. So tehrete jene Riefengeftalt als eine Furte Dions Haus; \* weber sie aber, noch bie Worme, noch bie Lumiel, noch bie Empule \* waren Knochengestalten. Böller, bie ihre Leichen wenigstens jum Theil verbramten, satten nichts was ein solches Phantom ihrer Einbildungstraft einzwingen burfte.

"Aber die Larvae der Römer? Bebentete das Wort nicht wirflich Schreckgelpenste der Tobten, und bebentete es nicht zugleich die Beingestalten von benen wir reben?" Eine kleine Auseinandersetzung wird zeigen daß die Auff an dieser Uebertragung ober Berwirrung der Begriffe feinen Antbeil genominen babe.

Die ätteste Bebentung bes Worts Larve war nicht baß es ein Elett, soubern baß es einen bolen ar (Larve) bebente. 3 Da bie Aömer, wie in Gebräuchen und Sinrichtungen, so auch in Meinungen und im Aberglauben ursprünglich von ihren mehr cultivirten Rachbarn, ben Ernstern, geleitet wurdert, so nahmen sie anch ben Glauben an die umherwandernbern Seelen der Mögelvocknen auf, aumal es ein sinnlicher Begriff ist daß die Seele von ihrem Körper, der Bater von seiner Familie, der handberr von seinem Hangle sich ungern scheiden. In den älkesten wurden die Zobten in ober neben ihren Wohnungen begraben; daburch mußte bieser Glaube noch sieser woch einer Bohnungen begraben; daburch mußte bieser Glaube noch sieser wurzeln.

Richts tommt baber auf etrustischen Denkmalen häufiger vor als Bilber ver karen; nie aber unter allen hundert Borbellungen tommen sie als Seletette vor. Sie sind ganze Gestalten, Gestalten von beiberlei Geschiedet, wie diese Nation sich auch die Manen und furrien bachte. Kein Tobter wird je als ein Selet in jene Welt



<sup>1</sup> G. Plutarch in Brutus unb Dione Leben.

<sup>2</sup> S. Theoer, Idyll. 15. Aristoph. Ran. Act. I. Sc. 6. Philostr. Apollon. I. 4. c. 25. p. 165. ed. Olear.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Passer. Pictur. Etrusc. T. I. Diss. de lari busP. II. de Phil. Etrusc. p. LXVII. LXVIII.

geführt; es ift entweber bas Bilb bes Tobten ober eine balb nadte, balb befleibete Bestalt bes Denichen, 1

Mun war es aber febr natilrlich bag, ba ber Begriff von Larva als von einer Tobtenericheinung ber Sprache einheimisch mar, und viele Ableitungen fich aus ibm gebilbet hatten, bie Römer bem griechischen Stelet, für welches fie feinen Ramen hatten, ben Ramen Larva gaben. Inbeffen mar und blieb biefes nur eine übergetragene Bebentung, fo baß 3. B. in Apulejus gerichtlicher Bertheibigung 2 bas Bort Larva in biefer Bebeutung burch bas griechis iche Bort noch erflärt werben mußte. Und nachbem Apulejus es erffart und fich fiber bie baffliche Beftalt bie er bei fich filhren follte, gerechtfertiget hat, tommt er fogleich jur gemeinen Sprache gurud und wünscht bem Larvato, ber ihm Zauberei ichulbgegeben, alle Schredbilber ber Schatten, Lemurn, Manen und Larben.

Benn alfo bie Runft Tobtenerscheinungen, Larben vorzuftellen hatte, wie murben fie vorgestellt? ale garben, in ber Bebeutung bes Borts nämlich bie auch bei uns noch gewöhnlich ift, ba Larve eine Maste bebeutet. Bielfach erscheinen biefe auf ben Grabmalern ber Romer. Dort fliegt ber Schmetterling einer Larve in ben aufgeriffenen Munb; 3 bier führt Mercur bie Geele in ben Rabn ber Tobten: Benien begleiten fie und ichiffen mit binuber; bie ehrwurbige Bestalt bes Tobtenrichters rebet fie an; Charon greift jum Ruber; neben und binter Charon bliden Larven bervor, Gestalten aus bem Borgemach bes Orcus, wie auch Aeneas fie fant, terriculamenta mortuorum. 4 Die Runft ergriff biefe milbere Borftellungsart,

tommen biefe garven, oft aufgeriffen und fcredlich, oft rubig ober gar Berbere Berfe. XXV. Lit. u. Runft, XIII.



<sup>6</sup> S. Passer, pict, Etrusc. Paralipom ad Demster, Gorii inscr. T. III. Mus. Etrusc. sq.

<sup>2</sup> Hiccine est sceletus? hæccine est larva? etc. Edit. Casaub, p. 78. 3 Bori nennt eine folche Larvengeftalt bie Libiting ber Etruster : fie ift

fein Berippe, fonbern eine mirfliche Larve. 4 Licet. Lucern. p. 601. Auf ben Grabmallern und Grablampen

eben um Gerippe und Tobtentopfe nicht zu bilben; fie zeichnete bafür nichtige Bhantome, schwebenbe Schreckgestalten, Larven.

Wie natürlich wird hienit alles, wie schonend und würdig zeigt sich bie Kunft der Alten, auch wenn sie dos schussische Lexes abzubilden gezwungen war! Sesete bleibt der Tobtenleichnam, Schatte wird Schatte, Larve wird Larve; was die Sprache aus Noth verwirte, sonderte die Kunft und konnte es seicht sondern, da sie jeden Begriff nur nach der Art wie man ihn hatte zur Borstellung bringen durfte.

gierlich vor. lieber biefer (dwebt ein Schmetterling (Lieet, hierogl. p. 431.); mit jener scheint eine Bersen sich 31 besprechen; jene tragen Genien sert; Gorii Inser. T. III. Tab. 12. Bet den Greussern sind sie sieher Sauss. S. 3. B. Demster. Etrur. regal. T. II. tab. 88. sg. 5. tab. 82. fg. 2. T. I. p. 298. Mus. Etruse. Comp. Schwebel Lab. 14. sg. 5, tab. 20. sg., 1, et al.

1 Heberhaupt muß man in biefer gangen Daterie Rolfer und Beiten untericeiten. In ber Ibee ber Etruefer wollten bie Benien, von benen mir querft fprachen, mit ihren gadeln in ben Sanben etwas gang anbere fagen ale fie in ber griechischen 3bee fagten. Rach jener begleiteten fie mit ihren Radeln ten Berftorbenen in bie Unterwelt, mo er burch fie, ale feine Danen, fogar feine Berbrechen buste. Bismeilen beißen tiefe Genien alfo auch ausbrudlich Manes, t tenen einige Grabichriften febr ichmeicheln und fie fogar bie Allmachtigen nannten. 2 Ge murte eine große Bermirrung febn , wenn man jeben Diefer etruelifch romifchen Begriffe auf ben Someriichen Colaf und Tob anwenten wollte; benn iene Rinber im Urm ber Racht zu Glis, jene Bilbfaulen bes Schlafe und Tores zu Lacetamon maren aus gang antern Begriffen ermachfen. Gin gleiches ift's mit ter Structur ber Grabmaler und ber Anwendung aller biefer Runftbilber. In Griechenland mar ein Sugel, eine Stela, eine Inidrift, eine Bilbfaule bie bochfte Gbre bie bem Begrabenen miberfahren fonnte, Die Stela fonnte einige Embole vom Leben bes Berftorbenen, bie Bilbfaule fonnte ben Lebenben felbit porftellen; Bilber ber Schatten aber, Lemurn und garen, ftanben nie auf eines Griechen Grabe.

<sup>1</sup> Gorii Inser. I. p. 193, 382. et al.

<sup>2</sup> ib. p. 286.

#### Gilfter Brief.

Man ift gewohnt allen Unfinn, bessen Grund man nicht weiß, nach Orient zu schieben; unsern Knochenmann, Tob, aber haben wir wenigstens aus Orient nicht ber.

Den alten Ebrüern war ber Tob ein Jäger mit Ret und Beil, ein Räuber und Auflaurer im Mantel ber Nacht ober einer schwarzen idblichen Sende. Späterhin, da man alles mit Engeln erfüllte, war er ein Engel mit bem sentigen Schwert, ber gesandt war die Seele des Wenschen zu fordern.

"Wenn bie Zeit bes Menichen berbeitommt, fagt bie Trabition biefes Bolte, baf feine Geele bon ibm icheibe, tritt ber Engel bes Tobes bor ibn mit feinem brennenben Schwert. Bang Flamme, gang Muge flebet er ba und blidt ibn an: feinem Blid taun ber Sterbenbe nicht entflieben; er fiebt bie Banbe feines Saufes brennen. windet fich und in feinen Dund trieft bom flammenben Schwert ein Tropfen Galle, ber ichnell feinen Leib burchbringt mit bem bittern Beidmad bes Tobes. Die Seele bes Guten fabrt bie Trabition fort) gebt aus bem Korper wie man ben Faben aus ber Mild giebt; bie Seele bes Bofen wie man Dornen aus ber Bolle reifet. Auch wenn im Grabe (ergablt fie weiter) ber Tobesengel mit feiner Rette, bie Feuer und Gis ift, ben Leichnam berührt, fo fallen bie Bebeine bes Milbtbatigen fanft auseinander; taglich wird feine Afche erquidt bom Thau, ber bom Thron bes Ewigen fliefet; ber Leichnam bes Bofewichts bagegen gerfpringt wie bie fteinerne Scherbe: wie an feinem Bewiffen, fo nagt ber Wurm auch an feinen Gebeinen."

Also bie ebräische Sage, an welcher mehrere morgentanbische Böller theilnehmen; und es ist bekannt zu welchem oft lächerlichen Aberglauben sie manchen Böbel biefer todesscheum Antion gebracht hat. Sie wollen, wie sie es im Leben ben Menichen thaten, auch noch zusetzt ben Tobesengel betrugen, geben bem Kranten; beffen Enbe fie befürchten, einen anbern Namen, bag wenn jener ibn ruft, biefer nicht folgen blirfe u. f.

Das Ibol eines Tobesengels also ober einen Wämen, ber Dossersewalt hat, ' sanb das Christenthum vor sich amb sah bie bissen Holgen beiges Phantasma. Der Utcheber des Christenthums juchte diesen Dämon von seiner Herrschaft zu verdrängen und auch hier den flüchterlichen Tod in einen Engel des Schlafs zu verwandeln. "Unfer Freund schläft; wer mein Wort hält, soll den Tod nicht sehen; die Enticklassenen sollen aufwachen n. f." Das war die Lehre dieses himmtlichen Genius, und die ganze Berheistung von der Anserthung sollte die tröstende Ivee von einem kurzen Schlaf im Schoof der Erde gleichfam bestegeln. Wenn also irgendemohin, sollte man denten, so gehört der Erde gleichfam bestegeln. Wenn also irgendemohin, sollte man denten, so gehört der Engel des Schlafs mit der gesentten Hackel vor die Gradmäter der Cristen, da der Sitzer ihrer Religion es zu einem Dauptzwed seiner Sendung machte, den Tod in einen Schlaf zu verwandeln.

Bald aber verstanden es die Christen nicht also, und jemehr ihre Resigion in vielem andern Aberglaube ward, muste sie es auch in diesem Stied werden. Statt in der Lehre von der Auserstehen bei den sich in die Erde sällt, muß ersterben, was gesäet wird, ift nicht die Frucht die Erde fällt, muß ersterben; was gesäet wird, ist nicht die Frucht die bervorgest, sondern eine der Urt die Gott aus der Ratur des Samens hervordringt; unser Fleisch und Blut können ins klinstige Reich nicht eingehn u. f.," statt solcher Karen Stellen misstrauchte man andre. Man wollte mit der runzlichten haut umgeben sehn, die ins Grab gesept würde und in die der Augen, und die nurden die Schles der Gebeine Tzechiels tam also vor Augen, und die wurden die Schlestanmern derisstlicher Grüber sehr batd zu Behältnisorten heiliger Cadaver, die, wie sie da lagen, auf die

t Ebr. 2, 14.

Auferstehung harrten. Biese unter ihnen waren Märtyrer gewesen; ber Leichnam an bem sie gesitten hatten, war heitig und der Berefrung werth. Er ward besucht, er ward ausgestellt, er that Wunder; Gerippe und Knoden kannen also mehr als jemals in die Achtung der Menschen. <sup>1</sup> Da bei den Griechen und Nömern es keine empsindlichere Strafe gaß als unbegrachen zu sepn, oder in der Erche leine Nube zu haben, so wanderten hier heilige Knochen in der Weltz umber und wurden sehr kolbax. —

Endich sonnte auch das Krenz des Erhöbeten selbst unschnichterweise Anlaß geben Bilber der Stestette ins Heisigstome eingstützten. Auf der Schöbessätzte kand es, und dieß hieß nach der gemeinen Dentung auf einem init Schädeln überdedten Ort. Den Tod hatte dieß Krenz besteget, und so kamen auch in der Abbildung ein Todtenhaupt und einige Gedeine an den Huß des Kreuzes; ja bei dem Grad des Aufserstandten wohl gar ein knirfgendes Todtengerippe. Endlich häuste man Tropen mit Tropen: der Ueberwinder habe mit dem Tode gerungen, ihn bezindlungen, und wenn von diesen mißverstandenen Ausbrilden die Kunst ausging, wohin mußte sie kommen, wie elend mußte sie verden!

# 3wölfter Brief.

Sie benten leicht, mein Freund, daß alle biese Migbrauche nicht Burgel gestift hätten, wenn bie Denfart ber Norbländer, in ber von Natur leine schönen Bilber schwebten, sie nicht begünstigt und bas Schauberhaftgräftliche bem Boligeordneten vorgezogen batte,

In unferm plebejen Tobesbilbe find zwei einander widerfprechenbe Wefen, Die Zeit und bas Bilb eines Leichnams ver-



<sup>1</sup> S. bie erften Bucher von Aringhi Roma subterranea (Rom. 1651), wo man fiebet wie vieles in ber Gefchichte bes Chriftenthums um Leichname und Graber fich wendet und von ihnen ausgehet.

einigt, beren jebes bie Alten auch als Bilb tannten, jebes aber für fich und in fich felbft beftebent brauchten. Die Beit folich mit gefeffelten Ruffen als ein frummer Greis baber; 1 ibr geborten bas Stunbenglas und bie Genfe. Das Bilb vom Maben brauchten fie auch ale ein Sombol ber Bergänglichkeit; 2 ba waren es aber Schnitter, bie ba mabeten, feine Gerippe, benn biefe tonnen ibrer Ratur nach weber maben, noch bie Stunden gablen. Das Stelet und bie Larve batten fie, wie wir geseben baben, auch; beibe aber in ihrer natürlichen Bebeutung, ohne bag fie wibrige Begriffe ungereimt batten paaren, ben Leichnam jum hanbeluben Wefen ober ben Tobten jum Tobe umichaffen wollen. Die es nun bas enticheibenbe Rennzeichen bes flumbfen Ginnes ift, wenn er bie mabren Attribute einer Sache nicht erfaßt, und wie es tein gemifferes Rennzeichen bes falfchen Gefchmad's gibt als bag er gegebene Bilber wibrig und nicht auf ben rechten Buntt vereinet, fo tonnen wir ben Schluf leicht faffen, was von einem Symbole zu halten fep bas in feinen eignen Gliebern nicht fest ftebt.

Auch haben sich bie Christen ber ersten Jahrhunderte, insonderheit in Kom, tange von diesem Gerippe freigehalten, und es sit interessant zu sehen wie sie die Symbose auf den Grabmalen der Heiben allmählich zu Symbosen des Christenstums verwandelt haben. So tommen z. B. die beiden Genien mit der Kackt, die Delphine, ja selbst der Bogel mit dem Schnel mit der Kackt, die Delphine, ja selbst der Bogel mit dem Schnel ausgen ansagen nach vor, bis nach und nach dem Bogel die Taube des Kach mit dem Delzweige, aus den streitenden Hähnen auf heidnissen Daniels, aus dem Genien Engel, aus den Schweiden de Schofe werden, und stat der Geschlich der Wibsel

<sup>1</sup> Montfaucon comp. Semler tab. 2. fig. 2 ans Maffei. Windelmanns Miegorie S. 86.

<sup>2</sup> Fabretti inscr. p. 334.

auftritt. Selbst bie kleineren Symbole ber ersten, jumal römischen Christen, ber Anter, die Leier oder gar Orpheus mit ber Leier, bas segelnbe Schiff u. f. waren alte Symbole.

Dem Duntel ber norbischen Mitternacht blieb es aussehalten, bem Tobe Schloß und Burg, eine Rittergeftalt vor bem Thor ber Hölle und zuleht bie Galanterie zu geben baß er mit allen Ständen ber Erde umbertanze. — Jum Christenthum gehört bieß eben so wenig als zur Religion bes Dalai-Lama in Tibet.

Gern sehen wir hinweg von bieser Maste auf die geistigen Hossmann, die ums das Christenhum getracht bat. Nicht Bilder die uns gegeben – derm diese sind nur für Kinder, sondern eine bellere Wahrbeit. Und eben diese bellere Wahrbeit hat jene Bilder verdräget, die nur in der Worgenröthe des Erwachens dem menickschen Berstaude zureichend sehn konnten. Offendar sind wir, wie ilden Berstaude zureichend sehn konnten. Offendar sind wir, voie ilder das Reich des Pluto, so liber jene schwen kind wir, voie ilder das Reich des Pluto, so liber jene schwen sind vir, wie ilden und Pfluche, der Luna und dem Endymion hinweg, wenn wir nicht reinere Begriffe in sie steilen; eben diesen reineren Begriffen das Erriftentbum das Thor geöffnet. Es hat die Hoffmung eines andern Lebens nicht zu einer hölosophischen Frage, noch weuiger zu einem meuen Kunstlibe, aber wohl zum Vollsglauben das Leben gemacht und daburch an sie die ebesselhen Wahrheiten der Bermunft und Wenschenwicke gefüllpfet. —

Pope's sterbender Christ an seine Seete. Lebenssunke, vom himmel erglicht, Der sich sosymoindem milbt! Bitternd libn, vor Sehnen leidend, Gern und doch mit Schunerzen scheidend — End, o end den Kampf, Natur! Sanft ins Leben Kufwärts schweben.

Sanft ins Leben Kampf, mainr!

Horch, mir lispeln Geister zu: "Schwester-Seele tomm zur Anh!" Ziehet was mich zunft von hinnen? Was sie's das mir meine Sinnen, Mir den Houch zu rauben droht? Seele, sprich, ist das der Tod?

Die Welt entweicht! Sie ist nicht mehr! Harmonien um mich her! Ich schwimm' im Worgenroth — Leiht, o leiht mir eure Schwingen, Ihr Brüdergeister, hesst mir singen: "D Grah, wo ist dein Sieg? wo ist dein Pseil, o Ted?"

# Madlese

gur iconen Literatur und Runft.

Ī.

Neber Bild, Dichtung und Sabel. 1787.

## Vorerinnerung Des Derfaffers.

Die Materialien in biefer Abhanblung find ziemlich alt; benn bie Gebanten, 3. B. über bie Mefobifche Rabel, follten ichon im meiten Theil ber Fragmente uber bie neuere beutiche Literatur, b. i. im Jahre 1767 ericheinen. Damale mar biefe Materie neu; und fie tann es noch fepn, ba, feit Leffing, bie Theorie ber Kabel, soviel ich weiß, nicht weiter fortgeführt morben. Die nach ihm tamen find ihm entweber gefolgt, ober fie verliegen ibn, ohne bie Sache aufe reine bringen ju wollen. Go g. B. ift Sulger in feinem Borterbuch, mas biefen Artitel betrifft, ben Schweiger Runftrichtern nachgegangen, obne auf Leffinge Ginmenbungen Rudficht ju nehmen; anbere haben Leffing getabelt, ohne ber Theorie felbft ine flare ju helfen, und boch ift für einen bentenben Beift nichts iconer als eine reine Theorie, worliber es auchfebn moge. Es wilrbe mich freuen, wenn ich biefe beforbert batte; wer aber baruber urtheilen will, muß ben Stanb ber Sache fennen, bas ift, er muß außer ben alten auch bie Schriften ber frangofischen und beutschen Theoristen, insonberbeit Breitingers, Bobmere, Leffinge, über biefe Materie gelefen haben. Gin neugebornes Rind mag fprechen worliber es will, nur ilber Gachen bie eine

Beschichte menschlicher Gedanken voraussetzen, sollte es nicht absprechen wollen und absprechen dürsen. Der Abschmit über die Dichtung ift seit der Zeit in einigen Hennisch en Ausstätzen durch Belege ber schönften, b. i. der griechsichen Mythologie sehr glücklich erläutert worden; baber bin ich in ihm nur turz gewesen.

Beimar, ben 28 August 1787.

# Meber Bild, Dichtung und Sabel. 1

#### 1787.

Der Menich ist ein so zusammengejeht tünstliches Wesen baß, trot aller Anstrengung, in ihm nie ein ganz einsacher Zustand möglich ist. Zu eben berselben Zeit da er siehet, höret er auch, und geniest unwermertt durch alle Organe seiner vielartigen Majonie Einstülsse von außen, die Organe seiner vielartigen Majonie Einstülsse von engen, die Zwar größtentheils duntle Empfindungen bieiben, jederzeit aber auf die Summe seinen Weer von Eindrücken der Gegenflände, wo eine Welle teiser, die andre südschreit, immer aber mancheclei Beründerungen von außen sein Inneres reigen. Anch in diesem Betracht ist er eine tleine West, wie ihn Vortageras in einer andern Absicht das Maß der Dinge nannte die ibn umgeben.

Unter seinen Sinnen sind Gesicht und Gehör biejenigen bie aus bem Ocean bumfler Empfindungen ihm Gegenstände am nächsten und karsten der die Seele bringen; und da er die Kunst bestigt bies Gegenstände durch Worter seighgenten und zu bezeichnen, so hat sich insonderheit aus dem Gesicht und aus dem Gehör eine Welt menichlicher Wahrnehmungen und Ideen in seiner Sprace geordnet, bie auch noch in der sernsten Abstellung die Spuren ihres Ursprungs zeigen. Selbst die seinsten Abstellungen der Seels bie seinsten abstellungen der Seels bie seinsten Abstellungen der Seels bat man baher aus

<sup>4</sup> Aus bem britten Banb ber gerftreuten Blatter, nach ber zweiten Auflage von 1798.

bem Gesicht und Gebor bezeichnet, wie es die Namen Anschauungen und Ibeen, Bhantasien und Bilber, Borftellungen und Gegenstände nehrt hundern andern Borten der Arigen. Rach dem Ange hat sodann Ohr und Gesicht, insonberheit bie tassende hand, ber Seele die meisten Iver gegeben; der Geschmad und Geruch weniger, insonberheit in den nordischen Regionen.

Soviel man gegen ben namen Meftbetit, ale Bbilofopbie bes Schonen betrachtet, eingewandt bat, fo wenig follte man ibn jest eingeben laffen, ba bereite, und vorzuglich von Philosophen unfrer Ration, eine Reibe ber vortrefflichften Bemerfungen an biefen Namen gefnubft ift. Er ift auch fein unschidlicher Rame, fobalb man eine Bbilofobbie ber finnlichen Empfindungen barunter meinet, von welcher bie Philosophie bes Angenehmen, bes finnlich Bolltommenen und Schonen gwar nur ein Theil, aber gewiß nicht ber verächtlichfte Theil ift. Jebe Empfindung, fowie jeber Gegenftand berfelben bat nämlich feine Regeln ber Bolltommenbeit in fich, bie ber Bbilofoph auffuchen muß, bamit er ben Buntt ibrer bochften Wirtung finbe, und aus ibm Regeln für feine Runft ableite. Bu biefem 3med muß er nothwendig bie Embfinbungen mehrerer Sinne vergleichen, mas in jebem berfelben urfpringlich und abgeleitet feb, bemerten, und vorzüglich ein Auge barauf baben wie ein Sinn ben anbern unterftilit, berichtiget und auftlaret. Ronnte biefer icone Theil ber Philosophie einen beffern Namen als Meftbetit finben, ba biefer Rame fowohl ben Umfang feiner Begenftanbe als bas Subject ihrer Wirtung genau bezeichnet? Gine Bhilofophie bes Befcmade, bes Schonen u. f. w., bie nur von Einem Sinne ausginge, milfte jur Bbilofobbie ber gefammten Empfinbungen nothwendig nur unvollfommene Bruchftude liefern,

Wenn also bas Gesicht ber reichste, feinste und Marfte Sinn ift, eine Welt von Empfindungen ber Seele zu geben und zu be-

seichnen, so muß sich an ihm auch die Philosobhie stunticher Gegenflände vorgligtich und site alle andern Sinne üben. In der Mathemait hat sich die Optif nicht mur selfel sehr ausgebildet, sondern
sie hat auch die Grundlage sast aller andern Wissenschaften werden
töunen, eben weit die Vatur und in der Structur den Auges und in
den Gesten des Lichtrahls das schönste Ausser einer seinen Seinen geleit vorlegte. Für die Philosophie der Empfindungen ist eine Theovie des Lichts und des Villes von gleich mannichsaltigem
Rugen, sokald man sie in den Erscheinungen verschieders Ausstrecht

### I. Bom Bilbe.

1. Bilb nenne ich jede Borftesung eines Gegenstandes mit einigem Bewiststeyn ber Bahrnehmung verbunden. Eicht es vor meinem Auge, so ift es ein schreckliches, sichtliches Bild. Wie es meiner Tinbilbungstraft dargestellt, so ist es eine Phautasie (cockracopa), die aber deunoch von sichtlichen Gegenständen ihre Gesehe dorget. Dort wache, hier träume ich; und man siehet daß ein Bahatasie des Mentiden auch wochen beständig fortträume.

Alle Gegenstände unserer Sitne nämlich werden nur baburch unser daß wir sie gewahr werden, d. i. sie mit dem Geptäge un seres de deun hetzen n. mehr oder minder hell und sehhaft, bezeichnen. In dem Walde sunlicher Gegenstände, der mich umgibt, sinde ich mich nur dadunch zurecht, und werde liber das Chaos der auf mich zubringenden Empsiudungen derr und Weister, doß ich Gegenstände von audern trenne, daß ich sinen Unriss, Maß und Gestalt gebe, mithin im Mannichfaltigen mir Giuheit schoffe, und sie mit dem Gepräge meines innern Sinnes, als ob dieser ein Stempel ver Wahrheit wäre, lebbast und zuversächlich bezeichne. Unser ganzes Leben ist also gevissermaßen eine Poetit; wir sehen nicht, sondern wir erschaften uns Vilker. Die Gottheit hat sie uns auf einer groserteres Werte. XXV. Vit. u. Runk XIII.

hen Lichttafel vorgemalt; wir reißen sie von bieser ab und malen sie uns burch einen seinern als ben Binsel der Lichtstabsen in die Seele. Denn bas Bild, das sich auf der Rethant beines Anges zeichnet, ist der Gebanke nicht ben du von seinem Gegenstande bir zueignest; bieser ist bisse im Wert beines innern Sinnes, ein Kunstgemälbe ber Bemerkungskraft beiner Seele.

2. Sieraus ergibt fich baf unfere Geele, fomie unfere Sprache beständig allegorifire. Inbem fie nämlich Gegen. ftanbe ale Bilber fieht, ober vielmehr nach Regeln bie ihr eingeprägt finb. folde in Gebantenbilber vermanbelt: mas thut fie andere als überfeten, ale metafchematifiren? Und wenn fie biefe Bebantenbilber, bie blog ibr Bert find, jest burch Borte, burch Beiden fürd Gebor fich aufzuhellen und anbern auszubruden ftrebet: was thut fie abermale anbere ale überfeten, ale allogiren? Der Gegenstand bat mit bem Bilbe, bas Bilb mit bem Gebanten. ber Bebante mit bem Ausbrud, bas Geficht mit bem Ramen fo wenig gemein, baf fie gleichsam nur burch unsere Babrnebmung. burch bie Empfindung eines viel organificten Beicopfe, bas burch mehrere Ginne mehreres auf einmal empfinbet, aneinanber grangen. Blog bie Mittheilbarteit, bie Communicabilität unfrer mehreren Ginne gegen einander, und bie Barmonie amifchen ibnen, auf welcher biefe Mittheilung rubet, nur fie macht bie innere Form ober bie fogenannte Berfectibilität bes Menichen. Batten wir nur Ginen Ginn, und bingen mit ber Schöpfung gleichsam nur bon Giner Beltfeite aufammen, mare fein Umfat ber Gachen in Bilber, ber Bilber in Borte ober anbere Zeichen fur uns möglich fo lebe mohl, Bernunft bes Menfchen! Dit einer gehnfach größern Intuition, wenn fie blok einseitig und von feinen anbern Ginnen unterftust mare, bliebe bas anschauende Befen ein viel unvollkommeneres Befcopf als jett, ba es feinen fparfamen Reichthum fo baufig um. feten tann, und babei fich immer bie Dilbe geben muft ibn frifch ju bearbeiten, ihm eine nene Gestalt zu geben. Er pafsitt burch bas Thor eines andern Sinnes, und bekommt nach anderer Lebensart und zu anderm Gebrauch auch ein anderes Gepräge.

3. Ungeachtet ber verschiebenen Namen, mit welchen man bie Seelenfrafte, bie mit Bilbern und bem Ausbrud berfelben umgeben, bezeichnet, fo find boch allen biefen Rraften biefelben Gefete ber Bolltommenbeit eines Bilbes vorgezeichnet: Babrbeit nämlich. Lebhaftigfeit und Rlarbeit. 3mar bat jeber Ginn und iebe Rraft ber Scele ihre Art und ihren Grab biefer Eigenicaften: einer ber Ginne fann und muß ben anbern einschränfen; auch bie besonbern 3mede ber Darstellung jebes Bilbes muffen feinen Belichtspunft, mitbin auch feine gange Beidnung jebesmal veranbern; bie innern Regeln feiner Bollfommenbeit aber bleiben bemungeachtet immer biefelben. Bare es unferm Ban und ber barmonischen Stimmung unfrer Seelenfrafte nach moglich, baf in Ginem Gegenftanbe für une fich Wahrheit, Lebhaftigleit und Rlarbeit in gleichem Grabe verbinden liegen: warum follten fie nicht mit einander blirfen verbunden merben? In Gott ift bie bochfte Babrbeit, Lebhaftigfeit und Rlarbeit, ohne baft eine biefer Gigenschaften bie anbre ichmacht. obne baft er fich einer berfelben ichamen burfte. Es ift also nur ein Bettelitola ber fogenannten obern Rrafte ber Geele baf fie fich ibrer Schwestern, bie fie verächtlich bie niebern nennen, ale unachter Geschwifter ober ale bienenber Magbe ichamen. Bon Ginnen nub ber Erfahrung gebet unfer Ertenntnig aus, und auf fie tommt alles gurild; obne Glieber und Organe, obne Bhantafie und Gebachtnift bat ber Berftand nichts womit er fich beschäftige, bie Bermunft nichts worüber fie brute, bie Symbolit nichts bas fie burch Beiden ausbruden moge. Wahrheit und Lebhaftigfeit ber Bilber tragen alfo felbft gu ihrer Deutlichkeit und Rlarbeit bei, fo baf ohne jene alle Abstraction mir Taufdung mare. Das bochfte Gefets ber Bollfommenbeit in allen Biffenschaften und Runften tann alfo nur feon bag bem 3med

ber Borftellung gemäß eine Eigenschaft ber anbern, 3. B. bie Rarbeit ber Lebhaftigkeit, bie Lebhaftigkeit ber Bahrheit nicht schabe, sonbern aushelse und fie ju ihrem Zwed forbere.

4. Es wirb bieraus beutlich bag, ba eigentlich nur ber innere Ginn bes Menfchen ber Bilbner ift, ber burche Ange und burch jebes anbre Draan fich nach innern Regeln Geftalten ichafft, unb bas Gefunbene eines Ginnes allen anbern, foweit er tann, mittbeilet; auch biefer innere Sinn, b. i. bie Regel bes Berftanbes unb Bemußtfenns ber einzige Dafftab fenn tonne, wie in jebem Bert, in jebem Goftem ber Runft ober bee Bortrages ein Bilb geftellet, gewanbt, ausgemalt, furg, gu meldem Grab ber Babrheit, Lebhaftigteit unb Rlarbeit es in jebem Buge gebracht merben barfe. Allgemeine mechanifche Regeln helfen bier nichts; benn, wie gefagt, es liegt nicht in ben Dingen aufer une allein mas wir in ihnen feben, fonbern vorzijalich an bem Organ bas ba fiehet, und an bem innern Ginne, ber gewahr wirb. Die Fliege fieht eine anbere Belt ale bie Gonede; ber Rifch eine anbere als ber Menich; und boch feben fie alle nach benfelben Regeln ber Babrbeit. Lebhaftigfeit und Rlarbeit eine und biefelbe Schöpfung. Go ift's mit jebem veranberten Gefichtspuntt und Tageslichte, fo gurreilen mit jeber veranberten Disposition unfere Rorpers und unferer Seele. Die Regeln inbeg ber Borftellung unb Empfindung bleiben biefelben; ja burch jeben Fall ber Beranberung wird ibre innere Babrbeit bemabret. Alfo ift es thoricht ber Seele borgufdreiben wie irgent ein Bilb ber Ratur bon ibr gebraucht werben foll; nach innern Regeln bes Berftanbes und Bewußtjepns muß fie es brauchen fernen, wie biefes Runftwert in feinem 3med, au feiner Beit, nach feinem Ort, nach ber Empfinbungeart bes Ritnftlere und Liebhabere bas Bilb forbert.

Man nehme 3. B. eine und biefelbe Allegorie, ein und basfelbe Gleichniß, und wolle fie in einem mathematisch philosophischen Buch,

ober in einer Rebe, einem Lehrgebicht, einem Liebe, einer Dbe, einer Epopoe, in einem Trauer . Luft . Spiel und wo weiß ich mehr anwenben: fagt une nicht ber innere Ginn bag an feinem biefer Orte bas Bilb ausgeführt werben toune, wie am anbern? Gine Allegorie im Trinfliebe ober in einem philosophischen Gefprach bes Blato, in Aefchplus Choren ober in Ariftophanes Scenen, in einem Bilbe Lufibbus ober in einem Gemalbe Apelles wird ein gang anber Wert, wenn fie auch alleuthalben benfelben Gegenftaub ichilberte. Berfolgt man nun biefe Berichiebenbeit burch alle Situationen bes Bebichts und Runfimerte, burch alle Leibenicaften bes Dichtere und Runftlere. burch jebe Beranberung ber Nationalbenfart, ber Beit, Sprache, ber veranlaffenben Umftanbe u. f., fo febe ich nicht mas für allgemeine Regelu jebes befondern Falles fibrig blieben, außer fofern fie im Begriff ber Allegorie felbft und in ber Ratur bes bilberbichtenben Berftanbes burd eine innere Rothmenbigfeit gegeben find, Bahrheit, Lebbaftigfeit, Rlarbeit. Jebes Gulbenmaß fogar, jeber Ton bes Liebes ichattirt bie Bilber ber Bhantafie auf eigne Beife; es wird fich felten aus einem ins anbre ein Gemalbe vollfommen übertragen laffen, wenn es nicht von einem neuen Beift belebt und gleichsam neu erschaffen wirb. Bie folecht fieht es also mit aller knechtischen Nachabmung, mit jedem gelehrten Diebstahl frember Allegorien und Bilber, enblich gar mit jenen poetischen Blumeulefen und Borratheichräufen aus, in benen man fich frembe Lappen für guffünftigen Gebrauch sammelt. Unselige Uebung für Bunglinge, bie ju folder Bilberframerei gewöhnt merben! Laffet fie jebes icone Bilb, jebes treffenbe Gleichnif an feinem Ort lieben, fchaten und bewundern fernen, ohne bag ihnen ein Gebante eintomme, einen Bug besfelben für ihr etwaniges Gemachte gu entwenben. Je mabrer und vollfommener ibnen bas Bilb an Stelle und Ort ericheinet, befto weniger werben fie rauberische Banbe baran legen wollen, vielmehr von Gifer entbrennen, felbft an Stellen und Ort

ein bergleichen naturvolles Bilb aus Bahrnehmung ihres Sinnes au entwerfen.

5. Ungerecht ift alfo bie Rlage baf bas Borrathshaus ber Ratur für une ericopft fey; und bag wir gu fpat geboren morben um ben Lowen ober bie Comie beffer an ichilbern ale fie bereite oft geschilbert finb. Bom Befferschilbern ift bier bie Rebe nicht, benn bie Babrheit mar ju allen Beiten biefelbe; baf jeber mabrnehmenbe Menich aber feinen Gegenstand eigen ichilbern fann ale ob er noch nie geschisbert mare, barüber buntt mich follte fein miftrauenber Zweifel malten. In feinem feiner Gleichniffe ift Somer gu übertreffen ; niemand aber wolle ibn auch übertreffen und Somere Lowen und Efel, Somere Rraniche und Fliegen beffer ichilbern ale er felbft fie geschilbert bat. Wenn beine Rebe ober Dichtfunft biefer Bilber bebarf, fo ichilbere fie nach beiner Art wie bu folche mabrnahmeft, wie ber Beift beiner Boefie fie forbert; nie wirft but fobann in Berlegenheit fenn bem alten Dichter eines feiner Gleichniffe entwenden ju muffen, ja bu murbeft fie unverandert fanm gebrauchen fonnen, wenn fie bir auch alle geschenft wilrben. Der Beift bichtet; ber bemertenbe innere Ginn ichafft Bilber. Er ichafft fich neue Bilber, wenn bie Gegenstände auch taufenbmal angeschaut und befungen waren, benn er ichauet fie mit feinem Auge an, und je treuer er fich felbit bleibt, besto eigenthumlicher wirb er aufammenfeten und idilbern.

Auch das Uebermalen fremder Werte ift baber immer eine missiche Arbeit. Seseigt du filgeft auch dem Bilde des andern einen schönen Jug, der Allegorie eine neue treffende Bedeutung bei; du zerstörtest aber damit die eigenthilmsiche Harmonie des ganzen Gemäldes, wäre wohl der bereingemalte blendende Farbenstreis der Verzie werst, die bei du eben durch ihn dem ganzen Kunsswert raubtest? Am Materiellen des Bildes siegt's eigenstich niegends, allenthalben

aber am ichaffenben Beift ber bas Sange erfant, und es noch jeto balt und belebet.

6. Also auch über ben Grab ber Lebhaftigkeit in ben Bitbern laffen sich eigentlich keine allgemeinen Gesehe Zeben Runftwerf hat seinen Ton, seine sortgeattene Melobie in ber nichts vorispreien, nichts verstummen muß; eine wachsende ober abnehmende Empfindung stimmt biese Modulation von Ansange bis zu Ende. So ist's mit der Arbeit eines jeden Dichters, Schrift-kellers und Kinflers: er haucht dem Wert seinen Genius ein daß es seinen Ton konet. Lebhgitigkeit der Wilder ist niegend weder der Bahrheit noch Klarheit bersellben entgegen; sie muß, wenn sie rechter Art ift, woon jener unterstützt werden und diese befordern. Selbst die sogenannte Berwirrung der Ode ift eine Berwirrung nach Regeln, d. i. eine böbere Ordnung.

Da nämlich in ber natur ber Dinge feiner unfrer Ginne fur fich allein wirtet, und wir immer eine Meolebarfe find, fofern wir bon manderlei Binben und Elementen belebt merben, fo berubet bie Lebhaftigfeit ber Borftellung gerabe auf ber Mannich. . faltigteit beffen mas mir beim Benuf biefee Begen. ftanbes bamale auf einmal fühlten. Der innere boetifche Sinn weiß biefes fo mabr und genau aufammengufnübfen bag mir in feiner Runftwelt abermale feine gange lebenbige Welt fühlen; benn eben bie fleinen Umftanbe, bie ber talte Berftanb nicht bemerft batte, und bie ber faltere Afterverftand ale Ueberfluß wegftreichet, find gerabe bie mabreften Striche bes eigentbumlichen Befühle, alfo auch eben biefer Babrheit wegen bon ber entschiebenften Birfung. Der fogenannte Ueberfluß in homere Gleichniffen macht alle biefe Gleich. niffe erft lebenbig; er febet fie nämlich in Sanblung und Bewegung, und fo muß bas lebenbige Beicopf nothwenbig feine Blieber regen. Schneibet biefe ab, ber tobte Rumpf wird weber fteben noch manbeln. Das weitere bas ich über biefe Materie gu fagen batte, ber-

fpare ich auf eine Berglieberung ber Allegorie, fofern folche ber Philosoph, ber Dichter und Runftler, und gwar jeber in mancherlei Gattungen feiner Berfe gu mancherlei 3meden branchet. Sier feb es genug für une, bas unerschütterliche Ariom zu bemerten baf bie gange Belt für ein fübllofes Befen eine tobte Daffe, für einen verworrenen Beift ein Chaos von Farben, und für ein flaches Befak and eine flache Tafel fen, obne innere Buberläffigfeit und Babrbeit. Je genauer wir aber Babrbeit bemerten, je lebbafter und tiefer wir fie fublen, befto mehr ichilbern wir Babrbeit, mir mogen fie in Bilbern ober in Empfindungen und Tonen betrachten. Alle biefe Dinge fliegen gusammen und bestimmen fich gulett nach bem Gegenstante ben bas Gemalbe ber Ratur vorftellt, nach bem Stanb. puntt in welchem man es fiebet, nach bem Organ ober Ton ber Empfinbung nit welchem man es zeichnet und bemerket. Es wirb bievon bie Rebe fenn, wenn wir bas iconfte Gemalbe ber menfchlichen Sprache, bie Iprifche Boefie, infonberbeit bie Dbe in nabere Betrachtung gieben werben.

## II. Bon ber Dichtung.

Jeht geben wir unfres Weges fort, und sehen wie aus bem wahrgenommenn Bilde Dichtung werke. Und ber Uebergang hiezu ist bereits gegeben. Liegt nämlich bas voas wir Bild neunen nicht im Gegenstande, sondern in unfrer Seele, in der Rahm unfres Organs und geistigen Sinnes, der sich in jedem Mannichsaltigen immer ein Eins schafft, mithin immer verständig oder unverständig träumt und dichtet, so dürfen wir nur auf die innere Gestalt und eigne Art, oder gleichsam auf den Habit und nierer bilderschaft merken, so wied hie Art und Liebingsmanner aller mentschlichen dichtung leicht ergeben. Wie tichten nämlich nichts als was wir in uns stibler; wir tragen, wie dei einglenen Bildern unferen Sinn, so bei Reichen wir tragen, wie dei eingelnen Bildern unferen Sinn, so bei Reichen

von Bisbern unsere Empfinbungs. und Denkart in bie Gegenfande hintiber, und bieß Gepräge ber Analogie, wenn es Ruch wird, nennen vir Dichtung. Wir wollen nur brei Saubtstille des Jabitus unfere Empfinbungsweise andzeichnen; alle andern werben sich barans von selbst ergeben.

1. Alles mas ba ift feben mir mirten; und ichließen mit Recht baf ber Birtung eine mirtenbe Rraft, mithin ein Gubject jum Grunde liege; und ba wir Berfonen finb, fo bichten wir une an allem Birtenben ber Raturfrafte perfonliche Befen. Daber nun jene Belebung ber gangen Ratur, jene Gefprache mit allen Dingen um uns ber, jene Berehrungen und Anschauungen berfelben als ob fie auf une wirtten, jene Brofopopoen und Berfonificationen bei allen Boltern ber Erbe. Dan ichreibt fie meiftentheils ber Unwiffenheit zu; wenn aber Unwiffenheit ihre Mutter mare, fo ift boch ber bemerkenbe Berftand ibr Bater. Bon ben innern Rraften ber Natur wiffen wir fo wenig als eine Negernation weiß. Wir tennen awar mehrere Wirtungen, mehrere Kräfte und baben fie nicht nur felbst nachzuahmen ober anzuwenden versucht, sondern auch unter einander beffer geordnet; indeffen bleibt auch bei une jede Bhpfit eine Art Boetit für unfre Ginne, aus unfern Erfahrungen georbnet; und fobalb unfer Beift in anbern Organen bie Ratur fabe, wurbe er nothwendig andere claffificiren. Der finnliche Menich tann nun nicht anbere ale finnlich orbnen: und indent er in alles Birtenbe feine eigne gange Birfungsfraft binubertragt, fo ericbeinen ibm Götter in allen Elementen. Im raufdenben Bafferfall, im Meer, im Sturm, im Blit und Donner, in ber faufelnben Luft, in allen Bewegungen ber natur find lebenbige, wirfenbe, banbelube Befen: Aus Reifebeidreibungen ift befannt baf biefer Glaube allen funlichen Nationen gemein fev: ja wie follte er's nicht fevn, ba auch wir ibn unter uns allen finnlichen Menichen, Rinbern, Beibern, Menichen in Leibenschaft, in Berrfidung, im Traum ber Gebanten, fogar in

jedem Augenblict, da sie nicht auf ihrer hut sind, gemein finden? Die Furcht, gumal in der Hinferniss, die Araurigseit, Liebe, Schnucht, Berzweislung und jede andre Leidenischst nacht in unvermutheten Augenblicken uns alle noch zu Wilden, denen bald dieser
bald jener Gegenstand zu leben scheint, und in sonderbaren Eindricken
auf sie wirket. In der Kindheit sehen wir lange Jahre die Welt so au, und in Araumen sommen uns sosche Bersoniscationen der Kindbeit häusig wieder. Der Justand unfrer talten Besonnenbeit ist ein kunstlicher, durch Erfahrung, Lehre und Gewohnheit allmählich erworbener Justand, desse und Gewohnheit allmählich erworbener Justand, desse und
willig umstwarteten Källen au erhalten oft schwer wird.

Daß nun jede Nation der Erde sich diese Versonisicationen nach eigener Ant bilde, bedarf teines Erweisel; alle Neisdeschreibungen, alle Mythologien sind dawon voll, und ich wünsche das wir ein Rymphäum biefer Khantassen unsers Geschsechts eein gesammelt und klimatisch ausgelegt besäßen. Es wäre die Geschichte eines vernünftigen Wahnsinnes, in welchem, wie Polonius von Damket jagt, allenthalben Wethode hattsübert; eine sehr mannichaltige Bummeles, die Probe von Neichthum und der Armuth aller menkolische Erstudung.

2. So natikrlich es bem Menichen scheinet dog alles Wirtenbe Person ten, so kann er sich auch keine andre Art der Wirtung als bie in seiner Natur liegt, Thätigkeit und Leiben, Empfangen und Geben, Liebe und Haß, am Ende endlich nichts als die beiden Geschleter beiten, in welche die Natur ihre beledeteften Wetne getheit hat. Bei Menichen, bei Thieren, ja sogar bei Pflangen und Bammen sehen vor bieselbe; warum sollte sie dier auffören, und nicht auch bei den höhern elementarischen Wesen, bei Artur selbs stattfinden, da ja alles in der Schöpfung gibt oder nimmt, wirft oder genießt, einander hasse tiebet? Und so ward der Himmel mit Götter und Göttninen, so wurden die Eseneten mit

Wesen erfillt bie sich einander slieben ober anzieben, einander serbern ober gerflören. Die Natur ward ein Kanupsplatz verschiebener gegenseitiger, sich einander einschwäufender ober einander beistehender Kräfte, und ist sie etwas aubers? Geth die Bisliosphie der Naturgeschieben Meschlechtern ordern; sie kann nicht anders. Auch diese Sprosse der Dichtung ist uns also in der Aulasgie der Natur gegeben; der menichtiche Sinn bemerkte, die Phantasse matte aus. Sogleich sog nas dieser eine andere Quelle der Dichtung, nämsich:

3. Die Erzeugungen und Geburten aller Naturerscheinungen, ihr wechselnber Zukanb bes Tobes und Lebens. Aus vereinigenber Liebe sah man neue Wesen hertvorgehen, im zestörenben Kampf andre Gestalten verschwinden; was war also natürlicher als zien Theosopnien, Kosmogonien und Genealogien erscheinenber und verschwindenber Natursormen, von welchen alle Weithologien ber Erbe voll sind?

Dief find bie brei fimpeln 3been, aus welchen sich alle Dichtung bes menichlichen Geiftes hervorgesponnen hat; ja ich zweiste ob es eine vierte gebe. Gie beifien:

- 1. Berfonification mirtenber Rrafte.
- 2. Liebe und Saß, Empfangen und Geben, Thätigleit und Rube, Bereinigung und Trennung, turz zwei Geschlechter.
  - 3. Ans zwei vereinigten Dingen ein brittes, aus zwei wiberfrebenben Wefen Untergang bes einen. So ertläte man aus bem Sehn bas Werben, ben Tob aus bem Leben.

Die alteste Muthologie und Poetit asso ift eine Philosophie über bie Raturgefetz; ein Berjuch sich die Beränderungen bes Bestalls in seinem Berben, Bestehen und Untergeben zu ertläven. Dieß ist sie bem bummften Reger und ist es bei bem Migften Griechen gewesen : weiter fann, mag und will ber menschliche Beift nicht bichten. Denn mas follte es fonft beifen: bichten? Etwa ex professo wie Satanas lilgen? In einer menschlichen Seele begreife ich bieft Wort nicht, anfer fofern fie völlige Abfurbitäten ausammensette und bamit felbft ungereint wurde. Der Menfch erfinbet nur aus Armuth, weil er nicht bat; er mabnt und bichtet, meil er nicht meiß. Und auch bann ift ber Babn feiner Dichtung eigentlich nichts als finnliche Anfchauung, von feinem bemertenben innern Ginn mit bem Geprage ber Anglogie bezeichnet. Gigentlich und absolut tann ber Mensch weber bichten noch erfinben; er wurde bamit ber Schöpfer einer neuen Belt. Bas er thun fann, ift Bilber und Bebanten paaren, fie mit bem Stempel ber Unalogie, infonberbeit aus fich felbft bezeichnen; biefes tann unb barf er. Denn alles mas Bilb in ber natur beifit, wirb foldes nur burd bie Empfängnif und Wirtung feiner bemertenben, abfonbernben, aufammenfebenben, bezeichnenben Geele.

Es versteht sich von selbst daß so lange diese Dichtung bei einer Ration bloß Sage war, sie theils ein ungeprästes Gold blieb, theils gar bald sehr verfälicht werden mußte. Bertälicht nuste sie werden, weil beinah sehre Sagende dauthal oder abnahm, auch ohne daß er's wuste und wollte. Einige flare, libne, lebhate Gesser batten ersubten und erzählten vor; schwächer Köhse begriffen halb oder gar nicht; sie erzählten indes weiter. So wurden endich Sagen ohne Sinn, Bilder ohne Berstand und Deutung. Mit den Geschschten kannen bistorische Umflände in die Erzählung und musten hineinkommen, eben weil es Familienigag, Tradition der Kindheit war, keine Mythosogie der Welt hat sich also ein erseiten Können, oder sie wäre keine Mythologie gewesen. Phantassen über die Natur und Begegnisse der Weltscha, der Antion, des Lebens webten sich zu ammen; und do wenig jene eine reine Physit waren, so wenig waren biese eine reine Geschichte. In keiner don beiben aber wollte der

menichliche Geift gestissentlich weber bichten noch lügen; er schauete an und bemerkte; er briidte sich so gut er konnte in einer mit bem Gegenstande nicht zusammenhängenden, unwolltommenen, spmbolischen Sprache aus, und was noch missicher ist, er erzählte. Bon Kind zu Kind ging die Sage sort, und alle Dichtungen berselben wuchsen, wie ber gewälzte Schneeball, in Gutem und Bösem. So schrift die Sage als eine Tochter bes Gebächnisse weiter, bis sie Kunst ward, und biese Kunst bies Dichtlunft. Das robe Gold ward gepräget, und die Sage selbst war's die diese Prägefunst ausbrachte.

Beber Ergabler nämlich will gut ergablen, und ba er als Unterrichter ber weisere ift, so will er auch seinen Unterricht angenehm. bauerhaft, lebhaft, furs auf bie vollfommenfte Beije einbragen. Siemit war bie Dichtfunft erfunden. Diefer Ergabler nämlich erfand feinem ererbten ober ermorbenen Gebanten neue, ffartere, lebbafte, liebliche Bilber und Borte; jener ben Borten abgemeffene Splbenmaße, liebliche Tone. Die Gebarbeniprache brachte ben Accent, bie Mobulation bes Tanges ausgesuchte Detra in bie Rebe, und fo mar, obne baf man beinabe mußte burch wen, bie Dichtfunft ba. Jebe Ration, bie fie nicht aus ber Eltern Saufe mitbrachte, erfant bie ihrige, und mit jeber neuen Form nahm Bilb, Sage und Dichtung auch eine neue iconere Gestalt an. Bei allen Bolfern alfo bie ihre Muthologie nicht burch Gefänge und Lieber, burch Borftellung, Runft, ben Tang und gulett burch bie Schrift verfeint haben, ift fie ein robes Chaos geblieben; wie g. B. bie meiften Regervoller und viele ameritanifche Nationen zeigen. Sobalb ber Bernaner aber feine Regengöttin und ihren Bruber, ben Donnerer, in ein Lieb brachte, runbete fich bie Dichtung. Jene roben Schladen ber alten Sage wurben weggeworfen, und burch jeben Gefang, burch jebes neue Sulbenmaß im Liebe, burch iebes neue Suftem eines epifchen Dardens, einer bramatischen Borftellung, endlich gar einer fittlichen, philosophischen Anwendung murbe bieg Bilb, jene Allegorie feiner gejchlungen, sester geordnet. Kurz, nachdem ein Bolt poetisch ober nicht poetisch war, nach dem hat sich auch seine Meptslogie und Speculation ausgebildet ober ist roh geblieben, wie dies delse ber große Mark der Bölker auf jeder Etuse ihrer Cultur beweiset.

Es wurbe une ju weit fubren wenn wir une nach Angabe biefes Urfprunges ber Dichtfunft auf jebe Gattung berfelben einlaffen, und ibre Entstehungsart untersuchen wollten. Bie biefe Gattungen in unfern Lehrblichern vorgegablt werben, find fie eigentlich nicht philosophifc, fonbern hiftorifd gesonbert; man ift ber Beschichte gefolat wie bie und ba, insonderheit unter Griechen und Romern, bie eine ober bie anbre mit einem besonbern Ramen bezeichnet worben, bamit man, bem 3mede eines Lehrbuchs gemäß, aus ihren Borbilbern Regeln berleiten ober Regeln burch Erempel erweisen tonnte. 3ch zweifle alfo nicht bag neben biefen Gattungen und Namen nicht noch anbre möglich und wirklich fenn follten, wenn man fie nämlich philosophisch unterschiebe; benn Griechen und Romer baben auch im Reiche ber Dichtung nicht alles erschöpfet. Gegentheils geben manche biefer Claffen unter Gine Gattung gusammen, und vielleicht liegen fich alle unter brei ober vier Borte, ber epifchen, Iprifchen, bramatifden und ichlechtbin lebrenben Boefie, begreifen. Die epifche Boefie ergablt bie Gage einer Sanblung, einer Begebenbeit ober Geidichte, es moge folde bon Gottern ober Belben, bon Menichen ober Thieren, von Burgern ober Sirten vollführt febu; und bie bramatische ftellt biefe Sanblung, fie fen traurig ober froblich, unidulbig ober lafterhaft, wirflich bor als ob fie bor uns gehanbelt würbe. Die fprifche Boefie fingt; es feb nun Freude ober Leib, Baft ober Liebe, Unterricht für fich ober für anbre, gnug - fie mobuliret eine eigne Empfindung. Fällt biefe Mobulation weg, und es bleibt blok eine mit boetischem Schmud gezierte Lebre, fo ware bieß bie boamatifche Boeffe, bie aber immer boch an einer ober mehreren ber borigen Gattungen theilnehmen, und bon ihnen ihren Schmud borgen mußte, wenn sie ihres Ramens werth sehn wollte. Wir lassen sir jett biefe Gattungen ber Dichtungt babingestellt senn, um mir einer berselben, bie mit ber älteften Sage und Dichtung nahe verwandt ist, eine nähere Ausmertsantieit ju schenken; es ist bieß bie sogenannte Acfopische Fabel. Jeber tennet bieselbe aus gemeinen Begriffen und Beispielen; baber wir mit keiner Erklärung ausgangen bürsen, sondern beise beinenher ans dem Ursprunge der gangen Gattung aussuchen wollen; benn auch hier zeigt die Entstehung bas Weien der Sache selbs.

#### III. Bon ber Mefopifchen Rabel.

Wenn es ber menschlichen Seele eine eigene, fortwährenbe Beichaftigung ift fich Bilber ju ichaffen, fie aus bem Chaos ber Raturgeftalten ju fonbern, ihre Birfungeart ju bemerten, und folde mit einem Ramen, ben ihr ber anschauenbe Ginn gab, ju bezeichnen, fo fonnte es unmöglich feblen baf nicht balb auch bie Mefobifche Rabel entfteben mußte. Der Denich fiebet nur wie ein Denich fiebet; aus feiner Bruft tragt er Empfindungen und Leibenschaften in anbre Geicobie, aus feiner Borftellungs- und Sanblungsmeife alfo auch Abfichten und Sanblungen au ibnen binuber: er fiebet alles in feiner Berfon, nach feinem Dafe. Dieft nannten wir Dichtung; und wenn er biefe Anschauungen nun fo ftellet und orbnet bag er in ihnen einen Erfahrungefat ober eine praftifche Lebre für fich anerkennt, und baraus absonbert, fo ift bie Aefopische Fabel gegeben. Mogen in ibr Gotter, Thiere, Baume ober Menichen banbeln; anug, wenn bie Anschanungefraft unfrer Seele fie als Sanbelnbe mabnen, und bie Abftraction aus ihrem Betragen eine Lebre fürs menichliche Leben absonbern mag. Demnach ift bie Aelobische Rabel fofern nichts ale eine moralifirte Dichtung.

Auf einmal treten wir burch biefen angegebnen Stand aus einem Net von Fragen und Wiberspriichen hinaus, welches man sich

in ber Theorie ber Fabel vielleicht unnöthig vor die Füße knühfte; 3. B.

 Warum hanbeln Thiere in berfelben? Etwa bes Bunberbaren ober ber Beftanbheit ihrer Charaftere wegen?

Thiere handeln in ber Fabel, weil bem finnlichen Deniden alles Birtenbe in ber Ratur ju banbeln icheinet; und welche mirtenbe Befen maren une naber ale bie Thiere? Ein Rind zweifelt niemale bag bie lebenbigen Beschöpfe, mit benen es umgebt, gewiffermagen feines Gleichen finb, alfo auch feiner Art nach begebren, wollen und wirten. Es balt fie, felbft wenn es fie qualt, nicht für leblofe Cartefifche Dafdinen, Dit allen finnlichen Bollern ift's basfelbe. Der Araber fpricht mit feinem Roff, ber Sirte mit feinem Schaf, ber Jager mit feinem Sunbe, ber Reger mit feiner Schlange, ig ber arme Befangene enblich mit feiner Spinne und feiner Maus. Be mehr ber Menich eine Thiergattung tennen fernt und mit ihr vertraulich umgeht, besto mehr gewöhnen sich beibe an einanber und theilen einanber bon ihren Gigenichaften mit. Er glaubt fie ju berfieben, und mabnt bag fie ibn verftebe; also ift ber Grund ber fühnften Aefopifden Fabel, bem Babn ber Menfchen nach, beinah ale Erfahrung, ale biftorifche Babrbeit gegeben. Allerbinge find bie Battungen ber Thiere in ihren Fabiateiten einanber febr ungleich; fie werben uns auch immer unbemertbarer und unverftanblicher, je unahnlicher fie une fint, ober je entfernter fie von une leben. Den bochmutbigen Babn inbeffen bag bas geringfte Thier in feinen Birtungen und Fabigteiten ein bem Denfchen gang Ungleichartiges fen, follte enblich bie ftolge Unwiffenbe, bie Metabhofit, aufgeben: benn er wird burd bie Raturgeichichte reichlich wiberlegt. In ihrem gangen Sabitus bes Lebens finb Thierorganisationen, wie es ber Denich ift; es fehlt ihnen nur bie menschliche Organisation, und bas große Wertzeug unfrer abstrahirten symbolischen Erinnerungen, die Sprache.

Wenn man also nicht sagen kann baß die Thiersabel bloß des Bund berbaren wegen erfunden jep, wäre sie etwa bloß der allegemeinen bekannten Bestandheit des Thiersaarters wegen ersomen worden? \*\* Ansischlisgend glaube ich auch diese nicht, denn die Bestandheit im Thiersaarter war zwar eine, aber nicht eben die erste und einzige der Eigenschaften die man im Reich der Thiers bemerkte, und in der Fadel dem Menschen sehreich zu machen sucher under

Biel andre Eigenschaften bes Thiercharafters waren ihm lehrreich, da ja der gange Habitus der Thiere eines jeden nach seiner Art, der Lebensart des Wensichen, zumal in seinem seihern Austande sehr ähnlich war, mithin auch seiner Anschaung sehr nade lag.

Breitingere Deinung in feiner lehrreichen fritifchen Dicht. tunft, Abiconitt 7.

<sup>2</sup> Leffings Meinung in feinen Abhanblungen über bie Fabel,

Berbere Berfe, XXV. Bit, u, Runft, XIII.

Diefe Aehnlichfeit, bieg burchgängige analogon rationis humanae, bas auch ber eigenfinnigfte Philosoph anerkennen muß, brangte fich bem Menfchen auf, und fo war bie fabelnbe Dichtung bem anschauenben Raturmeifen bon ber Ratur felbft borgezeichnet. Bollen mir bieft Bahrheit ober Babriceinlichfeit nennen, fo mar biefe Babr beit ber Analogie, mit ber ibr beimobnenben Lebbaftigteit und Rlarbeit, bie Urfache ber Fabel, benn eben baburch gewann fie alle brei Stilde, bie ein Bilb ober eine Allegorie baben muft. um fich ber menichlichen Geele ju empfehlen. Unter biefer Wahrheit, Lebbaftigfeit und Rlarbeit mar nun fomobl bie Beftanbbeit ber Thiercharaftere ale ibre Bericiebenbeit, mithin ber Reichthum. bie abmedfeinbe Reubeit, bas Unerwartete ber Belehrung, bie anschaulichfte Ginfalt, ja alles enthalten was man fonft von ber Thierfabel zu rubmen pfleget, wovon boch bas meifte fich auf anicaulide Mebnlidteit gurildfilbren liefe. Die Acfobifche Rabel nämlich mar gleichsam bie Grange zwifden Dichtung unb Moral. Gie flog burch alle Raume ber Ratur, ja burch ein "man fagt" in bie vorige Zeit jurild, und fog aus allem was ebemale finnliche Anschauung gewesen war, ben Caft einer Lebre. biefem Stanbort muß man fie, wie mich bilntt, nie entfernen: benn von abftracten Bbilofophen für abftracte Philofophen warb fie nicht erfunden. Alfo wird fich auch fogleich bie zweite Frage beantworten :

# 2. Wie milfen bie Thiere in ber Fabel handeln? Als Thiere ober als Menichen?

Mich blinkt als Thiere; aber menschenähnlich. Die anichauliche Wahrheit und sinnliche lleberzeugung beruhet ja eben barauf baß der Fuchs als Fuchs, ber löwe als Löwe preche und handle. Durchbreche ich biese Schranken ber Anichauung, und erhöhe den Charalter ber Thiere so hoch ilber ihre Sphäre baß die Täulichung verschwinket, so wirt, wie Lessing fünnreich sogt, ber wigig prechenbe

Giel ber Sitteulebrer, ber Kabulift bingegen ber Gel febn ber ibn fo ungereimt metamorphoficte. Alfo leibet bie Behauptung nothwenbig eine Ginschränfung, 1 "bag wenn man ben Thieren einmal Freiheit und Sprache quaeftanben, man ibnen qualeich alle Erkenntniffe que gesteben milffe bie aus jenen Eigenschaften folgen, auf welchen unfer Borgug bor ihnen einzig und allein berubet." Denn biefer Ausspruch fönnte nicht anders alls alle finnliche Anschauung und gefühlte Wahrheit einer fo erbobeten Rabel ranben. 3ft's allenthalben nur ber bertappte Menich, ber geiftreiche, witige Gittenlehrer, ber unter bem Gewande ber Thiere fpricht, fo mag bieg Mastenfpiel freilich ergöten, man tann auch in ibm viel gutes lernen und boren; bie eigentliche Aefopische Fabel aber ift banit zerftoret. Rach biefer fpricht jebes Thier genan nur in feinem Rreife, nach feinem Charafter; 2 nicht als Menfch, sonbern nur menschenähnlich. Die menichliche Seele ift gleichfam unter alle Thiercharaftere vertheilt. und bie Rabel fucht biefe vertheilte Bernnuft nur bie und ba gu einem Bangen ju bilben. 3br fukefter Reig ift eben biefe treue Ginfalt, biefe Beurfundung aus fleinen Bilgen ber Ratur, und aus ber gangen Sphare bes thierifchen Lebens. Je genauer ber Gfel fo fpricht baf wenn ibm, wie Bileams Efel, ber Mund aufgetban würbe, er nicht anders als also sprechen konnte, besto mabrer und anmutbiger ift bie Kabel. Daber jener unnachabmbare Reis fo vieler alten morgenländischen, griechischen und aller Nationen Fabeln, Die im Stanbe ber natur ben Thieren naber als wir lebten. Durch finnliche Anschaumig nämlich hatten fie ben Sabitus ber Thiere erfafit, und tonnten gleichsam nicht anders als in ibrer Spbare bichten. Go gemein zuweilen bie Lehre ift bie fie bas Geschöpf

<sup>1</sup> Leffinge Abhanblung, G. 208. 209. ff.

<sup>2</sup> Leffing felbft fcrantt burch biefe Bestimmung feine eben angeführte Behauptung ein, S. 208, 209. In Bob mere Untersuchung ber Leffing'ichen Theorie, S. 201 ift biefe Ginfdrantung ausgelaffen worben.

sagen lassen, so mächtig drügt sie ans Herz, als ob der Naturgeist selbst ans diesen Weien Präcke. Die seinere Fabet, da das Thier als Phislosph räsonniret, mag silr uns seinere Wenschen sehn, deren Saum vom stärkeren Sewürzen gereizt werden muß, wenn er an bieser Mildspeise Geschmack sinden soll; einfältigere Nationen wilrden in einer Neide Fadultssen biesen Nationen wilrden in einer Neide Fadultssen diesen Art ihren alten Aespo schwerlich erkennen, und sich oft wundern warum man zu biesen untsierischen seinen Sprischen die Wasser der Artiere brauchte.

3. Wie weit erftredet fich bas Gebiet ber Fabel auch bief = und jenfeits bem Reich ber Thiere?

Dich buntt foweit ale ber Fabulift fich getrauet, feiner gebichteten Sandlung Babrbeit, Lebhaftigfeit und Rlarbeit. fur, ber lebre bie er im Ginn führet Anfchanung geben au fonnen. Beiter laffen fich bier feine Grangen geichnen. Einer Nation bie unter Baumen lebt, fprechen bie Baume: es ift ibr nicht anflößig bag einer vor bem anbern Ronig fenn will .- benn wie verschieben ift bas Ansehen, ber Rugen und Rang ber Baume bem finnlichen Menichen! Es ift ibr nicht befrembend baf ein Baum bie Tochter bes anbern gur Braut begebret, benn fie tennet bie Gefcblechter ber Baume, und bat felbft Baume burd Baume einimpfent berebelt. Ihre Sprache ift bagu eingerichtet bag Ausbrücke folder Art, 3. B. bie Tochter bes Baumes, ber Ronig ber Baume, burchaus nichts auffallenbes mehr baben, weil fie in anbern Dichtungen langft und fühner gebraucht finb. Go ergablte Jotham, 1 fo lieft 30a8 eine fühne Baumfabel bem werbenben Konige gur Antwort fagen, 2 und in beiben Fallen mar ber Ginn ber Dichtung feinem Buborer frembe. Gleichergefiglt werben bei allen finnlichen Bollern Berge. Miliffe, Quellen, Sonne und Mond, Geftirne, Bollen filr befeelt

<sup>1</sup> Richter 9, 7.

<sup>2 2.</sup> Ron. 14, 9.

geachtet; und es liegt fobamt nicht aufer ber Sbare ibrer Unichauung, wenn Beifter ber Berge, ber Strome, ber Quellen, ber Geftirne, wenn Wind und Bolle ju einander fprechen und gegen einander wirten. Alles tommt bier, wie man fieht, auf ben anschauenben Ginn bes Erfinders, auf bie Art wie er bie wirfenben Befen gufammenftellt, und aus ihnen feine Belt bichtet, enblich auf bie Rational - und individuelle Denfart ber Buborer an, benen er feine Fabel bortragt. Benn für Lefer eine Fabel gefdrieben wird, fo ift bieft icon awiefache Runft; ober eine Fabel ber Fabel; benn auf ber lebenbigen Situation ber Buborer bie ba borten, unb bes Rebners ber ju ihnen fprach, berubete eigentlich ber Bred ber ersten Erfindung. 218 Menenius Agrippa bem versammelten Romervolt feine Kabel bom Magen und ben Gliebern vortrug, bachte er gewiß nicht baran ob auch Buborer febn murben bie philosophilice Scrupel barüber faßten baß weber Dagen, noch Sand und Rug fprechenbe Befen ober romifche Burger maren. Er trug feine Fabel bor, und fie gelang; benn ber Ginn berfelben mar bem aufgebrachten Bolt anschaulich und überzeugenb. Go ift's mit allen Kabelmefen, fie mogen auf ber Leiter ber Dinge über ober unter bas Thierreich bon uns gestellt werben. Sat mich ber Dichter burch bie Auschauung bie er mir gewähren wollte, nicht finnlich, überzeugen konnen baft biefe Wefen banbeln, baf fie mir biefe Lebre als eine ibret, Ratur nothwendige Lebre fagen, fo haffe ich ben Fabuliften, er moge Götter ober Töpfe, verständige Befen ober, wie Trillet, unvernünftige Bembe auf ben Schauplat ber Fabel filbren. Bleich von Anfange biefer Abhanblung bemertten wir baf felbft bei bem mas mir Bilb nennen, für uns alles an ber Seele liegt, bie fich bas Bilb bentet; wer also auch im Reich ber Fabel aus völligen Ruinen ober febr baufälligen Materialien mir einen Balaft berguftellen weiß, baß er bewohnt werbe, ber ift filr mich biefes Balaftes Dichter und Schöpfer. 3ch berge es baber nicht bag mir jene mancherlei Eintheilungen

ber Fabel, in bie mythifde und huperphyfifde, bie mpthifd. und boberbbbiiid fittlide, bie motbifd's und boberphysifc vernünftige, bie mahricheinliche und munberbare, bie munberbar gottliche und munberbar thierifche, bie tosmifche und beterotosmifche u. f. eine vergebliche Dibe ihrer finnreichen Erfinder bunten. Db bie Wefen bie uns ihre Sanblung gegenwärtig machen, Götter, Menfchen ober Thiere finb, tann bem Buborer gleichgultig fenn; genug, wenn fie im lebrreichen Bunft ihrer Sanblung nur in feine Belt geboren, ba eben ibm bie Fabel ergablt wirb. Wefen außer unferer Welt tennen wir überhaubt gar nicht, noch minber eine Moral auferhalb bem Rreise ber Menichheit; und aus welchem Fache vom Linneischen Naturspftem bie Beidopfe ber Kabel genommen fegen, tann uns nicht intereffiren, fobalb wir bas Sauptgeset ber Dichtung an ihnen erfillet seben. Auch bie Götter Aefops geboren ju unfrer Belt, jur Gage nämlich, und einer ben Menichen angemeffenen nutbaren Lebre; bas Mebr und Minber im Analogon ibrer Bernunft, wenn foldes charaftermäßig beobachtet worben, anbert nichts im Wefen ber Fabel.

Inbessen Berdient Eine Agsse ber handelnden Prionen eine nabere Erdretung, es sind bie allegarischen Befen ber Fabel. Darf ber Berhand, tenn die Phantatie, ber Reid, das Glüd, al. f. in ihr erscheiner oder nicht? Mich dinnt ja! Bedes eticheine, wenn es erscheinen tann, wenn der Dichter sich getrauet ihm Anichanung und gleichfam handelnde Subflantialität zu geben. Kann er biese, so ift die Berson ein Gott, ein Genius oder ein Dämon; tann er's nicht, bleibet sie in seiner Dichtung ein gestaltssels Wort, eine Moftaction, eine Rame, so ist sie wechte seines Weste, nicht weil sie Musgorie, sondern weil sie tein Westen sie ber er Grache und Handlich gu geben vermochte. Als tweil sie Kunst des Dichters und auf der alles auf die Kunst des Dichters und auf den Jusammen-hang an in welchen er sein Kigment tebet. Niemand tadett es an

einem Fabuliften wenn er ben Tob, ben Genius bes Schlafe, ben Schutgeift bes Menfchen, ober eine Ree, eine Nomphe, eine Rajabe banbelnb einführt; gnug, wenn fie in ihrem Charafter hanbelten und fich in ihrer Birflichfeit barftellten. Denn getraueten fich bie Alten Gotter und ben Tob, ober Chatefpeare Gefpenfter unb Schatten fogar auf ben bramatifchen Schauplat gn bringen; wie follte es nicht möglich fenn bag ber Sabelbichter einen Beift ober eine erbichtete Bortgeftalt auf ben viel engeren Schauplat feiner Dichtung gaubre, und ibm fo viel treffenbe Anfchaulichfeit gebe bag biefen Augenblid niemand an feinem Dafebn zweifelt? Allerbings aber muß er feiner Zaubertunft gewiß feyn, benn fonft wird jebe folder Erideinungen lächerlich, abgeichmadt ober wenigstens unfraftig, insonberbeit wenn weber bie Ratur, noch bie Sage ben Babn ben er une aufbringen will vorbereitet, unterftütet und festhält. Befen folder Art fonnen nicht vorsichtig anug, bagu nur an geborigem Ort mit Anftand und Burbe erscheinen, ober fie gergeben wie Luftblafen; fie faufen unferm Ohr wie ein nichtiger Wortschall vorilber, und bie Milbe bes Dichters ift verloren.

4. Bas ift's bas uns in ber Fabelbichtung anschaulich gemacht wirb? 3ft's ein blofer Erfahrungsfat ober eine moralische Lehre?

Mit bem einzigen Exempel einer Holberg'ichen Fabel, aus welcher erhellet "baß feine Ereatur weniger in ber Zucht zu halten fig als eine Ziege," hat Lessinist treffend gnug gezeigt, 'baß nicht jeder Erfahrungsfah, nicht jede nichtige Lehre der Mibe einer Fabelbichtung werth sen; und woher läme ein großer Theil der so unbebentenden Fabeln mit denen die Welt überschwemmt ift, als eben auch des nichtigen Ziels wegen das sie ihrer Mibe zum Zweck seinen Sedeln ich einen jeden Algemeinsah auf einen besondern

<sup>1</sup> G. 131.

Fall zurückführen, ihm in einer erbichteten ober wahren Geschichte bie Wirtlichteit ertheilen, und ihn nachter aus berselben burch eine leichte chemische Kunft wieder abziehen will, so ist nichts leichter, aber auch nichts armseliger als bie Fabelbichung.

Alfo fagt man gemeiniglich, fen es ein allgemeiner moralifcher Gat, ber in ber gabel ericeine.

Ein allgemeiner moralifder Cab? Inbeffen geb' ich ber beften Fabelbichter befte Fabeln burch, und finbe in einer beträchtliden Angabl berfelben nicht eben einen mor glifden Gat fenntlich. ober bas Bort mußte in einem eignen Ginne genommen werben. Oft find es wirtlich nur intereffante Erfahrungefate, Regeln ber Rlugbeit u. f., auf welche in febr fconen Dichtungen ber Dichter es anlegte. Ueberbem ift bas Bort "moralifder Cab" an fich unbestimmt und undentlich. Soll es eine wirkliche Pflicht ber Moral fepu bie mich Thiere lebren? Bie tonnte ich biefe bon einem Thiere, einem an fich unmoralifchen Wefen, bas nur in feinem Charafter banbelt, und nur in ihm banbeln muß, lernen? Der Ruche bleibt immer ein Ruche, ber Bolf ein Bolf, ber lome ein Lowe; und ich laufe Gefahr, bie ungerechteften, für uns unfittlichften Allgemeinfate ju abstrabiren , wenn ich bem inftinctmaffigen Betragen biefer Thiere blind folgte. Da mare teine Gemaltfamteit, teine Lift, teine blutburftige Frechheit, bie fich nicht aus bem Beifpiel eines Thiers burch eine Rabel beschönigen liefe, fo baf eben aus ber burchgangigen Beftanbheit ibres Charaftere gulett fein andrer ale ber allgemeine Fabelfat folgte: "jeber gebe feinem Inffinct mit Thierbestandheit nach, benn ber Fuche muß ein Ruche febn, bis ans Enbe feines Lebens." Gine Rabelmoral, bie alle Moral aufbilbe.

"Mejop" sagt Leffing, "machte bie meisten seiner Fabeln bei wirklichen Borfallen. Er mußte also bie Aehulichteit seiner erbichteten Geschichte mit bem gegenwärtigen Borfall safilich machen, und zeigen

baß ans beiden sich eben dieselbe Wahrheit bereits ergebe oder gewiß ergeben werde." 1 Ih dies (und der Umstand ist eben so bekannt als unsäugdar), so war's offendar weder eine abstracte Wahrheit, noch ein allgemeiner morassischer Sat, auf welche der Fackbichter arbeitete; es war ein besonderer praktischer Sat, eine Ersahrungssehre sür eine bestimmte Situation des Lebens, die er in einer ähnlichen Situation ausgandäusich und für den gegenwärtigen bestimmten Vorsahrungssehre wollte. Und hiemit ist unser Frage auss deutsichse bentwortet.

Run unterfcheibet man gwar gwifden einfachen und gufammengefetten Fabeln: "jene, fagt man, "fen bie Fabel mit ber blogen Lebre, biefe mit bem Kall ber Anwendung augleich." Allein mas ift eine Lebre ohne Anwendung? Duf, wenn bie Rabel bon mir gefaßt werben foll, ich mir bei bem abstracten Gat berfelben nicht fogleich einen bestimmten Kall benten, in welchem er mir wieber erscheine? Und mober fame abermals bas Langweilige und Rubloje vieler unfrer Kabelbiicher als unter anderm auch von jenen wantenben, birren Tobtengestalten allgemeiner, unbestimmter, vielleicht unauwenbbarer Lehren, ju beren Anerfeuntniß ber Lefer bie Dilbe feiner Kabelreife ichwerlich bedurfte. Das icone Angiebenbe ber Rabeln Mefops und aubrer alten Dichter entfprang eben barans baß bie Rabel auf einen gegen martigen Rall bes Lebens einen außerft paffenben Gall ber Dichtung barftellte, in welchem fein Umftanb vergeblich mar, ber nicht eben ber gegeumartigen Situation Licht und Leben geschenft batte. Une ber Fabel mit ber abstracten Lebre ift biefe angiebenbe Geele ber Fabel verschwunden; ein nadter Rorper bangt am Rreuze ba, und bie Aufschrift beffen was er bebeuten foll bangt unter bem Rrenge. Jeber Lebrer ber feinem Lebrlinge einc Kabel biefer Art nur einigermaßen nütslich machen will, muß ju ihr eine gweite fehlenbe Balfte, ben Fall ber Anwendung namlich,

<sup>1 6. 1142</sup> TO THE TENT OF THE TOTAL OF THE TO

fo gut er taun, erfinden; ober er giert ben Ropf bes Rindes mit einem trodnen Migemeinfat, und erntet leere Sillfen.

Es gibt alfo eigentlich feine einfache Fabel; jebe ift gufammengefett aus bem wirflichen Fall, auf welchen fie angewandt werben foll, und aus bem erbichteten, ben eben für ibn ber Kabellebrer ausfann. Daft bie idriftlichen Cammler ber Rabeln Mefons bie eine, bie mabre und wirkliche Situation nämlich, oft ausließen, fam baber baß fie folde entweber nicht wuften, ober baf fie fich bie Dibe verfürzten. Gie fetten bafür eine nadte, bieweilen gar eine faliche und verzogue Lebre bin, und überließen jebem Lefenben bie Anwendung; ober fie glaubten ben Fall ber Anwendung in bie Lebre felbit fcon verborgen zu baben, wie es auch zuweilen wirklich gefdeben mar. Die altern mabren Fabeln inbef, beren Entftebung man weiß, find jeberzeit mit biefem Gegenflud ihrer Dichtung aufgezeichnet worben, wie bie Fabel Jothams und Joas, Nathans Barabel, bie Dichtung bes Stefichorus, bes Menenius Agrippa, febr viele bie in ben Geschichten und anbern Schriften ber Morgentanber bortommen, ja auch felbft als Sammlung bas gange Buch Relileb und Damne zeiget. Rur ben Sammlern haben wir's jugufchreiben baft wir bie Lodmannischen und Aesovischen Kabeln so abgefürzt. gleichfam als Enthymemen ber Fabelbichtung por uns feben; wie fie benn auch fonft ber Gnomen, Spriiche und Spriichwörter gung gufammengetragen haben, ohne bag fie es mußten, und fagen tounten woher ober wogu jeber Spruch urfprünglich erfunden mare? Rachabnienbe Fabuliften, bie fur Bucher fdrieben, fanben biefe Abfürjung febr bequem, ba fie ihnen bie Mibe erfparte einen Kall ber Anwendung fich felbst zu erbenten; und warum batten fie bamit ben Lefer beläftigen wollen, ba fie jum Beitvertreib ober jur moralifchen Provifion aufe Gerathewohl ber Butunft ichrieben? Daber nun bie unerträgliche Laugeweile, wenn wir eine Reibe Kabeln obne Un = wendung auf bestimmte Ralle bes Lebens nach einanber lefen. Es ist als ob uns ein Sad voll moralischer Lehem und Anschaungen über bas haupt geschiltet würde, da, wenn jede beier Haben in suer Geschichte an Stell' und Ort vortame, sie umstreitig ihre Wirfung thäte. Das ist aber einntal das Schickfal aller Sammilungen, sie mögen Jadeln, Lieder, Espiramme, Sprisch und vost es sein entsollten, man gibt zerftreute Blätter, Mumen die über Burzel entrissen sind, und also wie auf einem Zodenbett verwellt trauern. — Wie angenehm ist's im Gegentheil, wenn man bei Vestop und Phädens, bei Lessing, Dageborn, Gleim, Gellert, Lichtwehr u. a. bie und da eine zusammengesetz Fabel siest. Man sicht sich gleichsam befriedigter, und würd gewahr daß billig eine jede Habel so erfunden sen, oder so angewandt werden sollte. Lessing insofterheit ist in ben alammengeletzten Kabeln sehr sollte.

Ferne sen's von mir die einfache Fabel aus unfer jehigen Bidgetwelt zu verdannen, ober einen mißigen Kohs aufguseben daß er zu jedem Bert jeglichen Meisters eine zweite Halpuspeben baß er zu jedem Bert jeglichen Meisters eine zweite Halpuspeben füge. Seber Lehrer indessen ficht mit seinem Lehrlinge dieser Misse nicht. Statt die Morat der Dichtung weitläuftig zu erklären, und über sie nen zu moralisten, febe er sie in einen Fall der Anwendung, und je mehr dieser nie einerikalicher, lebhafter und schönner wird dem Lehrlinge die Selchichte der Fadel. Wie Lessischen wird den verhalben die Selchichte der Fadel. Wie Lessischen und bei den Lehrlinge die Selchichte der Fadel. Wie Lessische dass der Genes vorichtung, "inden man die Geschichte der kabe der abdricht, bald weiter sortsübert, bald diesen und jenen Umfland so verändert daß sich eine andere Moral durin erkennen läst," und do vordichtet daß sich eine andere Moral durin erkennen läst," und do vordichtet daß sich eine andere Moral durin erkennen läst," und do vordichtet daß sich eine andere Moral durin erkennen läst," und do vordichtet daß sich eine andere Moral durin erkennen läst," und do vordichtet daß sich eine andere Moral durin erkennen läst," und do vordichtet daß sich eine andere Moral durin erkennen läst," und den die sich zu der Kabel

<sup>!</sup> Leiber ift bief ber Fall in ben meiften Ausgaben Aejops für Rinber, beren feines boch bie fogenannten moralifden Erflärungen, bie binter jeber Sabel fieben, liefet. Gin eigentlicher Acfop fur Rinber ift mir noch nicht befannt.

<sup>2 6. 233.</sup> 

porichlagen, ber fowohl auf bie Anwendung ber Kabel felbft als auf bie Erfindung ahnlicher Falle jum wirklichen Bebrauch bes lebens wiefe. Es ware namlich bie reine Ergablung ber Situation, auf welche bie Dichtung paßt, und gwar eine treffenbe Ergablung nach allen Umffanben ber Fabel. Bier Ternte ber Jüngling nicht nur einen allgemeinen Gat aus einer Beschichte finben, und einen neuen aus einer veranberten Geschichte abstrabiren (eine Uebung, ber ich ihren Ruten nicht absprechen will), sonbern er gewöhnte fich in ber Fabel felbft bas Befentliche vom Unnöthigen ju unterfcheiben, bie gange Situation berfelben praftifch anguseben und bie brauchbarfte feiner Seelenfrafte, bie analogifche Erfinbungefraft, ju üben. In jebem Stanbe bes Lebens ift uns biefe unentbehrlich. Die Seele fragt fich unaufborlich bei jeber neuen Situation in ber fie fich finbet: "bift bu in ihr ober in einer abnlichen gewesen? haft bu fie bei anbern bemerkt, und wie benahmen fich biefe?" Bu Bilbung folder braktischen Klugbeit erfand Aesop feine Fabeln, nicht jum Bebuf ber Abstraction einer allgemeinen moralifchen Babrbeit. Er lebrte bie Menfchen fich burch Erinnerung abulider Falle gwechtzufinben im Leben, und legte ihnen in feinen Erfindungen bergleichen ibrer Situation gutreffenbe Källe bor. Den Ginn berfelben lieft er fie felbst abstrahiren, und auf ihre jetige Lage anwenden; fo war nicht nur ihr Rathfel entrathfelt, fonbern ihre Geele marb auch gewöhnt in anbern Fallen ebenfo ju benten, fich abnlicher Borfalle au erinnern, und aus ibnen Belebrung, Rath, Troft bergubolen. 3d tenne feine nüblichere Bilbung menichlicher Seelenfrafte ale biefe Uebung ber Unalogie, abnliche Ralle ju erbenfen, und in ihnen bas Aehnliche auf treffenbe Art genau zu bezeichnen. Richt etwa nur bie innere Doglichfeit eines gegebenen Falls wirb baburch anfcaulich gemacht, und gur Anwendung feiner, ale einer Erfahrung, ber Weg aufs Gerathewohl gebahnt; man bahnet fich baburch jugleich ben fichern Weg vielen Situationen allgemeine, fefte Befete gu erfinden, und tommt alfo aus bem Lanbe ber Dichtung ins Land

ber gewiffeften Babrbeit. In allen Biffenfchaften find bie groften Erfindungen nur burch Analogien gemacht worben; man bachte fich mehrere abnliche Kalle und machte Berfuche; man verglich bie Folge biefer Berfuche, und führte fie auf allgemeine Begriffe, gulebt auf ein Sauptprincipium jurud, und wenn bieg auf jeben ber gegebnen analogischen Falle pafte, fo mar bie Biffenichaft erfunden. Gin gleiches ift's auch mit ben trefflichen Robfen, bie man im gemeinen leben nicht gnug ju fchaten weiß. Gie miffen fich zu belfen, b. i. fie baben abnliche Ralle erlebt, ober bichten fich folde in ber größten Schnelle, und treffen ben Musgang. Diefe praftifche Kluabeit fowohl für bie Wiffenschaft als für bas Leben zu bilben, ift bas Wert ber Erziehung, und Aefops Lebrart ift bagu eine gute Schule. Die Lebrart bes altern Mejops nämlich; und ibr aufolge febe man bei ber Kabel vorzuglich babin baf man bei ibr nicht etwa bloß die Lebre abstrabire, b. i. auf balbem Wege fteben bleibe, fonbern bag man ber gangen Sabelfituation fammt ihrer Lehre einen congruenten Fall ber Unwenbung erfinbe; bann erft ift bas gange Rabelgebaube fertig. Siernach ergibt fich auch bie fünfte Frage:

5. Wie muß bie Sanblung ber Fabel beschaffen fenn? 3ft's gnug baß bas Gange bas fie ergahlt blog eine Bolge von Beränberungen fen, beren jebe bagu beitragt ben moralischen Lehrfat ber Fabel anichauend zu zeigen? ober muß fie auch in ber Fabel wirfliche Danblung, b. i. eine Beranberung ber Seele mit Wahl und Abitat febn?

Es ift leicht zu sehen woher ber Unterschied bieser Meinungen tomme, und wie er einzig gehoben werben tonne? Erfanden Aesop

4 Das erfte ift Leffings, bas anbre Breitingers, Bobmers unb anberer Theoriften Meinung.

und seine Brilber ihre Fabel für eine wirkliche Situation bes Ledens, in weicher gehandelt werden mußte, so konnte die Fabel nichts anders als eine analoge Handlung schildern, die der eine abendese Sandlung schildern bei beilehrte. Offenbar war zier eine ähnliche Bestimmung der Seele mit Wahl und Entschluß, in einer ähnlichen Situation vorzustellen nötig. Die meisten Fabeln der Alten sind also, ihrer Einstat ungeachtet, seiten ohne eine wirkliche Sandlung, da ja eben diese zu einer ihr ähnlichen Bestimmung der Seele als ein Spiegel bienen sollte. — Der Klirze halben wollen wir diese praktische Gabeln menen.

Unfangbar ift's aber auch baß selbst unter ben Alten viele Fabeln erscheinen bie bloß einen Ersahrungsfat anschausig machen. Ihr Amt ift also mur eine Situation zu bichten, wo ein solcher in seinen Beranlassungen und Folgen gezeigt wird. Und was hinderte mis biese theoretische ober nach bem Aphthonius vernfünstige, logische Fabeln zu neunen? In ihnen tonunt auch eine Handlung vor; aber in einem weiteren Bersande. Mehrere wirkende Besein tonnen an ihr theitensmen, da sie im Grunde nichts als eine Begebenheit, ein Treignis (einement) seun barf, das uns dem Ersahrungssah flar und vollsändig vorstellt.

Die neuern Fabelbichter haben das Feld der Fabel noch mehr erweitett. De sie micht sitt wirtliche Situationen des Lebens dichtent, umd asso weber eine practische Stehen, noch einen ums mittelbaren Ersahrungssat anschausich machen wollten, so begnügten sie sich oft mit einer Speculation, einem äfthetischen Utrheil, einer seinem Bemertung, sitt welche sie einige veransassiende Umstände herbeissibeten, umd ste am Ende einem der Fabelwesen in den Bund legten. Ich habe nichts dagegen daß man bies Fabelgatung phisosphische oder Conversations fabeln nennt: sie können viel seines und nützliches enthalten; selten ader wird die seine Bemertung biese

Art in der gedichteten Situation selbst völlig anschandar gemacht worden seyn, daß sie ans ihr durch eine Art innerer Rothwendigkeit solge. Eine Reise von veranlassenden ultmfänden, oft nur eine Gedaltenschafte ift in ihr zusammengestellt, damit die seine Bemerkung Stelle und Ort sinde. Ich zweisse daß Aristoteles diese Situationen silt Aschpische Fadeln ertennen wöltde; den Namen sinnreicher Dichtungen aber wilrbe er ihnen gewiß nicht versagen. Und versteren fint diesem Kamen?

Leicht wird fich bieraus auch beurtheilen laffen wiefern man ber Fabel Allegorie gufdreiben ober bor ihr fagen tonne bag ein allgemeiner Sat in ibre Dichtung eingefleibet worben feb. 1 3ft jebe Kabel eigentlich eine aufammengefete Rabel, ba für einen gegebenen Fall bes wirklichen Lebens ein anberer, ibm congruenter erbichtet wirb, fo tann biefe Congruen in ber Sprace ber Alten allerbinge Allegorie genannt werben. In jebem von beiben fallen ift nämlich ber Erfahrungefat ober bie praftifche Lebre anschanbar, mithin wirb wirflich eine Sanblung ober Begebenbeit gur Unwendung für eine anbre ale Allegorie gebichtet. - - Daß, wenn unwichtige Erfabrungsfate eingelleibet ober alberne Marchen ju nütglichen lebren allegorifirt werben, auch alberne Allegorien baber eutsteben muffen, ift unzweifelhaft; bie Schulb biefes Feblere aber liegt am Bearbeiten. ben, ber fo ichlechte Daterialien mabite, nicht aber am Befen ber Runft feiner Bearbeitung. - Gleichergeftalt ift bas Wort Ginfleibung ber Rabel eigentlich nicht auftoffig; es ftebt auch ber anichanenben Erfenntnif nicht entgegen. Bon uralten Beiten

<sup>4</sup> Leffing mar gegen beibes, somohig gegen bie Alieg orie ber Cabel, als die Eintleidung ber Lebre, fir welche er das unftreitig treffenbere. Wort ber Anfonung ober ber an ich auenden Ertenninis mabtle. S. 118 — 144. Im Bodmers unschpifchen Sabeln C. 231 ift ber Leffinge som Eberie mar wiedrywochen, wenige Muntte berfelben aber find. wie es mir icheint, wieringt worden, auch wo biese die Witteriegung seibs mit ich fübrten.

an hat man ben Ausbrud geliebt baf bie Bahrbeit, bie fich felten nadt zeigen burfe, fich angenehmer und anftanbiger eintleibe. Die beffen Kabelbichter baben fich biefe 3bee junt 3med gefest, und fanden fich gliidlich wenn fie ber nadten Bertriebnen ein etwaniges Gewand verschafft hatten, in welchem fie unerwartet ober unerfannt ericbiene und besto mehr gefiele. Nur ungeschickte Sanbe maren's bie fie unter biefem Gewande gang untermtlich machten, bie ibr iene fcwere gothische Draberie auschnitten und mit taufend Ralten, mit einer langen Schlebbe von Lebren und einem gangen Martt von Bieraten ibre iconen Glieber frimmten. Unmöglich aber tann biefe Gallatracht ber Bahrheit, wie Gleim fie nennet, jenes burchfichtige foifche Gewand verrufen, bas alle ibre Glieber und ihren gangen Buche im iconften Cbenmaft zeiget. Gelbft bas bartere Bort Berfleibung ift einer gemiffen Battung von Rabeln nicht unanftanbig, beren 3med es eben mar ben Ginn ber Erbichtung eine Beitlang aufzuhalten und zu berbergen, bamit er am Enbe ber Ergablung auf einmal befto größere Wirfung thate. Oft ging biefe Berfleibung awedmäßig fo weit bag ber Dichter ben Bubbrer felbft mufite entfleiben belfen und ibm, wie Rathan bem Davib, gurief:

## mutato nomine de te fabula narratur —

Und wiewohl ich diese Berhulung nicht unbedingt vertheibigen mag, so können doch Umflände eintreten wo eben sie durch ihre Tünichung mehr Herzen gewinnet, als die nachtere Bahrheit je wilrbe gewonnen haben. Hoc amat obscurum; amat hac sub luce videri —

Endlich wundere ich mich wie den scharssinnigsten Untersuchern der Fabeltheorie gerade der Bunkt entgangen seh auf den es doch, wie mich blinkt, bei bieser Dichtung am meisten ankommt.

<sup>2</sup> Bleime, Lichtwere u. a. erfte Fabel.

6. Beifpiel, Parabel und Fabel, wie find fie von einander unterschieden? und worauf beruht bie vorzilgliche Mraft ber Fabel vor jenen beiben?

Sat nicht auch bas Exempel seine Wirklichkeit und stellt einen Ersahrungssat ober eine Lehre anschauend vor? Wird nicht auch bie Parabel als ein wirklicher Fall erzählet?

Mlerdings; und bennoch fann das Beispiel der Geschichte nur jum Zeugniß der Möglich teit einer Sache bienen, so keireich und aufmunternd es uns übrigens auch jehr möge. Zummer bleidt bei ihm der Zweisel librig, ob unter tausend Fällen der Geschichte der damaslige Kall auch der unitige sep, und ob wir ihm also sicher solgen mögen. Zween Nednern, die Fälle der Geschichte auslissen, wird es selten schwer sehn zegen seitige Beispiele ausgießen, und die Wirlmg des einen durch das andere wo nicht zu bernichten, so boch zu schwerzeichen und zu mindern; denn in der vollen Urue der Geschichtszusälle, die alles ansschilttet, is zu rechter Zeit und Stumde alles Mögliche möglich.

Die Parabel gebt bem Beispiel jur Seite; benn sie ift um ein erbichteter Fall ans ber menschieden Geschichte, ber sich also zwischen Dichtung und Bahrbeit in ber Mitte verliert. Was sesse sessen, der Beispiel und ber Parabel, am Ueberzeugenden ber äspischen, dem Beispiel und ber Parabel, am Ueberzeugenden ber äspischen, dem Beispiel und ber Parabel, am Ueberzeugenden ber äspischen, dem Beispiel von Beispiel, ben beit gleit binen, burch vorlche sich eine Fabel vom Beispiel, von ber Parabel und von allen andern Dichtunger ausseichnet. Ein Beispiel erläutert; aber es zwinget, es überzeugt nicht. Eine Parabel macht wahrscheinlich; aber auch ihr seht der Funkt ber innern Gewißseit, der hier entscheibet. Andere Dichtungen können empfehen; die Hobel allein bringet unausweichlich, weil sie uns die innere Nothwendsteit der zu beginnenden Danblung oder bes Ersabrungssiebes anschauend zeiget.

Und woburch zeigt fich bieß? Eben burch ben Charafter ber Befen bie fie banbeln laft; es mogen Götter und Damonen, ober Baume, Thiere, Bflangen fenn und mas fonft gur Ratur geboret; benn eben fie führt bie Sabel wirfend ober rebend ein, bamit fie bem Trüglichen bes Beifpiels, bem Mangelhaften ber Barabel entweiche, und une burch biefe banbelnben Raturmefen bie moralifden Befete ber Schöpfung felbit in ihrer innern Rothwendigfeit zeige. Der Charafter biefer Befen nämlich und ihr Berbaltnift gegen einander ift burch bie Ratur bestimmt; fie handeln in biefem Charafter und muffen in ibm banbeln, nicht aus Bullfur, fonbern aus Rothmenbigfeit (Et dravanc). Er gebet fort burch ibr Leben. und fein Geichlecht tann ibn anbern. Da er nun gugleich fart ausgeprägt und nicht wie bei bem Menschen unbestimmt manbelbar und berftedt ift; ba ibn jebermann, auch ein Rind, tennet, und von Jugend auf mit bem Ramen und mit ber Gestalt bes Gottes. bes Baums und Thieres auch fein inneres Geprage, ja mit ber Geschichte besselben augleich fein unmanbelbares Schidfal verbinbet: fo ift's eben bie Rabel, bie uns jett eine Lebre, jett einen Erfahrungsfat aus biefer Geschichte ale nothwenbig barftellt; mithin bon ben ewigen Gesetztafeln ber Ratur uns ein Wort ober eine Splbe unauslöschlich ins Gemuth praget. Eine Rabel bie biefen 3wed nicht erreicht (und viele irren weit bon bemfelben), fann gwar . als ein erlauternbes Beifpiel, als eine uns gurebenbe Barabel, als eine zeitfürzende Ergablung gelten; bas bobe Biel ibrer Gattung aber bat fie verfehlet. Denn wogn bie milbfame Dichtung? wogu ber gange Apparat neugeschaffner Befen und ihrer Berhaltniffe gu einander, wenn burch fie nicht etwas gelehrt und mit einer Rraft anschaulich gemacht werben tonnte wie folches uns weber Beichichte noch Barabel zu lehren vermochte?

Bum Beweise meines Sates liegt bas ganze Felb ber erlefenften Fabeln vor mir, und ich habe Milhe zu wählen. Wenn es bier auf eine willflirliche, fleinfligige Menfchenmoral anfame, welchem Guten fonnte nicht ein Uebel, welcher ju befolgenben Bflicht nicht eine andere entgegengesett werben, bie fich eben sowohl im Reich banbelnber Befen zeigte? Go tonnte man burch bas Beifpiel bes Sabichts, bes Bechts und anberer fonigliden Burger ben Burgern ber Erbe fein Aefopisch fcmeicheln, burch bas Beifpiel bes Sperlings bie Wolluft und gar wie jener Weltweise es that, burche Borbilb bes Schweins bie unveranderliche Gemitherube bes Beifen embfeblen; fobalb es namlich auf nichts ale auf berausgeriffene Beifbiele bon Thierhandlungen antame, bie fich allefammt fcon baburch entfraften baf ber Menich meber Secht, noch Sabicht, noch Sau, noch Sperling ift und febn foll. Alfo tommt es bier auf bobere, allgemeine naturgefete, auf bie unwanbelbare Berbinbung ber Befen im Reich ber Goobfung an, wo fein Glieb ber Rette entweichen, mo jebes aber an feiner Stelle thun foll was es zu thun vermag. Daß 3. B. ber Machtigere ben Schwachern briide, verzebre, ift eine traurige Bemerkung ber Naturgeschichte; baß aber auch ber Schwächere fich fcbilben fonne gegen ben Starten, baß Berftanb, Rleiß, Rlugheit und Tuchtigfeit oft mehr als bie blinde Macht gelte, baf jebes Gefcopf feine Mangel und Borguge, fein Gliid und Unglud babe, baf jebes alfo, mit feiner Ratur que frieben, bie Ratur teines anbern begehren muffe und alles gludlich fen wenn es feinem Loofe auf Erben tren bleibt; welche icone Dichtungen bierliber baben wir in ber Kabel! Dichtungen, Die als Unicauungen ber Ratur, ale Beweise ber booften, ber innern Rothmenbigfeit gelten fonnen, und ale folde bon Dichtern ausgemalt finb. Das Rind lernet fie und brudt fie fich ein; es empfängt mit biefer fimpeln Anschanung ein Naturgesetz Bottes in feine Seele, nach welchem es in feinem Rreife gleichfalls banbeln foll. Bie manche icone Rabel baben wir barüber baf wer feinen Berftanb braucht, nothwendig ju Grunde gebe; bag wer nach

fremben Borgugen trachtet, bie feinigen fcanblich aufopfere; bag wer bem anbern eine Grube grabt, fie fich felbft bereite; baff in ber gangen Ratur ein Gefet ber Wiebervergeltung berriche, mithin wer ba haffet gehaßt, wer verfolget verfolgt werbe; bag Falfcheit, Tude und Arglift überall nieberträchtig, bingegen Babrbeit, Liebe, Gefelligfeit, Treue und Ordnung, bie Beobachtung ber vaterlichen, mutterlichen, findlichen, freunbichaftlichen, bauslichen und Gefellfcaftspflichten ein allgemeines, erspriefliches Gefet ber natur feb u. f. In vielfacher Midficht find Thiere bierilber bie unbefangenften Lebrer ber Menfcheit; benn fie reben und banbeln obne Billfur, gleichfam nur ale Organe bee Schöpfere. Benn fie alfo ben Meufchen gur Bufriebenbeit auf feiner Stelle, jum Fleif und ju jeber Ausbilbung feines Dafebns, zur Klugbeit, Billigfeit, Treue, Gefelligfeit, Großmuth antreiben, fo ift's ale ob ibm ber Schöpfer burch alle Stimmen ber natur bieg felbst gebote. Daber weilt auch bie Fabel fo gern im Rreise ber Thiere; benn tiefer hinunter werbeit uns bie Raturgefete buntler, unfere Aebnlichleit und Sombatbie mit biefen niebrigen Claffen vermindert fich, und bober binauf verschwinden die naturgesetze in ben Bollen. In ben Fabeln Aefops tommen alfo auch bie Götter meiftens nur ale Enticheiber bes Schidfale bor, mo es bei wiberwärtigen Fällen ber Natur nicht wohl anders als burch fie furz und aufchaulich enticbieben werben tounte. Go ericeint auch ber Menfch in ihnen balb als ein niebrigeres, balb als ein boberes Befen gegen bie Thiere; immer aber feinem gangen Sabitus nach als ein bloges Naturmefen. Golde Gefete bes emigen Spfteme ber Dinge macht uns bie Kabel anichaulich, und eben in ihnen ift fie am gliichlichsten. Alles was in ber Welt willfürlich ift, es moge gur gefellfchaftlichen ober bolitifchen, jur bauslichen, gelehrten ober artigen Belt geboren, ift nicht fur biefe Lebrerin reiner Berbaltniffe. bie fabelnbe naturmufe; fie läßt folches ihrer jungern Schwefter, ber Conversationergablung , und läffet's ihr gern.

Wie ich nun wünichte baß diese reinen Natursabeln, die uns ihren Erzahrungssatz oder ihre practische Lehre nach einer innten Rothwendigleit derselben anschausich machen, aus allen Nationen und Sprachen gefammlet würden, so bin ich auch überzeigt daß diese Duelle beim weitem noch nicht erschöft, dies Feld bei weitem noch nicht ganz gerentel ies. Dit sind schöne Erdichtungen schlecht vorgetragen, oft die schechtesten Privativorsalle der Welt auss zierlichte und schöne erzählet. Filt biesen Ort iss gung, den reinen Begriff der Aesphischen Fabel entwickelt zu haben, nach welchem sie,

eine Dichtung ift,

bie filt einen gegebnen Fall bes menschlichen Lebens in einem andern congruenten Falle einen allgemeinen Erlabrungsfah ober eine praftische Lehre nach innerer Rothwenbigfeit berselben so anschalich macht, bas bie Seele nicht etwa nur überrebet, sondern traft der borgestellten Wahrseit selbst sinnlich überzeugt werde.

#### Anhang.

Damit es nicht scheine baß ich meine Fabeltheorie nur aufgestellt habe um mich von meinen Borgangern zu unterscheiben, so will ich aus bem größten Theoristen aller Zeiten, bem Artistoteles, barthun baß die seinige schwertich eine andere hätte seyn tönnen, wenn er diese Dichtungsart selbst zu behandeln werth gefunden hätte.

Er bentt an die Aesopische Fabel in seiner Rhetorit, und man hat daraus geschlossen das er sie eigentlich nicht fur Poelie halte; ein gewagter Schlind ber im griechischen Philosophen teinen Grund findet. In seiner Rhetorit sonnte er sie nur 'als ein theoretisches Wertzeug betrachten; er behandelt sie also nur als ein Beispiel, und

t L. 2. c. 20.

begniigt fich baber fie bom eigentlich hiftorifchen Erempel blof fo fern ju untericheiben, ale mit ihnen beiben in einer öffentlichen Berath. folagung Beweis geführt werben follte. Sier mußte er nothwendig bem biftorifden Beifbiel ben Borgug geben, und amar mir aus bem Grunde baf es jur Berathichlagung brauchbarer fen, meil bas Bufünftige in vielem bem Bergangenen abnlich befunden werbe, und man baber porguglich aus ber Geschichte Beifbiele brauchen muffe. wo bem Ueberrebenben Beweisgrunde fehlen. Borfichtig gibt er alfo ben Rath baf wenn man Beweisgrunde babe, man ihnen bie Beifpiele nicht borfeten bilrfe, als ob man einen Beweis aus ber Induction führen wolle; vielmehr milften fie nur als Zeugniffe ben Beweisen folgen. Der Fabel tonnte er in biefem Felbe burchaus feinen anbern Blat anweisen, als baf man fie brauche mo Beispiele ber Geschichte feblen, und fett ihren Borgug nur babin bag weil man fie erfinden tonne, fie une auch bann nicht verlaffe wenn- une bie Befdichte verlägt; ja ba fie fich auf ben gemeinen Glauben gründet, fie in foldem Falle auch bemegorifch, b. i. jur leberrebung bes Bolfs brauchbar merbe.

So spricht Aristoteles von der Fabel in seiner Rhetorit, und ich sein nicht wie er von ihr als einem Archretweise anders prechen konnte; um so sonderbarer ist's aber das man entweder aus dieser Stelle das gauge Wesen der Habel entwickeln zu können glaubte, oder dem Aristoteles Schuld gab daß er's schesen konnte state habe. Er ist hier so weit davon entseunt das er'd kabel nicht einmal erklärt, indem er nur von einem einzigen, dazu außerwesentlichen erkernach dersechen in Griechensand ist sie dog gewiß nicht zuerst und vorzüglich ersunden worden. Wenn man also den griechischen Philosophen auf der einen Seite tadelt daß er die Fabel zum bloß historischen Beispiel erniedrige, umd auf der andern ihm nachpricht daß bie Acspisse fabel nur Beispiel sey, und als Beispiel wirk, so thut man ihm, wie mich

buntt, beibemal Unrecht. 1 Er fpricht hier nur als Rhetoriter, uicht als Philosoph ber Dichtung.

In seiner Poetik muß man geben wenn man seine Begrisse vom eigentlichen Wesen der Dichttunst exfahren wilt; und ob er wohl in diesem und mangelhaft zugekommenen Wert von der Aespischen Habel seich nicht redet, so redet er doch von der Dichtung (µvIsas) überhaupt, und von ihr in Anschung des Transchpiels sehr genau nut ausssührstich. Wir dirten also nur alles was der Tragsvie eigenthilnstich ist, weglassen, so wird die Natur der Dichtung ofseudar, wortant sich selche auch beieben möge.

Allgemein also fagt er: 2 "ber Geschichtschreiber und ber Dichter unterscheiben fich nicht burche Splbenmaß, fonbern baburch von einander bag ber Beschichtichreiber ergablt mas geschehen fen, ber Dichter welcher Art Dinge gefdeben mogen. Die Dichtfunft feb befibalb philosophischer und lehrreicher als bie Beschichte, weil fie mehr bas Allgemeine (ra xa9' blov) porträgt, ba bie Geschichte fich an bas Einzelne halte (ra zad' Ezagror). Allgemein aber nennet er bas, wenn anschaulich gemacht wird wie einem Solden ein Goldes, b. i. einem jeben bas Geine gutreffe, ober wie man nach innerer Babricbeinlichfeit ober ber Nothwendiafeit banble. Dabin giele bie Boefie auch wenn fie ben Berfonen befonbere Ramen beilegt; mithin bestebet ber Unterschied bes Dichters und bes Geschichtfcbreibers barin bag biefer fagt mas gefcheben fen, jeuer wie es gefcheben tonne und moge, nach ber Babriceinlichfeit ober ber Rothwenbigteit felbft." Golbne Worte bie uns auf einmal auch bei ber Aesopischen Fabel nicht nur ihren Unterschieb vom biftorifden Beispiel, fonbern zugleich ben reinen bochften 3med anzeigen zu welchem eine Fabel gebichtet werben foll. Die innere Wahrscheinlichkeit ober bie Rothwendigkeit felbst foll bas Gewicht

<sup>1</sup> Benes ift Leffings, biefes ift Bobmers Deinung.

<sup>2</sup> Poetic. c. 9.

sepn, das bei der erdickteten Handlung zeigt, nicht bloß was, sondern auch wie es geschehen möge (ofa yerozio). Und eben desimegen ist die Kabel philosophischer und schreicher als alle Beispiele der Geschichte. Sie geht auf das Feste und Allgemeine, daß wenn so etwas gegeben sep, wahrscheinlich oder nothwendig so etwas solge; das Beispiel der Geschichte schildert nur einen eingelnen Kall, dem nicht anders als nach dem zweiselhaften Waß der Achnlichteit die Anwendung auf andere Källe zustehen. Filt meinen gegenwärtigen Kall aber ist durch die Kadel das oso yekorro aarat roelder ist der Kallendung auf andere Källe zustehen. Hit meinen gegenwärtigen Kall aber ist durch die Kadel das oso yekorro aarat roelder ist durch die Kadel das oso yekorro aarat roelder ist durch die Kadel das oso yekorro aarat roelder is die Geschen kalle der en, mithin gleich sind, wie

Aus biefem Sauptbegriff ben Ariftoteles von ber Dichtung gibt, wird fich alles bestätigen mas ich von ber Natur ber Fabel entwidelt babe. "Nachabmung, fagt er, 1) ift ein bem Menichen eingebffangter Trieb. ber fich von Rindbeit auf bei ibm zeiget; er unterscheibet fich eben baburch von andern Thieren bag er nachahmenber ift ale fie. Die erften Begriffe erwirbt er fich burch Nachahmung, und freuet fich wenn er nachgeahmte Dinge fiehet. Ein Zeichen bievon ift bas Bergnugen bas wir bei Runftwerten empfinden. Dinge, beren Anblid uns in ber natur unangenehm ift, feben wir in ber genauften Runft. nachahmung mit Freuben. Dieß zeigt bag Lernen nicht für Bhilofophen allein bas fuffefte ift, fonbern auch für anbere, obgleich nicht in bemfelben Dage. Denn fie freuen fich beghalb, wenn fie Bilber anschauen, weil ber Anschauenbe lernt und foliefit mas jebes fen, wie es fo fen und nicht anbers. Trafe es fich aber baf er ben vorgestellten Gegenstand vorber noch nicht geseben batte, fo wurbe feine Freude nicht aus ber nachabmung besielben, fonbern aus ber Runft bes Werts, ber Farbe ober aus einer abnlichen Urfache entfpringen."

Poetic, c. 4.

Auf biefen fo oft migverftanbenen Begriff ber Nachahmung, bi. ber fünftlichen Darftellung und ber Uebung unfrer Bernunft in Unerfennung ber Gegenstände, in freudiger Anschanung bes Aebnlichen u. f. bauet ber philosophische Grieche fein Gebaube ber Dichtfunft; und fonnte ber Urfprung aller menfchlichen Dichtung, jener wirtfame Trieb in une. Anglogien gu icaffen, mit innerm Beranilgen fie anquertennen, und jebesmal baburch feine Begriffe gu ermeitern, gu üben, gu ftarten, in einer allgemeinern Quelle gesucht werben? Much ber Mesopischen Kabel ift alfo Analogie die Mutter; nicht Abstraction, nicht eine leere Rebuction bom Allgemeinen aufs Besonbere. Fabeln bie auf bem lettern Wege erfunden murben, find meiftens tobte Fabeln; bagegen bie Dichtungen ber Analogie in jebem Gliebe leben. Auch bie Freude bes Buborers bei biefer Dichtung, feine Freude beim Unerkennen bes abuliden Kalls und fein unvermerktes, williges Lernen ber eingetleibeten Lebre ertlart fich aus bem Ariftotelischen Grundfats vortrefflich; bagegen bie Abstraction und Reduction nichts erffaret. Der Menfch ift ein nachahmenbes Thier; er freuet fich alfo ilber bie Fabel nicht nur als über ein nachgeabmtes Kunftwert, fonbern als ilber eine gebeime Anleitung, burch welche er theoretisch ober praftifch felbit nachahmen lernet. Die Thiere baben ibn alles gelehrt; jett fernt er von ibnen auch Beisbeit.

Beiter will ich mich nicht ins Einzelne einlassen, und was Aristoteles von ber handlung, ben Sitten, bem Ausbrud, ben Meinungen ber bramatischen Dichtung sagt, 4 auf die Dichtung liberbaupt, und auf einen fleinen Bezirt berfelben, die Aefopische Fabel, nicht auwenben. Auch bei biefer milfen die Begebenheiten verfnüpft, die Charaftere ber handelnden beobachtet, die Meinungen

<sup>1</sup> Poetic. c. 6. 7. 8.

bie sie außern, ihrer Ratur gemäß umb in ben Umflänben ber Handlung gegelindet, ber Ausbruck ber Fabel ihrem Zweck anzemessen sein, i. Dleicherzestalt hat die Handlung ber Kelopischen Fabel ihre Erder, ihr Sanzes, ihre Schönbeit; auf die Zeichnung berselben kommt mehr an als auf jeden andern Schmud in Worten, in Beschreibungen, selft in Ausmalung bes Charafters ber Thiere; geschweige in jenen seherten Epischen, ien bei ems von der Thiere zeichten Erischen jede andere anschaußere Dichtung verunzieren. Kurz, was Aristoteles von seiner höchsen, d. i. der bramatischen Dichtung lagt, gilt, seinem allgemeinen Best nach, Jug vor Jug anch von ber niedrigsten regelmäßigen Dichtung; welches eben die beneidenswilrdige Genausseit seiner Theorie zeiget.

In Anfebung bes Gulbenmafies bin ich ebenfalls von Ariftoteles Deining, 1 Das Gulbenmaft allein macht fein Gebicht, fonbern bie Rachahmung, ob er wohl auch jenes fowohl feinem Urfprunge ale feiner Birtung nach febr gludlich ertfart bat. Auch in ungebundener Rebe (Lovoic wiloic) faft er felbft eine Chopbe gelten, und erfennet bie Dimen bes Copbrons und Tengrous, bie Rabeln bes Sofrates (Dwxpurixou's loyous) und alle übrigen Nachahmungen für Gebichte, bie jemant, 3. B. in jambifche, elegische und andere BerBarten bringen tonnte. Das Splbenmaß allein entfcheibet ibm nicht; er ift aber baffir bag man mit bem Dichten (noiele) geschidte Metra verbinde, und rebet von ben beroifden und jambifchen Berfen febr richtig. Die griechische Dufe batte biefe Regel gleichfalls in fich. Man tam balb barauf, auch ber Mefopiichen Rabel ben Schmud eines Gplbenmages gn geben, ber ihre Birfung nicht fcwachete, foubern erbiibe. Das altefte biefer Art 4. Poetic. c. 1.

war, wie wir aus Befiodus feben, bas beroifde: es bat einen abgemeffenen, fimpeln, raftlofen Schritt, und baf mebrere Kabeln Aciobs bon einem Griechen felbft in biefe BerBart eingetleibet gemefen, feben wir aus Fragmenten beim Guibas. Roch beffer aber ichidte fich ber Coriamb gur Fabel, weil er ber ungeschmudten, fimpeln Erzählung näber trat, und mit ber größten Klarbeit ben iconften Bobiflang verband. Refte bon Kabeln bes fogenannten Babrius zeigen bieg unwiberfprechlich; 1 und batten wir ibn gang, wer würde die Brofe unfrer griechischen Kabel lefen, Die nicht Mejops, fonbern ber Grammatiter Brofe ift, bie gröftentbeils ungleich iconere verfificirte Fabeln in fie aufgelofet haben. Der Gludliche, ber une ben achten Babrius fanbe, batte ber Literatur ein treffliches Geident gemacht; benn bie zwei ober brei gange Kabeln, bie man von ibm bat, 3. B. bie Nachtigall und Schwalbe, bie Ameije und Cicaba, bas Befag, worin nichts ale bie Boffnung blieb, 2 und jebes fleine andere Fragment, baben beim iconften Boblflang eine fo fuge Ginfalt, bag ber fcone, aber oft gezwungene Bbabrus ibnen

1 © Tyrwhitt, diss. de Babrio, edit. Harles, Erlang, 1785. 3ch glaube übrigen nicht, raf biefer schone Berificater Babrius gebeisen babe, meldes kein griechtscher Banne Balertung gewesen, und die Babeln haben Bealegoo loyos over μοθος beleffen. In einem Manuscribte, das Themblitt ansübrt (p. 86. edit. Harles,) sieht auch biefer Rame, und es is sichote voh man eben desstiblie ten wahricheinsich und bei bestehe bei den der best auf biefer Rame, und es is sichote voh man eben desstiblie in nicht für werth gaachtet bat. Gewiß brachte und biefe Gruz um eften großen Schritt naber, wer biefer sehnsschene Babeitus auseien?

2 Tyrwhitt, de Babr. p. 46. 48. 69. Da bie gabeln turg fint, will ich fur einige Lefer gur angenehmen Brobe zwei berfelben berfesen.

Ζεψς έν πίθφ τὰ χρηστὰ πάντα συλλέξας Έθηκεν αὐτον πομάσας παρ' ἀνθροίπφ. Ο δ' ἄκρατής ἄνθρωπος, εδδέναι σπεύθων, Τι ποτ' ἡν ἐν αὐτό, και τὸ πώμα κινήσας, Δίηκ' ἀπελθείν αὐτά, πρὸς θεών οἴκους, kaum zur Seite treten blirfte. Schabe, baß, bieß griechische Shlbenmaß ber Habel. für die neuern Sprachen fall ganz unnachasmbar bleibet; seine zurte Abwechselung verliert sich bei uns Dentschen größtentheils in einsomige Jamben.

> Κάκει πέτεσθαι, της τε γης άνω φεύγειν Μόνη δ' Εμεινεν 'Ελπίς, ην κατειλίφει Τεθέν το πώμα· τοιγάρ 'Ελπίς, ην άνθρώποις Μόνη φύνεστι, τών πεφευγότων ήμός 'Αγαθών έκαστον έγγνωμένη δώσειν.

## 'Αηδών και Χελιδών.

'Αγρού Χελιθών μαχράν ἔξεπωτήθη,
Εύθεν δ' ἐφήμοις ἐγχαθημένην ὑλαις
'Αφον' ὁξύφωνον, ἤό ἀπεθορήκει
Τὸν Ίτυν ὕωρον ἔχπεσόντα τῆς ώθης,
'Η μεν Χελιθών φησί, ψιλιάτη, ἴφοις.
Πρώτον ρέλεπω σε σήμερον μειά Θράχην.
'Αλλ' ἐλθ' ἐς ἀγρὸν καὶ πρὸς οἰχον ἀνθρώπων.
Σύσηνος ἡμίν καὶ φιλη κατοικήσεις,
'Όπου γεωροίς κ' οὐχ, θηρίοις ἀσεις.
Τὴνδ' αὐτ' 'Αηθών ὁξύφωνος ἡμείφθη.
'Κα με πέτραις ἐμμένειν ἀσιχήσις,
'Ολος δ' ἐδιοι πὰς ἡ τε μίξις ἀνθρώπων
Μνημήν παλαίων συμφόρων ἀνθρώπων

Eine ver foonften gabeln, Die ich in einer Sprace ber Welt fenne. Wabricheinlich ift ble. Schwalbe Leffings (G. 104 feiner gabeln) aus ihr entftanben.

# Ob Malerei oder Conkunft eine großere Wirkung aemahre?

Gin Gottergefprach, 1

1785.

#### Statt ber Borrebe :

### Fragment eines Gefprache.

- Theano. "Db Malerei ober Tontunft eine größere Birtung gemabre? Gin Gottergefprach."

größere Wirkung gewähre? Ein Göttergespräch." Demodor. Die Geschichte bavon wird diesimal wie ein Märchen lauten. Es war einmal eine Blumengesellschaft —

Theano. Ein Märchen also aus ben Zeiten ber Pro-

Demobor. Bielleicht. — In biefer Blumengesellschaft also wurden allerlei Spiese bes Geriftes getrieben, und unter andern auch Fragen ausgegeben. Diese Frage war eine ber ausgestellten, und ich bublte um ben Breis —

Theano. Den Gie taum werben erhalten haben.

Demobor. Also wenn Sie Blumenkönigin waren, wurben Sie ihn mir nicht geben?

Theano. Sochstens brei Biertheile bes Preifes; vorausgesetht ämlich baß jeber Richter in ber Belt nach Borurtheilen urtheilt,

1 Aus bem erften Bant ber gerftreuten Blatter, nach ber zweiten Auflage von 1798.

und bieß ben Richterinnen noch viel mehr erlaubt fenn nuß. Offenbar haben Sie, lieber Demobor, ber Musit zu viel eingeräumet.

Demobor. Das ich nicht wiißte.

Theano. So etwas weiß ber Liebhaber nie, aber ber Philosoph sollte es wissen. Sagen Sie mir: empfinden die Thiere Musik?

Demobor. Allerbings manche, ob fie fie gleich nicht menschlich empfinden.

The ano. Menichlich ober nicht; sie werben burch sie zu Gemillichgufichne aufgeregt, in die die Menichen vollfommner verseht werben. Empfinden aber auch die Thiere etwas von dem Schönen nachgeachnter Hormen?

Demobor. Rein.

Theano. Sie sehen also baf bie Mufit einen Grab niebriger fen.

Demobor. Darum wirft fie aber auch um fo ftarter.

Theano. Und wie wirft fie? Sie regt das innere Organ der Empfindung auf; aber sie gibt der Seele durchaus keinen bestimmten Gedanken. Viellmehr läst sie ihr, solange sie ohne Worte ift, frei was sie will aus dem Schatz der Erinnerung zu holen, und macht asso in verschiedenen Gemültsszuständen auch sehr verschiedenen Auch bestimmt ihren Gegenstand aufs genaucke; asso ist die Wirtung die sie nacht viellmehr die ihre, eine bestimmtere menschliede Wirtung.

Demobor. Dich buntt, bas habe ich gefagt.

Theano. Angebeutet wohl, aber nicht so schaff bezeichnet, wie ich's wünschte. Im Grunde freilich bleiben beibe Künfte in ben meiften Stliden gegen einander gang unausmefibar.

Demobor. Außer sofern fie eine gemeinschaftliche Seele berühren, und eben besthalb halte ich, so wenig man mit allen

Gegeneinanberstellungen je auf ben Grund tommen wird, bie Bergleichung felbst immer nützlich.

The an o. Ich auch; und ich wünfichte daß Sie solche zwischen mehreren Sinnen und Seesenkräften nach einigen sonderbaren Crischungen, auf die ich Sie zu einer andern Zeit beingen will, anstellen. Jeht lassen Sie das Gespräch gut seyn; und ich wollte auch nicht baß Sie meine Ammertung einschaftleten; sie würde das Gemälbe desselben vielleicht zerstern, und Gesichtspunkte zum weitern Rachenten haben Sie gung angeleget.

Die Musen wußten nicht immer wovon sie sprechen sollten, und so famen sie bisweisen tiber ibre gegenseitigen Borgige, über ben Werth ihrer Klinfte, in Streit mit einander. Eine bergelichen Constabulationen zwischen ber Muse ber Malerei und Tontunft, von der ich durch geheime Nachrichten ein Wörlichen bernommen habe, will ich sier wieder erzählen, weil Bater Apolso dabei das Präfibium silbrte. Der ervigblisbende Jüngling saß unter seinem gesiebten Lordererbaum, und hatte die jünglie und liebste seiner Töchter, die Boesse, im Schoofe. Ihre beiten altern Schweltern saßen zur Kechten und Linften vor ihr, und freiten liber die Frage: welche von ihren Künsten, ob Malerei oder Ton-lunft, die meiste Wirtung auf menschließe Seelen habe?

Dhne Zweisel die meine, sagte die Muse ber Malerei, benn das Reich meiner Wirtung ift so weit und umsassiend 3ch immel und Erde. Alle Gegenstände der Welt sind mein. Ich lann die Seele mit dem Bith des himmels scheeten, und mit den schöfften Anssichten der Erde ausseiteten. Ich erschlieben Merken. und erweitere sie durch den Bitd des unendlichen Weeres. Alle Leidenschaften stelle ich dar: ich bilde sie in sprechenden Gestalten, ich grade ihren Ausbruck in die Seele — gibt's eine woitere, größere Wirtung?

Db's eine weitere und umfaffenbere gebe, weiß ich nicht, autwortete bie Tonfunft, aber baf es eine tiefere, innigere, ftartere gebe , babon , glaube ich , ift meine Runft Brobe. Du haft ein grofee Reich, Schwefter, aber in bem grofen Reich wenige Rraft; benn bu bift überall nur über bie Oberflächen ber Dinge verbreitet. Biel Gegenstände baft bu, bas ift unlaugbar; bu fannft aber bon allen nichts als bie aufere Anficht, bie Geftalt bes Spiegels geben. Auch von ben tiefften, unergrunblichften Gegenständen gibst bu nicht mehr, und wirkest alfo mit febr vielen Materialien nur febr wenig. 3d bingegen (erlaube baf ich mich meiner Armuth rubme, und über meinen Mangel ftolg bin), ich mit meinen fieben armen unicheinbaren Tonen, bie nirgend prablen, bie alleuthalben nur flille verborgen liegen, mit ihnen bewege ich jebes fühlbare Berg; ja mit ibnen bauete und erhalte ich bie Belt. Auf ben Rlang meiner Leier orbneten fich alle Dinge, auch beine iconften Geftalten; nur bas Berbaltnif meiner Tone machte fie zu bem mas fie finb, unb woburch fie wirfen. 3ch gebe also mit wenigem viel: burch einige unfichtbare Bellen umringe ich bas Berg unmittelbar, bringe gu ibm, und reifie es fort, benn alle Saiten ber Empfinbung finb meine Saiten: auf ibnen fpiele ich, nicht auf biefen ergitternben Raben bes armen Inftrumentes. Siebeft bu bag unfer Bater Apollo ben Binfel fubre? aber bie Citber fubrt er, benn Mufit ift. bie Runft aller Rünfte. -

Der Bater Apollo wollte baß sie ihn ans bem Streit ließen; benn, sagte er, ihr jepb beibe meine Töchter, und ich sühre außer ber Titzer ja auch die Sonnenheile, in benen alle Strabsen ber Farben und Schönheiten liegen. Also, meine Tochter Malerei, vertheibige dich besser; jetzt scheinest du noch liberwunden. Bon Wirfung, nicht bom Umfange ber Kunft war die Rede.

Die Malerei that also ben zweiten Lauf. Eben meine Birkung, Bater, ift über allen Biberspruch bie reinfte und klarfte, bie erbabenfte und bauernbfte Birfung. Meine Schwester hatte Urfach gu fagen baß ibre Tone unscheinbar, b. i. buntel in einander liegen; fie und ibre Wirtung find allerbings febr buntel. - Rann jemanb wohl, mas Tone fagen wollen, fagen? reben fie nicht bie verworrenfte Sprache bon Balbempfinbungen, bie fich unfrer Geele immer ju nabern icheinen, und fie nie faffen; bie immer wie Canb ober Bellen bes Deeres uns umfpulen, uns umraufchen, und nie ibre Wirfung in une nur balb vollenben? Borilber fint fie, wie ber Bach, wie bas Luftchen; und wo ift nun ihr Bilb? wo ihre Stimme und Sprache? 3ch bingegen barf's riibmend wieberholen, mache bie beftimmtefte, flarfte, bauernbfte Birfung. Deine Formen find auf eine reine Weife ba; man weift bod und bebalt mas man an mir fiebet. Dan behalt's nicht blog im Gebachtnig, fonbern im Blid, bor ben Mugen ber Bhantafie und ber fpateften Erinnerung, 3ch ichreibe und zeichne mit bem Connenftrabl: meine Wirkung ift auch, wie bas Licht ber Conne, ewig. Sat jemand eine ber biumlifchen Ericheinungen Raphaels und feiner Gefellen auch nur wenige Augenblide gefeben - bie Formen, bie Gestalten bleiben in ibm. Er ift in unferm Simmel gewesen, bat Göttinnen und Götter erblicht, hat bas Ambrofia ihrer Lippen, ben Duft ihres Schleiers, ben Glang ibres Antlites genoffen und gefoftet, Die Bilber, Die Ginbrilde und Gebanten vergeben ibm nie! - Dabingegen bu arme, auf brei Saiten umberirrenbe Dufe - -

Meine Schwester, siel die bescheibene Tontunst ein, und that einige sinde Grife auf ihrem Saitenspiel, meine Schwester matt wieder reich, staat baß sie (wovon bier die Rebe war) ties und betwegend ihre Wirtung andeuten sollte. Niemand längnet dir das linie Linie, und Farbe Farbe spare sollte. Niemand längnet dir das linie Linie, und Farbe Farbe sollten man seit hat, sie so lang sehen könne als man will; aber sehen ist leine Rithrung; das karte und bauerndste Ertennen ift noch teine Empfindung; vielmehr ist bekannt daß jenes diese imstreder Werte AXV. 8tt. u. Kunst. XIII.

mer in einem gemiffen Grab binbre; benn eben bie Ralte, mit ber man betrachtet, macht flaren Begriff. Du idreibst mit bem Sonnenftrabl, aber auch nur ins talte Gebachtniß. Gelbft bie Begeifterung mit ber bu, glangenbe Schwefter, von Gottern und Gottinnen, von Duft und Ambrofia fprachft, ift nur Feuer ber Phantaffe, nicht bes Bergens und ber Empfindung, Reiner beiner Meblinge ift bei uns im himmel gewesen; er malte immer nur Menfchen, und es ift gar nicht bentbar bag nicht immer noch taufenb ichonere Menichen auf Erben gelebt baben und leben werben, als einer beiner Maler fie malte. Diefe copirten fich unaufborlich, fetten oft, wie fie am meiften ibeal fenn wollten, Ungeheuer auf einander, und murben bei allen fogenannten Gotter- und Selbenformen aulett fo enge und armselig, baf bas, was bu mir unrecht vorwirfft, vielmehr bon ihnen golte; fie flimberten auf einem Inftrument bon anberthalb gerriffenen Saiten, Die fie bie Antife nannten, ba bas polle Saitenfpiel aller Gestalten und Seelen ber Ratur in ibrer Sand batte febn follen. Glaubft bu, meine Schwefter, ber Rlumbe bon Karben, ber auf ber Balette liegt, tonne mit ber Ratur wetteifern, geschweige baft er ibre allmächtige Rulle und Babrbeit übertreffen follte? Das Feuer, bas auf bem Brettlein gerieben und entglindet wird, wird nicht leicht ein menschliches Berg burchbrennen, noch weniger bie Schöpfung in bie Afche legen, bag man neue Bestalten bom Simmel notbig babe. -

Du wirst zu scharf, meine Tochter, siel ihr der Prässbent der Bersammlung in die Nede; du tadelst an der Kunst was bloß Fehler der Künstler oder gar ihrer thörichten Lobredner ist; gnug davon, und versteibige deine Sache. Die Malerei beschuldigte bich daß deine Wirtungen duntel und verworren, dazu immer unvollendet, vorslbergesend und furz sehen; antworte darliber.

Mich blinkt, fprach fie, barauf ift leicht geantwortet; wer weiß bief beffer als bu, ber Bater ber ewigen Tontunft? Meine Schwefter

will, bag meine Tone Gestalten und Karben fenn follen, und bas ift nicht möglich. Gie will baf ich fie an bie Banb befte, bamit fie, wie Memnons Statue, wenn bie Conne auf fie icheint, tonen, und wie ein Glodenspiel ewig tonen follen; auch bas ift unmöglich, und ware in furger Beit febr wibrig. Deine Wirfung ift alfo furg und vorübergebend; aber wem ift fie's alfo? ben armen, unter jeber Empfindung fo balb erliegenben Menichen. Und ihnen mußte fie bieß fenn, eben weil fie fo ftart, fo machtig fortreifenb und überschwemmend für fie ware, batte fie nur etwas langere Dauer für fie erhalten. Rein! fie find noch nicht jur ewigen Sarmonie ber Götter gebilbet; fie berfinten, fie geben im Ocean meiner Runft unter; barum wurden ihnen nur wenige Tone eines unenblichen Saitenspiels, in wenigen Gattungen, nach febr leichten Dobulationen, augemeffen, augegählt, augetröpfelt. Ich lifple nur auf ibrem Saitenspiel, und ichwebe wie ein barmonifc Lilftchen bei ihnen porliber. Daber icheint meine Wirfung ibnen auch immer unvollenbet; benn in ihrer Ratur tann fie nicht vollenbet werben, ober fie wilrben felbst ju Sarmonie und Bohllaut, Das Duntle und Berworrene ihrer Empfindungen liegt an ihrem Organ, nicht an meinen Tonen; biefe fint rein und belle, bas bochfte Dufter einer aufammenftimmenben Orbnung. Gie finb, wie ichon ein bon mir begeisterter flerblicher Weise gejagt bat, bie Berbaltniffe und Rablen bes Beltalls im angenehmften, leichteften, wirtenbften aller Sombole. Du haft mich alfo, Schwester, gelobt, indem bu mich tabelft. Dn haft bas Unenbliche meiner Runft und ihrer innigften Wirfung gepriefen, inbem bu gezeiget haft, wie eine fo eble Ratur, als bie Natur bes Menfchen ift, fo wenig von meiner allmächtigen Wirfung faffen, fle nur noch fo furge Beit, in fo einfachen Anfangen und Gangen ertragen tonne. 3m Gewilhl beiner Farben und Geftalten bingegen berwirret fie fich mie, und bat gar, wie bu felbft gefagt baft, noch etwas notbig, was über alle Erbgeftalten binausgehet, um fich nur einigermaßen gegen bas feere Wieberfommen berfeben zu fichern. Bei mir hat sie bieß nicht nöthig; meinen Empsindungen bleibt jebe Erbennatur unendlich nach, und sie wird lange von Stufe zu Stufe fteigen, ehe sie bas Tongebanbe ber allgemeinen Bollfommenheit nur in einigem Umfange, mit einiger Fortbauer seiner ewig steigenben Melobie empfindet.

Indem die Tontunst dieses sprach, und das ganze Gefühl der Begeisterung davon in ihrem Gescht, in ihrer Gesärde zeizte, hatte sich die Wilse Irania zu ihr gesetzt, und sie umfasset mit ihren Armen. Auch die Augen der jungen Poesse waren auf sie gehestet, und sast wären ihre Worte selft zu Tonen geworden, die Wirtungen ihrer Kunst dem gangen Ohmpus zu zeigen. Aber Bater Apollo sie zu rechter Zeit im Wort, und gab ihr zu verstegen das hier nur von Erdemusit die Kede sey, und was die Tontunst silt Wirtung auf men schließe Gemither habe. Du hast die genug gerechtsertiget, meine Tochter, ja deine Kunst die zum Ohmp erhoben; es ist Zeit daß deine Schwester rede.

Wohl, sagte die Maserei, hat sie ihre Kunst dis zum Otomp erhoben, sie, die es so fremde sand daß meine Lieblinge nur den Traum einiger Göttergestalten hegten.

Lasse, sagte Khosso, den Ohymp unverworren, meine Töchter. Ihr seid beide himmissige Wesen, und eine Kinste milssen's ang bein, wenn sie einige Wisthung haden sollen auf der Erde. And die menschische Seele ist unste Schwester, und alles was auf sie wirten soll muß was unermestisches in sich baden, und also von himmissiger Art sein. So nennen es die Menschen, und also von Krecht. Alle Formen und Gestalten, so rein und ausstüdit sie haden mögen, thun nichts bei dir, Malerei, wenn teine Seele, kein himmissiger Seist sie debet. And in jede deiner Compositionen muß dieser Seist gehancht sepn, und das Ganze zu Einem bilden; sons seben alle, so tren und klinktische nachgeahmt sehn mige, mur

arm und tobt da. Auch in die, Tontunst, muß Rührung der Seele alle Tine binden und begleiten, sonst werten sie nicht nur das was du von den talten Nachahmungen der Malerei sagtest, sondern sie sind von vörtiger, da deine Kunst bloß vom Hanche diese hinmissichen Geistes lebet. Mis lasset allen Wortstreit und haltet ench an die bestimmten Wirtungen euwer Künste. Wol-let ihr, so will ich den alten Aristoteles herbeitungen casen sagten. Auch ein die ein ansnehmender Meister in Unterscheidungen und bestimmten Worterstärungen seyn, er wird euch ohne Müse rectissieren.

Beibe Damen verhaten ben Entscheiber; fie wählten bafür, wenn sich Apollo nicht felbs bemissen wollte, ibre zingere Schwester, bie Po efie, zur Schiedsrichterin. Sie hat von uns beiden gelernt, sprachen sie, und siedt uns beide. Sie ist Weid, und kann von Kinsten und Wirtungen ber Weiber am besten urtheilen; bazu ist sie unsere Schwester. "Regum, sagten sie, und vilde vom Schoof Apollo, wo du ihn mit beinen schönen Paarlocken nur verwirrest, naber zu uns berüber." Die Poesse that's gerne, und der Streit begann zum beitten- und setzeiten.

Mich blintt, sprach die Poesse, meine Schwestern, wenn ihr zu einigem Bertrage kommen wollt, müsste ihr, wie Jater Apoll eben gesagt hat, serssätiger die Wirkungen unterscheitet, also auch mehr dem Sinn der Seele bestimmen auf der ihr wirtet. Du, Malerei, wirtst mehr auf Phantasie als auf das Derz; aber die Phantasie kann auch zum Herzen kommen, und wenn se nicht der ihr in der dem Berstande. Also sind die beine Darskellungen trärer, aber wie du, Tontunst, willt, auch falter. Das sie der Malerei keine Ghande, sonkern mag eben ihr Bortheil werden; denn Richtigkeit und Bahrbeit sind de Belleibet. Jeder ihrer Kinstler thate also über werden eine Schweit und Aunehmlichteit nur belleibet. Jeder ihrer Kinstler thate also überwert er die Dauptschung verließe, und sich in das Nebemeert

einer unmittelbaren Wirfung aufs Berg ohne Richtigkeit und ftrenge Babrheit wilrfe. Immer ift Zeichnung, und ein Geift ber Zeich. nung, ber bas Gange belebt, bei bir, Malerei, bie Sauptfache, an ber auch ich lange gelernt babe, und noch täglich lerne. Das Rub. renbe einzelner Gefichtszilige, bas Taufdenbe ber Carnation und ber Karben, fo wie fern berbei gesuchte tiefe Bebanten, find gut unb vortrefflich, wenn bas Sauptwert jur Geele fpricht - fpricht, wie es burd biefe Mittel ju ihr fprechen tann, belle, flar, reich, bentlich. Je weniger bie Malerei bem Schein nach wirten will, je mehr fie bie ideufilide Repräsentation vermeibet, besto mehr wird fie wirten; besto mehr wird fie aus ber blogen Nachahmerin eine reine und bemiltbige Darftellerin ber unergrunblich tiefen, immer neuen unb iconen Babrbeit. - Du bingegen, Tontunft, auch mir bift bu mebr als mir bie Malerei fenn tann; benn wie bu recht gefagt haft, bift bu ber harmonifche Grund und bie melobifche Begleiterin aller, felbft ber malerifden Schonbeit. Du wirft mir aber jugeben baß ohne meine Borte, ohne Gefang, Tang und andere Sanblung, für Menichen beine Empfinbungen immer im Dunkeln bleiben. Du fbrichft jum Bergen, aber bei wie wenigen jum Berftanbe! Ja aud, wo bu jum Bergen fprichft, wie oft ift feine Regung blog eigentlich fimliche Rührung! Gibt's nicht auch Thiere, bie fich nach gewiffen Tonen ober Gangen bon Tonen freuen ober betrüben? 3a, als man ben graufamen Berfuch machte lebenbigen Gefcobfen bas Gebirn au öffnen, und burch gemiffe Drudungen bei ihnen balb Schmerg balb Freude erregte: mochten biefe Empfindungen, auf eine grobe Beife bewirft, etwas anbers febn als mas bu auf eine unenblich feinere Beije bewirfeft? Freilich ift bas gange Berg bes Menfchen bein Saitenspiel; aber fiebe auch, wogu bu es fpieleft? Und nun, meine Schwestern, vergleichet euch felbft über bestimmte Malle unb 3mede, in und ju benen eure Runft fich außert.

Die Malerei fing an und ichilberte bie boben Ginbrilde, bie

sie manchmal burch bie Darstellung eines Gemalbes gemacht habe. Sie herach von Brutus Gemahlin, die nicht au Thrainen au bringen war, die plößich ihr das Bild der Andromache ins Geschaf sied, und den Frischen Damm ihrer Empfindungen aufriß. Sie flührte eine Reihe anderer Gemälbe an, die plogliche Bekehrungen, Tröftungen, Ermunterungen bewirtt, und die Seele, wie durch Ercheinungen and einer andern Welt, umgelehrt und ungeschaffen haben. —

Bergeibe, Schwefter, fprach bie Boefie, und bemerte auch bier was von biefen Wirkungen eigentlich nur bir jugeboret. Das meifte biebon liegt in ben Gegenftanben bie bu nachahmeft, und bu fannft nicht läugnen bag wenn ftatt bes Gemalbes ber Anbromache ober anberer eblen Geftalten, ibre Gegenwart felbft ericbienen mare, bie bu ober ich nur ichmach ichilbern tonnten, bie Wirtungen berfelben mahricheinlich noch größer gewesen waren. Dente bir eine erscheinenbe Mutter Gottes, wie fie bie Sterblichen nennen, ober eine Magbalena, in jeben ibealischen Reiz gefleibet, ben wir beibe ihnen schenften: bu wirst zugeben bag bu wie ich bierin nur ferne, schwache Rachabmerinnen waren, und was Wirtung anbetrifft, fen oft ein ichlechter, febr unibealifder Auftritt ber Ratur, eben feiner inbivibuellen Bahrheit und Birflichfeit wegen, unendlich reicher an großen und guten Rolgen als bie tunftlichfte Rachahmung besselben mit Karben je febn wilrbe. Du bingegen, Mufit, fprach fie, bift immer Schöpferin, ba bu fein eigentliches Borbild beiner Runft baft, weber im Simmel noch auf ber Erbe. -

Eben bestwegen, fuhr die Tonkunst fort, ist auch meine Wirtung immer nen, ursprilinglich und herrlich. Schöpferin bin ich, und ahme nie nach; ich ruse die Tone hervor, wie die Seele Gedanten betroorrief, wie die Nichts, and bem Unsschaften; und so bringen sie auch, wie die Zaubersprache aus einer andern Welt, zur Seele, daß biese, ergriffen vom Strom

bes Gefangs, sich selbst vergist, sich selbst verliert. Alle habt ihr von den Wirkungen der Musti in alten und neuen Zeiten gehört, und nie habt ihr gung davon gehört. Laft mich nicht bie alten Geschichten Amphions, Orpheus, Linus, Limotheus, Khemius u. a. wiederholan; an jedem kest der heitigen Cäcisia werden sie auf der Erbe immer noch besungen und gepresen.

Aber auch noch erreicht? fiel ihr bie Boefie in bie Rebe: unb eben bas, baf fie jest nicht mehr erreicht werben, zeigte es nicht baf fie auch bor Alters nicht gang bein, nicht immer bas Wert ber Runft waren, auf bie bu es insonberbeit in fpatern Zeiten, gang obne mich, angulegen vorhaft? Damale half ich bir. 3ch unterftilitte beine Tone und bu bienteft nur meinem Befange, ibn gu beleben. 3ch bingegen Marte beine Sprache auf, verftartte fie mit ber Dacht aller Empfinbungen und Situationen ber Geele; baburch thaten wir pereint bie Wirkung. Seitbem wir uns von einander getrennt baben. find unfre Runfte taufenbmal feiner geworben, bie Grangen bon allem in ihnen find forgfältiger geschieben, bie Regeln ftebn bestimmt ba, wie Schlla und Charubbis, ober wie bie Gaulen Bercule, fiber bie nicht binauszuschiffen mar; wo ift aber aniett unfre Birtung auf ber Erbe, in bem Dag, wie fie bie Alten priefen? 3ch werbe gelefen, bu wirst gebort; bei mir tabelt und gabnt man, bei bir ibielt ober plaubert man, und gulett ichlaft man ein bei uns beiben. -

Das liegt nicht an uns, antwortete die Aarmonie unerschrocker; es liegt am Mißbrauch unster Ramen. Die Geiger und Pseiger bie Quäler und Tändler der Saiten habe ich nie sitt Söhne meiene Kunst erkannt; denn vo sind die Wirtungen ihrer Tine? Hast du je in der Werkstatt Bulcand den Bratenwender desselbst mit der schinen hebe dereichelt, die uns den Rettar mitglich und die ambrossische Stetersch bereitet? Und was sind so manche Quartette und Sonaten, manche Trios und Symphonien, insonderheit jene unselige Menge einförmiger Liebermesobien anders als der lebendige. Bratenwender des hintenden Buscanns. Man hat, wie sie sogen, eine Kunst erzinden, vermöge velder nan nach ewigen Regen eine. Melodie bervordreben lönne, ja bervordreben milise, gerade wie jenes Klichenwerkzug umfänft, nach seinen Gewichten. Mich dlinkt, wir dere Schwessern haben uns mit dem heer unserer Pfuscher und Kreier nichts vorzuwerfen.

Aber bennoch, fiel ihr die Poesse ein, erinnere dich an die Zeiten beines einsachen Urspringes und beiner bamöligen Wirfung: beine Orphens und Amphions, wenn auch nur die Hälfte ber Sagen wahr ware, die uns aufre Mutter Mnemospne erzählt hat, wo schassen, wo schaffen, wo wirten sie iets?

Freilich, antwortete bie Tontunft! find biefe Jahre meiner Jugend in manchen Länbern vorliber; aber nicht ich, sonbern fie, biefe fogenannt gebilbete Welt ift alt und grau geworben, und will jum Theil jett, fatt Tone ju genieffen, mit Tonen bauen ober feiltangen und fpielen. Sie bauen auch wirklich munberhohe barmonifche Gebaube, bie rafch jum Simmel, jum Berftanbe binauf ftreben, ba fie ius Beiligthum, jum Bergen nicht mehr tommen tonnen. Das Leichte ift ihnen zu leicht; mit überftanbenen Unmöglichfeiten fuchen fie zu überraschen, zu brangen, zu glänzen. Glaubt ibr, Schwestern, baf mir's gefalle wenn man, um eine neue Tontunft ju geben, feinem Ton mehr feine Birtung laft, fonbern mit Tonen malt und poetifirt? Meiner Runft ift bief fo frembe, als ba jemand auf ben Bebanten tam, ein Farbenclavier ju erfluben, und fich munberte bag ber Rinberjahrmartt tein Bergnilgen, wie bas Clavier ber Tone machte. Inbeffen find bie achten Birfungen meiner Runft gewiß nicht ausgestorben auf ber Erbe. Unter allen Bollern, felbft unter Türlen und Barbaren, lebt fie, und jebes genießt an ihr, mas ibm ju genießen vergonnt ift, wohin und wie weit fein Organ gebilbet worben. Die feinern Bolter beburfen anch feinere Speife; meine Birtungen außern fich alfo bei ihnen auch geiftiger, und fie wurben's für einen ichlechten Erfolg meiner Runft halten, wenn je ein Menich burch fie rafent geworben, einer Lais in ben Schook fante, ober Berfevolis in Brand ftedte, Ich wirfe auf feinere Enbawede und Bergnligen; glaubt nicht baß ich befibalb auch ichwächer ober unfichrer wirte. Wie oft bat ber Ton eines Gefanges, ber fimple Bang einiger himmlifchen Tone einen Menichen aus bem tiefften Abgrunde ber Traurigfeit bis in ben Simmel erhoben! Bie oft geschieht's baf eine einfache Delobie garte, webmutbige Thranen rinnen macht, bie Menfchen ploblich in alte Empfinbungen und Gegenben ber Jugenb, ober in unbefannte Auen eines feligen Barabiefes verfett, und völlig ben Zaubertonen ber erften Belt. nur auf feinere Art gleich fommt. Bewif, meine Schwestern, ein Liebling meiner Runft tann Bunberbinge auf einen Menichen wirfen, fobalb er nur bie Tone ftubirt, bei benen biefer am meiften gerührt wirb - bie Gange ber Melobie namlich, bie fein ganges Empfinbungsfpftem bewegen. Sielte er fich fobann an folche, und fucte ibre gröfite Birfung, er batte bas Berg bes Menichen in feiner Gemalt, wenn biefer auch fonft bon Stabl und Gifen mare,

Und fame man nicht wieber ju biefer alten und großen Birtung, meine Schwester, wenn beine Kunft fich mit ber meinigen naber zusammen fante? fprach bie Boefie. Ich zeichne bir Empfindungen vor; bu barfit nur folgen und bich an biefe batten.

Die Tentunft lächette: "bas ware gut, es ist auch guweilen nothwendig, schwertlich ist aser sinrecident. Wie oft vertilizen unich deine Dichter, statt mich zu führen? Is wieleicht haben sie meine Kunst unter den Menschen am meisten mit verderbet. Zubem erinnere dich, Schwester, an das was du selchs sagtelt der Tentulitet sichen auf ich selch, er milst jedesmal die Sprache siener Empfindungen nen bilben. Kann er dies nun nicht; silbst er die

Empfindungen nicht, die ja der Dichter nur bezeichnet, nur undollfommen schieder, vie will er sie ausdrücken? wie könnte sie sim der Dichter mit seinen Worten beidringen und einstößen? Mit Worten jemanden Töne, gar ein Tongebäude von Empfindungen einstößen, das er nicht in sich sat, ist unmöglich; also siegt die Slindenmaterie im Misstrand der Tontunst selbes, also siegt die Slindenmaterie im Misstrand der Tontunst sehelt werden. Uberigens bleibt's dade, Schwester, das wir deibe, Poesse und Wusst, ausammengehoren, und bereint auch die größte Wirtung hervordrüngen; nur daß ich nicht ganz deine Dienerin senn vosstle, denn ich bin deine Eerserin gewoesen, wie dasse aus sie mich selbes einen Areis der Wirtung. Mit dient der Tanz wie die Worte, Gebärden und Bewegungen, wie deine Verse; und eigentlich schieße ich alles dieß, Modulation, Tanz, Rhythums. in mich. Der Tontlinster bichter wenn er spielt, so wie der Tostünster.

Der Malerei sowohl als dem Bater Apollo ward bei diesem Gelpräche die Zeit sang. Zene batte so sange une schöne rubige Landschaft gezeichnet, und allen Streit dariliber derressen. Das ist, prach sie, die große Wirkung meiner Kunst, sie macht die Seele rubig und heiter. Ein Mensch der sie siebet genießt sehen Sommenstrahl fröhlich; wo andre nichts sehen, siehet er ein tausenbsaches Spiel desselben. Ueberall im Schoosse der Natur studiet er ihre stütesten, freundlichsen Wirkungen, und genießt sie auf unendliche Weise.

Das möchte von Ratur- und Lanbichaftsmalern getten, amwortete die Poesse, was aber deine historischen Maler anbetrist, höre ich dog anch die schenkhaftliche Leute halt, wie ich und die Tontunst schwerzisch haben. Und beiden wirt man vor daß wir unsere Glinstling fatt der Begeisterung oft mit Launen beschenter; und mich bilntt, anch wenn du Leidenschaften fludirft und ansdrückst, mußt du boch selfst diese Leibenschaft silbsen.

Sier fiel ihr Apoll in die Rebe, und gab zu versteben wie bieß alles nicht bergebore und, mit Erlaubniß ju fagen, jum Theil nicht mabr fep. Wenn man einen Butbenben ichilbert, fprach er, barf man nicht felbft wittben, und wenn man bon einem Rafenben bichtet, nicht felbst rafen, Cben bas ift bas Borrecht ber bimmelgebornen Runft, fprach er, baf fie burch eine Art bon Allwiffenheit und gebeimer Borahnung auch bie Falten und Schlupfwintel bes menichlichen Bergens fennt, bie ber Künftler felbft nicht gefühlt baben barf, jett aber im Lichte feiner Dufe gewahr wirb, und wie burch reflectirte Strablen anbern zeiget. Glaubt mir, ber Truntene fingt bon ber Truntenbeit nicht am iconften; ber Dichter, ber alle Leibenschaften fcilbert, ber fie oft auf einmal im ftartften Contraft idilbert, tann fie ja nicht alle ale berfonliches Gigenthum besiten; gnug, wenn er fie als ein rubiger Spiegel tren aufnimmt und wieber abglanget. Go ift's auch mit ber Malerei und Tontunft. Die größten Rünftler jeber Art waren immer bie leibenschaftloseften, beiterften Charaftere: fie maren Sunglinge wie ich und lebten in meinem Connenglange. Aber machet baf bes Streits ein Enbe merbe. -

Du Malerei, macht mit beiner Knust bie helleste, schönste, karte, danernbste Borstellung; du spricht durch deine Gestalten gun Berstonde und derzen; du berfeinst dem Blick, össenk die Thore der Schöpfung und macht deine Aede finge ruhig und beiter; bist du zusrieden? Du Tonsunst hingegen hast den Zauberstalls der eigentlichen Wirtung auf menschicke Gerzen unmittelbar; du regst die Empsindungen und Leidenschaften, aber dunster Weise, und hast einen Fildver, einen Ertläter nöttig, der die wenigstens zur bestimmtern Wirtung dem Berstande des Menschen näbere, und mit dem physischen auch seinen moralischen Einn der guste, und das die zu present auch seine meralischen Einn der guster, und die dem zusrieden? 3br freitet beibe über das Wart Wirtung, und das jie dem Sprachgebrauch nach mehr für die Zon-

tunft ale für bie Malerei, weil wir bei Wirtung ammer nur auf Starte bes Ginbrude ju feben gewohnt find, ohne ju bebenten baft biefe in Sachen bes Beifterreichs und ber menfclichen Geele zuweilen auch mit Umfang, Klarbeit, Dauer compensirt werbe. 3br ftreitet alfo immer nur, ob bas Dhr Auge und bas Auge Dbr fenn foll? Berubigt euch. Je verschiebener ibr von einander wirkt, besto eigner und beffer wirft ibr. Ihr bewegt eine menichliche Geele, nur auf eine gang incommensurable Beife. Bollt ihr bie Birfungen eurer Runft aufs reinfte und ohne allen Bortftreit feben, fo betrachtet einen Blinden und Tauben, und febt mas beiben verfagt fen ? Der Taube mag unenblich feiner feben und unterscheiben; für bie Befellfcaft ift er immer bumm und in feinem Innern freubenfofer, ibm fehlt ber Ginn und bie Runft bie unmittelbar gu feinem Bergen reben. Der Blinbe ift ein armer Mann, vielleicht auch arm an gewiffen feinen Untericbieben, Geftalten und Abmeffungen, bie nur ber Sinn und bie Runft bes Befichts gemahren; er hat inbeffen bas Saitenfpiel aller Empfindungen und Leibenschaften in fich, er taun's tonen laffen wenn's ibm gefällt, und fich in feiner bunteln Ginfamfeit eine Welt boll harmonie und Freuben ichaffen. Oft maren Blinde große Tontlinftler, große Dichter: ob aber Taube bei aller genauen Nachahmung eben fo geiftvolle Zeichner gewefen? möget ibr felbft miffen. Bnug, ibr fent beibe meine Tochter: bu Malerei. bie Zeichnerin fur ben Berftanb, bu Tonfunft, bie Sprecerin jum Bergen, und bu, meine liebe jugenbliche Dichtfunft, bu, bie Schülerin und Lehrerin beiber,

Sie umarmten fic alle; Apollo tronte fie mit feinen unfterblichen Lorbeertrangen, und Debe bot ihnen auf ihr langes Gefprach bie erquickenbe Rettarichale.

## Eãcilia.

(11)

#### 1793.

#### Borerinnerung.

Die heilige Cäcilia hat einen besondern Ursprung. Die umgewöhnliche Art wie sie zum Schuthatronat der Wusst tam, veranlaste zuerst ein Keines Gespräch in ein geschriedenes Journal. Wein Ausenthalt in Italien ließ mich über die gottedbienstliche Musik mehr nachdenken als dazu in Deutschland Gelegenheit gewesen wäre, nud so wöhmete ich aus Dantbarteit der heiligen Cäcilia diesen keinen Ausstal. Spreche man nicht von Hindernissen, von schwieden krümmen; ich weiß was sich darüber sagen lätz, und daß se endlich auf den Sat hinausgeht: "Die Zeit der christlichen Kirchenmusst ist vorüber." Sen sie es, das Gestälb ber reinen Derzensmusst ist worüber." Sen sie es, das Gestälb ber reinen Derzensmusst

Weimar, ben 14 Juni 1793.

Bielleicht ift feine Schuthpatronin in ber Welt zu ihrem Amt unschulbiger gekommen als Cäcilia, die Schuthpatronin der heiligen Tonfunft. Sie kam dazu, weil sie auf die Musik nicht achtete,

<sup>4</sup> Aus bem funften Band ber gerftreuten Blatter, nach ber zweiten Auflage von 1798.

ibre Bebanten babon abmanbte, unb, mit etwas boberem beidaftigt, fich bon ihren Reigen nicht verführen lieft. Go idreibt bie Legenbe: 1 "Gine eble Jungfrau, Cacilia, borete Gottes Stimme. und trug bas Evangelium Chrifti verborgen in ibrer Bruft. Dit Thranen bat fie ben herrn bag unter feinem Schut fie eine unbeffedte Jungfrau bliebe. Ein Jungling, Balerian, marb ibr Brautigam, bon brennenber Liebe ju ibr entzunbet. Schon mar ber Tag ibrer Sochzeit bestimmt; mit golbgeftidten Rleibern marb Cacilie befleibet; aber an ihrem Leibe trug fie ein baarenes Gewand. Eltern und Brautigam ftilrmeten auf fie, baf fie bie Liebe ibres Bergens, mit ber fie Chriftum allein liebte, nicht zeigen tonnte. Der Tag ber Sochzeit tam, bas Brautbett mar gefett, bie Inftrumente tonten; fie aber in ibrem Bergen fang gum Berrn allein und fprach: "reinige mein Berg, mein Leib fen unbeffedt, baf ich nicht bor bir errothe." Gie faftete zwei, brei Tage und empfahl fich Gott in ihrer Furcht. Sie lub bie Engel in ihren Bebeten ju fich: mit Thranen flebete fie bie Apostel und alle Beiligen bes himmele, bie Diener Chrifti, um ihren Beiftanb

1 Dei vocem audiens Cæcilia Virgo clarissima absconditum semper Evangelium Christi gerebat in pectore, Dominum fletibus exorans, ut virginitas ejus ipso conservante inviolata permaneret. Hæc Valerianum quemdam juvenem habebat sponsum, qui juvenis in amore Virginis perurens animum, diem constituit nuptiarum. Cæcilia vero subtus ad carnem cilicio induta, desuper auratis vestibus tegebatur. Parentum vero tanta vis et sponsi circa illam erat exæstuans, ut non posset amorem cordis sul ostendere et quod solum Christum diligeret indiciis evidentibus aperire. Quid multa? Venit dies, in quo thalamus collocatus est. Et cantantibus organis, illa in corde suo soli Domino decantabat, dicens: fiat cor menm et corpus meum immaculatum, ut non confundar; et biduanis ac triduanis jejuniis orans commendabat Domino, quod timebat. Invitabat angelos precibus, lacrimis interpellabat apostolos, et sancta omnia Christo famulantia exorabat, ut suis eam deprecationibus adjuvarent, suam Domino pudicitiam commendantem. Acta Cascil.

an, dem Herrn ihre Tugend zu empfehlen ur. s. w." Sie erhielt biefe, defehrte ihren Brüntigan und bessen Bruder, die beide den Engel schen, der sie begleitete; sie sitt enblich das Märtprershum, und voard eine Petilige der Kirche."

So fprach die Legende, und vergebens standen jest die Worte: cantabat, nicht im Brevier der Kirche. Außer dem Jusumen-bange, dei der gewöhnlichen stungischen Wiederbotung, dachte man sich an den Hochzeit-Instrumenten, von denen Eacitia ihr Bemilth ab vandet, jest — eine Orget; man machte sie also gar zur Ersinderin derselben, gab ihr die Wertzeuge dazu in die Hand, und ließ diese die fest, gede ihr die Wertzeuge dazu in die Hand, und ließ diese die fest inneres Bergensgebet begleiten. So tant sie zur zweiten unverhossten gar nicht die Rede sehn tomtte.

Endlich ward ihr eine britte, ihrem Charafter noch frembere Spee. Seitbem sie zur Schithpatronin ber Musst (unan weiß nicht warn und noch) erträbset war, und sich an ihrem Seiligensige, ben 22 November, die Meisser und Junftgenossen berfelben versammetten, ihre Schutgstin musitalisch zu verien, empfing sie mit der Zeit Oper, die fie an ihrem Dochzeitage nicht angenommen bitte, und als eine Beisge des Dimmets noch minder amehmen fonnte. Man sang und musseire vor ihr die Geschichte der Thals und des rinnsten Mexanders, wie er aus Kraft der Musst Perseposis in Brand fleckte; die Geschächte Orpheus, den die Liebe ins Sölleneich trieß n. f.

So geht's mit bem Namen ber Menfchen, mit ihrem Charatter und ihren Berbienften. Auf bem Martte bes Nachruhme, wenn alle auf ihm verfammelt flünden, wie mancher wilrbe über das was man an ibm pries, und wie man's an ibm preifet, erröffen!

Beit entfernt inbeffen bie beilige Cacilia von ihrem schönen Sit ber Unfterblichfeit verbrangen ju wollen, und ftatt ihrer, wie

ein Schriftseller gethan hat, 1 bie heilige Pjoie, St. Bincenz, St. Obo, St. Albric, St. Salt, ober gat ben heiligen Dunftan um Fatron ber Mufit vorzuschlagen, preisen wir diesmal ben Mönchsirrthum sehr glücklich. Er hat eine schöne driftliche Musse geschöften, die durch Gemalte und Gefänge berühnt worden und durch beide aus Herz der Menschen wohlthätig gewirtt hat. Das einzige Gemälbe Raphaels von ihr in Bologna macht sie als eine himmiliche Erscheinung ber Unsterdickleit werth; sie haf in ihm einen eignen Tharafter gewonnen, der weder eine Tio noch eine Maria oder Maghalena barfiellt; eine erhabne, standbafte heilige ift sie, umd zugleich die versonissierte bim milische Andachet.

Defigleichen hat ihr Festtag Compositionen hervorgebracht, bie, wenn sie auch in Wahl ber Materie nicht eben alle jum persönlichen Benatter ber heitigen Excisia stimmten, bennoch zu ben classischen Beisterwerten ber Kunst geforen, 3. B. Drybens, Fope's, Abbissons, Congrebe's Oben jum Cacilientage, und vor allen

anbern Sanbele Mufit jum erftgenannten Gebichte.

Schön ift's überhaupt für sebe Kunft, eine solche Schutgektin und einen Tag des Wetteisers zu ihrem Preise in Ansübung der Kunft selbst zu haben. Man freuet sich abei ihrer innern Katur als eines himmiliden Geschenkes, erimert sich der Wohlthaten die sie dem Menschengeschlechte brachte, und sieht, eben durch diesen ist sie eine Kunft in ihrer unsereichdenes Biel vor sich; man sührt die Kunst in ihrer umferblichen, immer menasstölisendem Jugenbschöftniett. Noch ebler umd anständiger wird der Täcilientag daburch daß er eine christliche Heilige, simmilige Harmonie, Ergebung und Freude. Auf diesem Wege hat die Tontums ihre sichsten erfahren ergebungen, die Tontums ihre sich und in die Fantonie Größten Schutzer, den ihr die Fantonie Größten Schützer, beim Indiese der schutzet, und ihr die Juniersen der Kunft gelangt. Alle lustigen, kleimen Ergöhungen, die

Variétés historiq, et littérair. Par, 1752, T. III, p. 242. Serbers Berfe, XXV. Sit, u. Runft, XIII.

bie Musit erschafft, sind unschulbige Spiele ober leichte Borübungen gu bem erhabnen, umfoffenben Genuß, ben nur bie reine heifige Musit unfrer Seele gewähret.

Nach biefem Gruß an Cacilia sey es mir erlaubt einige Worte über ibre Kunst zu fagen.

I. Die tieffte Grundlage ber beiligen Dufit ift mobl ber Lobgefang, Symnus; ich mochte fagen, er fen bem Menfchen natürlich. Wir finben une nämlich fo gang umringt von ungeheurer Macht und Uebermacht ber Schöpfung, bag wir in ihr nur wie Tropfen im Ocean ju fdwimmen fdeinen; und wenn bieft Gefühl über einen Gegenstand ober in einer Situation gur Sprache fommt, was tann es anbere ale ein Ausbrud bes Geufgere werben: "ungebeure Macht erbriide mich nicht, hilf mir!" Die wilbeften Nationen baben auf folde Beife Anläffe zu Somnen gezeigt; gefett daß fie folde auch nur an ein mächtiges Thier, an einen ungebeuern Bafferfall ober Fels, an bie Racht, an Sonne, Mond und Sterne gerichtet batten. Be mehr inbeg ber menschliche Berftanb fich fammelt und gleichfam felbft begreift, befto mehr findet er in biefer ungebeuern Macht auch Regeln ber Beisbeit, einen Gang ber Orbnung, ber ibm bienen tann und bem er bienen muß, mitbin Gefete ber Gilte und Milbe. Sein homnus wird alfo immer berebter; er ergablt bie wohlthatigen ober munberbaren Gigenschaften ber großen Schöpfung in Beziehung auf fich felbft und auf anbre mit ibm lebenbe Befen; er nennt bie Gigenschaften feines angebeteten Gegenftanbes mit taufenb Ramen, beren ganger Inbalt biefer ift: "Du bift groß, fen auch gut! icabe mir nicht, bilf mir!" Wenn enblich ber Beift fich jum bochften 3beal ber Schöpfung, ju Gott, erhebt - ein Deer, in bem alle Bollfommenheiten gusammenfließen; ein Mittelbunft, aus welchem alle Rabien ftromen: "was tann ein Wort an ibn fenn, wenn es ein Wort febn foll ale Somnus?"

Bon "bir, burch bich, in bir bin ich; ju bir gehe ich wieber. Du bift alles, bu haft alles, bu gabft mir alles; gib mir bas Ebeffte, bir ähnich ju fen; hilf mir!" Alle Böller bie Gott erkannten, haben in Humen solcher Art ihr Berg ausgeschülttet und ihre Bernunft gesammelt; auch in ber böchften Poesse ist ber Plan solcher. Lobgestagg äuserst einfach.

Es gibt nämlich zweiersei: physische und historische Hunden Gene wenden sich an Gegenstände der Natur, und unden gleichsam den großen unumschränkten Himmel, unter dem sie ertönen; diese können nur entsehen, wenn die Religion schon Geschichte, menschliche Geschichte worden ist, und sieden einen engern Kreis; aber anch sie geben noch den einsachen Gang der alten Raturspunnen. Bon beiben werden wir ein andermal in Beziebung auf die Griechen reden; jeht bleiben wir dei dem was dem christand bestehen bei Griechen reden; jeht bleiben wir dei dem was dem christand

lichen Somnus Materie und Form gegeben.

Ohne Zweifel war bieg bor allem anbern bas ebraifche Blalmbuch. In ihm find Lobgefange ber vortrefflichften, reinften Art vorhanden, Gefänge bie noch von feiner Nation ilbertroffen worben, ja bie in jebem ihrer Blieber Jubel und Rlang gleichsam mit fich führen. Der Beift ber Tonfunft wohnt ihnen fo innig ein bag er fich jeber Sprache mittheilt in welche fle liberfett werben; auch in ben barteften Dunbarten rober Boller fangt fich mit ihnen beiliger Befang an ju regen. Und gwar ift es Tempel- und Chorgefang. Diefer Charafter ift ihnen mit bem Barallelismus ihrer furgen Berfe und Glieber unaustilgbar eingepräget; baber auch ins Chriftenthum mit ihnen fogleich bie zwo Stimmen (Briefter unb Bolt), bie Antiphonien tamen. Dufte Dufit nicht bie Bafis eines öffentlichen Gottesbienftes fenn, beffen Religion fich bie gange Schöpfung, ja bie Freuben bes Simmels felbft als einen Tempelund Lobgefang, als ein emiges Sallelnjah gebachte? Das Dreimalbeilig, bas Ehre fen Gott in ber Bobe, bas emige Ballelujah ber Schöpfung bewegte also auch bas Schiff ber driftlichen Kirche; in Soblen und Tempeln ward ihre Gemeine bavon ein leifes ober lautes Echo.

Damit schließe ich nicht aus daß nicht anch griechische und lateiniche Modentaionen dem christichen Kirchengelang bestimmt haben; die alten Hymnen zeigen dieß mundberhrechtig. Nothbrendig mußte das Christenthum, sobald es aus Judäa ausging, in jedem Lande in dem es sich selflegte, den Sparakter und die Modentaion der Sprache bieses Landes annehmen, also auch von ihrer Dicht und Tontunt lernen, und am meisten var die aler der griechischen und Tontunt Ernen, und am meisten vor die der vrachen, insonderheit die griechische, seinge der Kall, da beide dieser Sprachen, insonderheit die griechische, specifie und tonreich voaren. Indoseifen von und bieß die fallen unt ein Geräth, das man im Seis der Platmen und des fillsischen, hin und weieder auch des ehemaligen heidnissen Gottesdienstes gebrauchte, an dessen Settle bie neue Liturgie trat. Das Bolf sollte beschäftigt, ergött, erdauet werden: wie konnte dieß anders geschöchen als boß man sich seinen Obr, Auge und Genius bequennte?

II. Richt aber macht ber Humment vieler Lonarten und Saiten, will and ein lanttes, erauliches Leb, ben Zeugen einer stülleren Freude und leiferen Belehrung; sie will auch in Gesahr und Angst, in Kummer und Schlicht ein "Serr erbarne dich unter." ein Augentes, ängsliches Misserere. Für alle diese Gemilithszusstände und Situationen des Lebens hatten die Pfaltmen einen reichen Borreath; und da die Riche oft in Umflände gerieth in benen sie solchen Kriege oft in Umflände gerieth in benen sie solchen Angsetrantzet. Daher asso die Buspfalmen, die girrende Stimme der Arreitande in den Höhlen wiellag derkauchet. Daher also die Buspfalmen, die girrende Stimme der Arreitande in den Höhlen und Steinklüssen, die langen, klagenden Litaneien mit dem wiederholten Echo des Krie Ceison; daher die Seufzer um Erreitung, die Gesänge der Hoffmung eines andern Lebens. Auf Glaube und Juversicht war die hriftliche Krieß ge-

gründet; Glaube und Zuversicht erheben und bestügeln sich am ftartsten mit bem Gesange ber Anbacht. Ueber ben Gröbern ber Entichlasenen tönte nicht heidnische Berzweissung und Furcht fürm Tobtenreiche, sondern sanste Traner und fröhliche Hoffnung, Soffnung best Biedersehen, des ewigen Zusammenlebens mit einander.

III. Das heilige Geheimniß enblich, bas Geheimniß eines ber Kinche beiwohnenden, sie erfüllenden, im Sacrament theilhaft werbenden Gottes, wie konnte es anders als mit Intonationen einer göttlichen Gegenwart und Begeisterung gefeiert werben? Daher die hohen und tiesen Accente bei Einweihungen und in den Momenten des Bunders. Selbst das hristliche Glaubensbekenntniß konnte von der Musst nageschiosisch sein werden ein Gelübbe des Herzens auf Leben und Tod über heiligen Gebeinen. Die ganze Idee der driftlichen Kirche, daß sie eine einzige, allgemeine, unter einander durch Einen Geich verdundene Gemeine seh, machte an sich schon Gesang, Gebet, Segen, Füthilte zu einem allgemeinen Opfer, zu einem weltverbreiteten Pallesusia.

Nach bem was hier in größester Kürze angebeutet worben, ist es nicht zu verwundern daß die ganze Einfassung ber drissichen Liturgie insonderheit in der griechischen und römischen Riche Seigng ward; auch die spriche, und eine andre, hat sich de vergenröße beginnet der Gottesbienst mit Bersteln wohrdenen. Antiphonien und Dozologien; Plasmen und Hungen und Verleich die Leichgun und Verleich, die Ermagen und Sebet, die Ermahungen and Bolf sind gleichfam nur zwischengeren. Das Christenthum nämlich begann bei Bölkern die Velunger Ermöliungsbraft und von großer Reizbarteit waren; wiele lieben Erweckungen des Gezens, einen Ausschwung der Phantasie durch Ausgegiebermaßen, das

Bfalmbuch ber Juben fammt ber Boefie und Tontunft ihrer Landesfprache, ja ber Inhalt und 3med ber Religion nach Beschaffenbeit ber bamaligen Zeiten und bes friiheren Gottesbienftes, an welchen fie bon Rindbeit auf gewöhnt waren, ju Bulfe tam, fo ward aus Befängen und Spruchen bes Alten und Reuen Teftaments, aus bem Gloria und Ave, aus Crebo und Aprie alles gemacht mas bie anbachtige Tonfunft barans machen tonnte. Man gebe bas Ritual ber griechischen und romischen Rirche in biefem Gesichtsbunfte burch: fie find große Gebande, ich modte fagen Labbrinthe bes mufitalifchpoetifchen Beiftes, in benen Geschichte und Lebren nur ibre fleinen Wohnungen haben. Propheten und Pfalmen find bin und wieber portrefflich gebrauchet, und fiber bas Baute ift ein Strom ber Begeisterung, ber fprischen Kille und eines fo lauten Jubele verbreitet bag wenn man es and nicht wilfte, man es mit großer Gewalt fliblet: "eine folde Anordnung fen nicht bas Wert eines Menfchen, fonbern bie Ausbeute ganger Rationen und Jahrhunderte in veridiebenen Simmeleftriden und ben mannidialtiaften Situationen." Einem Dichter ber für bie Rirche mehr als einzelne Lieber bichten mill, find biefe Biicher ju ftubiren eben fo uneutbebrlich ale bem Tonfünftler, wer er auch fenn mag, bie unerreichbaren Mufter ber altern Mufit ber Rirche. Denn, beilige Cacilia, mit welchen Bunberund Bergenstonen baft bu beine Lieblinge, einen Leo. Durante. Baleftrina, Marcello, Bergolefe, Sanbel, Bach u. f. begeiftert! In und aus ihnen tonte bie beilige Mufit in vollem, reinem Strome, bis fie fich nachber in taufend anmuthige Bache gertbeilt bat.

Bieben wir aus bem was hiftorisch bemerkt worben einige Folgen, so ergibt sich vor allem baß ber driftliche Kirchengesang von Anfange bis zu Enbe eines Gottesbienftes ober Festes ein Sanges sehn milfe, bas bom erften bis

jum letten Done Gin Geift belebet. Aus unfern proteftantifchen Kirchen ift biefe Ginbeit ziemlich verschwunden, auf welche es boch in ber ersten Kirche fo fiiblbar und groß angelegt mar. Wir fangen freilich mit einem bemutbsvollen Lprie an und unterbrechen es zuweilen mit einem Gloria. Gin Allein Gott in ber Sob' fen Ebr'! foll bas Gemuth erheben; Antiphonien und Lectionen werben eingestreuet; ein fanftes Lieb, ein gefungener Glaube follen bie Seele jum Gebor gottlicher Borte bereiten; ber Genug bes Abendmable enblich foll in ber feierlichften Rubrung mit Gefang und Gegen ben Gottesbienft beichliegen; wie weit find wir aber babon weggetommen bag bieg alles ein Ganges and im finnlich geiftigen Ginbrud werbe! Die Minfit ber Rirche follte bieß Band fenn, benn fie ift finnlich und geiftig; zwischen ibren Ufern follte ber Strom ber Begeifterung und Anbacht fanft ober ftarter fortstromen, Aber bie Orgel allein thut's nicht; Inftrumente allein werben's auch nicht bewirfen. Die Anordnung bes Gottesbienftes felbft im Innern und Menfern, Ganger, Lefer, Brebiger, bie Bemeine, also ibre Erziehung, ber 3wed und bie Art wonn und wie fie beifammen ift, muffen bagu beitragen bag Rlopftode golbener Eraum, Die Chore, erfillt werbe. 1

Und ehe biefer goldene Traum ersillet wird, wollen wir wenigstens einige Worte von dem reben was dem musstalischen Sichter und seinem Tonklinster auch jetzt jchon vor der hand zu liegen schieft, sodalb sie darauf Kilcflickt zu nehmen geneigt wären.

1. Die Basis ber heiligen Musit ift Chor; benn eine Gemeine soll singen, und voem zwei ober brei versammelt wären, so machen sie mit ber gangen Christenheit auf Erden eine Gemeine. Arien also, Duette, Tergette u. bgl. sind nie bas Sauptwert einer Musit ber Kirche, gefett bas sie auch in die Kirche gehörten. Rur auf dem Wege bes Chors (im weitesten Berstande genommen) gesangt

<sup>1 @.</sup> Riopftode Dben, Samburg bei Bobe, G. 227.

man zu jener Bewegung und Rilhrung die diese Musik ersorbert. Die tiesste Demuth, ja ich möchte sagen Bernichtung und Zerschmelzung dor Gott, alle Ermunterungen zu Trost, Hossimung und Kreube, jene Ausbersche, den Sofimung, Frage und Antwort, Zweisel und Zuderschet, Kummer und Trost, Fluch und Segen sind in den reichen Sähen und Gegensähen der Ehortprache Alten und Beuen Testaments zu sinden. Einen großen Test der Alten und Bicher schlage man auf wo man will, und es sallen Stellen ins Auge die, wie Stimmen Gottes und der Gemeine, der Dichter mur aufnehmen und anwenden, der Tontlänsster unr sillhen und silv das herz der Menschen auf erwige zeiten.

2. Der Chor bes beiligen Gefanges ift aller Abmech 8lungen und Beranberungen fabig, bie irgend nur in ber reiden und weiten Cbbare feines Inbalte liegen. Die Sprache ber Bfalmen und Brobbeten ift uns auch bier Mufter. Man febe 2. 28. ben 2. 24, 42, 43, 46, 50, 68, 82, 87, 95, 113-118, 121-129, Bfalm; welche Abwechselung bes lprifchen Befanges vom leifeften Solo bis jum volleften Chor, in allen Stufen und Inversionen ift in ihnen vorgezeichnet! Und ber Gebrauch berfelben, bie Amvendung einer jeben Stimme und Antwort, wie mannichfaltig barf und tann fie febn nach Inbalt und Beiten! Dier alfo ift bas lprifde Bebaube in bochfter Bilrbe und Bollfommenbeit ju erbauen, bier ober nirgenb; benn mit Borten und Tonen wirft bie Runft bier rein. Es find Stimmen bie fich boren laffen, unb teine Berfonen; aber alle Stimmen ber Welt, von ber Stimme Gottes an bis jum Laut und Seufger jebes Bergens, jeber reinen menichlichen Empfindung. Die Symmetrie zweier Stimmen und Chore bleibt inbeffen bie Sauptabtheilung, wie bei jebem fommetrifchen Gebaube, fo auch bier; bieß ift ber Einfalt gemäß, bie fotobl bas Berg als bie fprifche Runft wilnichet.

u - uy Google

3. Daß bie Chore bon Somnen und Liebern unterbrochen ober gleichsam aufgenommen, befanftigt ober beflügelt merben, liegt abermale in ber Ratur ber Sache. Bir, find aber auch bierin binter ber altern Rirche gurud geblieben. Die lateinische batte mir wenige, taum neun Sauptfolbenmafie au ibren homnen; biefe find alle popular und febr fafelich; und boch find von ihnen taum zwei und brei febr unvolltommen ju uns berüber gerettet worben. Das brachtige pange lingua gloriosi, bie fapphifchen und anapaftifchen Metra magen fich nicht in unfern Rirchengefang, ber größtentheils aus ben Deifterfangerzeiten feine Melobien erhalten. In ber erften Salfte biefes Sabrhunderts wollte man biefen mit weicheren, abmechfelnben Gulbenmaßen bermehren; meiftens aber geichab es fo gang ohne Geichmad und Bilrbe baß fich bie neuen polymetrifden Gefange aum Blid nicht erbalten baben; baber bie altern, unter welchen mehrere portreffliche find, unmer nur bie vorzüglicheren bleiben. Und boch mer follte es bem Rirchengefange wehren, alle bie Abwechslung, allen ben Flug ju nehmen ben ber Somnus ober bas Lieb forbern ? Aber Mufit muß biefe Melobien einführen; fie milifen querit in einem größeren Gebaube ber Tontunft ericheinen bag bie Gemeine fie unvermertt gleichsam und willig lerne. Bas in ber Belt bebeutete fonft ber einzelne Bers eines Chorals, ben wir jest unfern Kirchenmusiten einstreuen? Bei ber einzelnen Stropbe eines Liebes wirb ja bie Seele nie warm; man fpilret, wenn bie Stropbe aufboret, eine unangenehme Leere; und es bleibt bei biefen Bertbeilungen alles ein fünftliches Klidwert. Richt alfo bie altere Rirche. Ihre Somnen find furg; allemal aber bon mehreren Stropben, und in allen blieb ibr bas Dreimalbeilig ein Mufter. Da es nun überbem außer allem und über allen Biberfpruch ift bag unfre Boeffe und Sprache gegen bie Sprache unfrer Borfabren gebnfach ausgebilbeter worben, warum wollten wir fortfabren nur-gwo Saiten gu beriihren, da wir ein Instrument von zwanzig, von hundert Saiten in unfrer dand doben? Seben wir nicht das außer der Kirche die Musst erstaunende Fortschritte gethan bat, daß durch diese selbst das Ohr des Bolts vieltöniger worden ist, und daß wir solgtich, nicht mehr wie unfre alten Borfahren leiern und singen können, weil wir nicht mehr wie sie accentuiren, sprechen und seden? Eine Resonnation des Kirchenzesanges dinkt mich also ein natürliches Ersonnation des Kirchenzesanges dinkt mich also ein natürliches Ersonnation ber Kirchennusst fann sie am seichtessen und angemessensten Kinzen werden. Her wird sie in allen Theilen hannonisch gebildet und eingesildert; der Chor der Kirche minnt sie willig auf.

4. Die Recitative tonnen in ber Rirdenmufit nichts ale bie Stelle ber Lectionen vertreten; fie milien alfo nur eingeftreuet werben, babei angerft einfach, fraftig und furg fenn. Sind und bie Evangelien nicht befannt? liest fie ber Lector nicht por bem Buft? und wir wollten une banut aushelfen baf wir ihre einfachen Borte, an benen bie Wahrheit ber Ergablung baftet, mit frembem, rhetorifchem ober poetischem Schmud verbramen? Durch bieft beschwerliche Runfiftlid erreichen wir nur Gins, bag wir mit vieler Milbe in langen Phrafen unmufitalifch fagen was an fich in feiner alten evangelischen Erzählung größtentheils febr mufitalisch gefagt war; benn es ift nicht ju bergen bag ber biftorifche Stol ber Bibel, fo wie Offian, ja jebe von Rinbern und einfachen Bolfern ergabtte Gefdichte ber Dufit viel empfänglicher ift als unfre fünftlichften Recitativberioben. Die altere Rirche fügte es also anders. Mur wenige Saubtworte nabm fie ans ben Lectionen gum Befange auf, ließ biefe in Antiphonien wiebertommenb ans Berg bringen als Sanbtbenfmale ber gangen Gefchichte. Dief, buntt mid, feb ber mabre gwedmäßige Gebrauch berfelben nach Ort und Beit; benn warum burfte ber Gemeine eine Geschichte vorgesungen werben bie fie weiß, ja bie fie eben gebort bat? Und welches fogenannte malenbe Recitatio tonnte eine Geschichte malen? Aber Borte, Stellen aus ber Geschichte ans Berg legen, bas tann bie Tontunft,

5. Diemit jeigt fich alfo bag bie Rirdenmufit auf teine Beife bramatifch fenn tonne, und wenn fie bief fenn wolle, fie gang ibren 3med verfeble. Auf bem Theater ift alles auf bramatifche Borftellung, Charaftericbilberung, aufe Spiel ber Berfonen eingerichtet; bier zeigen fich, wie gefagt, feine Berfonen. bier wird nichts reprafentiret. Es find reine, unfichtbare Stimmen, bie unmittelbar mit unferm Beift und Bergen reben. Wollte man biblifche Beschichten bramatifiren, fo geboren fie nicht für bie Rirche. fonbern mogen gu Saufe in fogenannten geiftlichen Cantaten gefungen ober gespielt werben. Bor ber Gemeine verliert bie eingelne Berfon, fie moge einen Betrus ober Johannes, eine Maria ober Magbalena vorftellen, nicht nur alles Anfeben mit ibrer Gebarbe. fonbern bas Wort ihrer Stimme verliert auch alle Birfung. Dieß Bort muß ihrem Munbe icon entnommen, und allgemeiner Befang ein Bort an alle menfchlichen Bergen geworben fenn; alsbann wirb's eine Stimme ber beiligen Tontunft. Eo 3. B. ber Befang Simeons, fo felbft bie Borte Chrifti, ber Propheten und Apoftel. Die beilige Stimme fpricht vom Simmel berab; fie ift Gottes Stimme und nicht ber Menfchen; web ihr wenn fie, um fich fichtbar zu machen, ein theatralifches Gewand anleget! Dieje Unfichtbarteit, wenn ich fie fo nennen barf, erftredt fich bis auf bie fleinften Anordnungen und Berhaltniffe ber geiftlichen Tontunft. Eine Arie, ein Duett ober Tergett bas einzeln glanget, jebe Gulbe in welcher ber Dichter ober Runftler fpricht um fich au zeigen, fcabet ber Wirtung bes Bangen, und wird bem reinen Gefilbi unausfteblich. Dramatifche und Kirchenmufit find von einander beinabe fo unterschieben wie Obr und Ange.

Hieraus ergibt fich aber auch bag eine bie andre nicht schmächen ober verachten sollte; benn fie find und bleiben, obwohl febr ungleiche,

Schwestern. Es war Natur ber Sache bag aus ber Rirchenmufit, bramatifche Mufit entftanb, fo wie bet ben Griechen aus bem Chor und Dithbramb bie Tragobie warb, und biefe in naturlichen Stufen fortging. Es mar Ratur ber Cache bag bie bramatifche Mufit vieles gewann, wozu fie im Beiligthum nie tommen tonnte, infonderbeit, ich möchte faft fagen fichtbare Beftimmtheit. Gie mußte an einer vorgeftellten Sandlung theilnebmen, biefe vorbereiten, leiten, ausbruden belfen; tanbeln und lachen, fogar niefen und gabnen mußte fie fernen. Da fie einzelne Charaftere auszubruden, inbividuelle Situationen ju beleben batte, fo marb fie aufe feinfte und lebhaftefte darafteriftijd. Dieg alles lag außer ben Grangen ber beiligen Zontunft; fie vergiftete fich felbft wenn fie nach folden verbotenen Friichten greifen wollte. Dafür aber blieb ibr ibr Baum bes Lebens um fo ficerer, bie reine, allgemein menfcliche Rubrung, bie bramatifche Tontunft felbft mußte nach feinen Blattern und Bluthen greifen wenn fie aufe Berg bes Menfchen, nicht bloß auf Auge und Dhr wirten wollte. Bie oft foliegen wir unfer Auge bei einer iconen Mufit bes Theaters, und mogen bie Gebarben bes Sangers, bie Reize ber Sangerin nicht mit ihr verbinden! Wie oft trennen wir einen Befang bes Bergens bon ber gangen Scene in ber er gefungen warb, und nehmen ibn ale ein Brivateigentbum mit une! hat enblich bie mabre Dufit fich nicht fogar über alle Instrumente ergoffen, und mit jeber Situation bes menichlichen Lebens gleichsam familiarifiret, obne baß fie weber bier noch bort als Drama erscheinet? Warum milfte fie benn im Tembel bramatifch werben?

"Also ist doch, wied man sagen, die wahre Musik dem Tempel jeht ziemlich entstohen? und wird sie je in denselsen zurückfehren?" Ganz ertischen ist sie daans nicht; und es ist wahreinlich die Schulb der Tempel mit gewesen wenn sie daraus die und da entstiedem musike. In andern Tempeln wohnet sie noch, od zwar unerfannt der theatralischen Welt; und wenn sie sich aus ihnen in den

Meifterwerfen ber altern Beit weit berbreitet bat, fo werben biefe Meisterwerke von allen innigen Tontunftlern noch jett aufs bochfte geschätt, in ber Stille flubirt, auch angewandt wo fie irgent angewandt werben mogen. Die beilige Mufit ift fo wenig ausgestorben als bas mabre Gefühl ber Religion und Einfalt aussterben fann; inbeffen martet und hoffet fie freilich auf eine Zeit ber Biebereinfebung und Offenbarung. Sollte ihr biefe auf immer verfagt fevn? 3ch febe bagu feine Urfache. Laffet brei bagu geschaffene Denfchen aufleben und einander begegnen, einen Beidbütter, einen Tonkunftler und einen Dichter, fo konnte in einem Meinen Kreife icon viel werben. Der Dichter blirfte felbft nicht bom erften Range febn; nur bon einer Art in ber er bier ber erfte mare, ein Mann ber, mit einem Gefühl für bas mas beilige Dufit ift und allein fenn tann, allen Borrath berfelben in ben beiligen Buchern tennte, bas alte Ritual bon ben Schladen, unter benen es begraben liegt, ju reinigen wüßte, fic bon allem Bergebrachten bes neueren Mobegeichmads entfernt balten fonnte, und barnach, unferer Zeit angemeffen, eine fimple, große Anordnung machte. Ein Tonfünftler ber mit warmem boben Befühl für bas Göttliche feiner Runft biefen Tempel erfüllte, biefen Tempel belebte; ein Beidither enblich, ber biefem allen gur lebenbigen Anwendung einen Blat, eine Schule ber Runft gonnte - fetet biefe brei aufammen, und es konnte in ber protestantischen Welt geschehen was in ihr vielleicht noch nicht gethan ift. Db es zu unsern Beiten geschehen wirb, ift eine anbre Frage. Es werben inbeg noch manche anbre Beiten tommen, und was nicht beute gefdiebt, geichiebet morgen. Cacilia wirb wiebertebren vom himmel, und fich bie und ba eines reinen, eines gang reinen Tempels freuen. Go lange wollen wir ieben Runten bes beiligen Reuers in ber Afche bewahren.

3ch füge ein Lob ber Contunft bei, bas im musitaliichen Runfimagagin ericienen, ilbrigens aber jur Composition auf einen Cacilientag nicht bestimmt ift. Es ift nur eine Schilberung, ein Sob ber Tomfunft.

## Die Zontunft.

Gine Rhapfobie.

Die du broben ben Reihn ber Sterne Und ber Unstreffichen stührst, 3n ewig- jungem schwebenben Inbeltanz Nah und näher hinan bes Allvollsommenen Thron; Und tief hienieben im Erbenthal Unter bes himmels heiligem Blan In seisen Stonen, im bersomen Laut Der Ahnung, unser herz In bie Chöre ber himmel erhebst:

Ewige Harmonie! Kling ein in meine Saiten. Heilige Harmonie!
Rling ein in meine Seele. Sie fühlet dich, sie will, sie wird dich fühlen! Des Wohllants ewige Kette zieht Auch meinen Seill. Es wallt mein Derz In Strome der Melodie zum hallenden Ocean Der Allvossisch menneheit.

Bach auf in mir, bu leifer himmelston, Der meine Seele warb. Aus keiner Engelsharf entquollst du. Dich hauchte Der Ewige selbst mir ein. Und bist mir Ewischeit, Bift Gottes-Gefühl in mir, ber unenblichen harmonie Borahnende Berkinderin. Wenne einst mein Geist Bom Erbenftaube sich bebt empor, Und seiner Fessen sanft sich windet los, Ju Hilfe tomm ihm bann, du heil ger Strom Bon Tenen andrer Welt, Umström ihn gang, und trag ihn sanst hinüber.

Des Simmele Gabe bift bu uns, D Tonfunft! bift ein Tropfe Bon jenem bellen melobischen Bolluftmeer. In bem bas Weltall mallt, Ein Meer von Babl und Dag und Lieb' und Tang und leben! -Der Tropfe floß bernieber Dem Banbrer jur Grouidung. Bur Labung ibm, bin in fein Baterland, Ein giebend Gebnen nach bem vollen Strom, Als Abam, ale bie erfte Mutter einft Den erften Tobten fabn, ach ihren Cobn. Und ben erichlagnen talten Leichnam (nun Auf ewig falt, auf ewig tobt!) Mit ftarrer Sand umfaften. Und ibre Geelen untergebn, Berfinten wollten im berftummten Schmer; Da war's, ba regten Tone fich Des Mitgefühles einer anbern Belt; Der Emigfeit verichloffenes Gewölbe brach; Dufit erflang auf Erben.

Des Seraphs Laute in ber Sanb Schwebt über ihnen ber Beftorbene In unfichtbarem Glang. Es fangen leife Tone Den Armen Troft ins Berg. Es traufelte Mit jebem neugeborten Ton Der Rube Thau in ihr zerlechzetes Bebein. - Der Unfichtbare Sang machtiger, jog aus ben himmelssaiten Den Ton ber Unvergänglichteit, Des em'gen Ballens bin ju boberm Licht, Des fteten Gebnens nach bem vollern Strom; Er fang bas Lieb ber Sterne, Den Wanbelgang um ihres Baters Thron; Den emig guten Bater In aller feiner Liebe. Und flieg, ein fel'ger Beift, Stieg auf bem letten, innigften ber Tone, Der ewig tief in ihrem Bergen blieb, Gen Simmel wieber auf.

Sie fpricht mir zu; ein Engel fpricht zu mir, Ein Himmelswefen, bas numitietsar Mein Derz berührt, bie weinenbe Geriffrte Laute! und ben Alageton Schnell in Trilumph verwandelt.

> Beriaffener, was gagest bu In triber Einfamteit? Gott, ber ben Gang ber Sterne tennt, Kennt auch ber Menschen Berg.

Er gibt bem Schiffe feinen Weg, Den Winben ihre Bahn; Er wird auch bir, im Wellenmeer Des Lebens, Weg verleihn.

Was zagest bu? Der Erbe Noth Geht wie ein Traum vorbei; Und was dir heute Missaut blinkt, In morgen Harmonie.

"Shau gen Himmel und sieh! Am hohen Tempelgewölbe Funkeln Sterne; da glänzt Gottes unskerbliche Schrift. Kann bein Ange sie jählen? dein Ohr die Etinume vernehmen, Die des Erschaffenden Ohr ewig und ewig vernimmt? So tönt alles um dich. Ein Strahl der Sonnen erklingt dir Siehen Töne des Lichts, golden und heitig im Klang. Allenthalben strömet dir zu das große Geheinmiß Deiner Bollendung; du sernst ewig und ewig daran. Maß, Bewegung und Jahl im Kampl der liebenden Eintracht Spricht in Tönen dir zu: Eines in alsen sie Gottli" Herbert Einer die Kit. L. Link XIII.

... O harmonie, ich siehe bir,

Du Freundin meines Sepns zum höhern Sehn,

Du Seele meiner Seele. Ruse mir,

kns jedem Wesen ruse

Den reinen Ton hervor, zu dem es kingt.

O Kilhreim durchs Leben! Freundschaft ist

Der Seelen Emistang, Lieb und Gitte sind

Der siehen Emistang, Lieb und Gitte sind

Der sillen Sintlang der in allem tönt,

Der immer reiner, immer höher steigt —

Wohin? zu welcher Symphonie

Der Symphonien —

# Die Enra. 1

Bon ber Ratur und Birtung ber lyrifden Dichttunft.

1795.

Wenn man eine Reibe von Runftwerfen geseben bat, unterrichtet man fich gern über bie Runft berfelben. Man fammelt bie gemachten Bemerkungen und ordnet fie zu Regeln; man gibt fich Rechenschaft über seinen Genuß und fragt in verwidelten Källen ben Riinftler. Sollte unfer Berftand auch bei Iprifden Compositionen biefen Weg nicht gern nehmen wollen? In ihnen ist manchem so manches frembe; Befange ohne wirflichen Befang, wiebertehrenbe Strophen obne eine wiederkebrende Melodie nach unferer Beife, eine fprifche Mufe ohne Lyra. Ginige Lefer, Die, was eine Fabel, eine Ergablung, ein Drama feb. febr wohl begreifen, tonnen nicht einseben mas man an einem Binbar, an einem Borag liebe. Es ift ibnen buntel, worin bas Befen einer Runft unfangbarer Befange ju finden feb, und ichreiben ben Berth, ben man ihnen beilegt, auf die Rechnung alter Traditionen. Andre glauben die Iprische Boefie fen nur fur robe Beiten, Beiten in benen Orpheus mit feinem Befange bas icheue Wilh begabmte, Beiten in benen Amphion mit feiner Lyra Theben erbaute, und anbre in ber Kabel berfibmte Namen burch fuße Gefange bem thierifden Menfchengeschlecht Gefete, Religion, Lebre und Bucht einschmeichelten. Gur gebilbete Jahrbunberte feb biefer Bauber babin; man burfte nach einem mehr abwechselnben, feineren, geistigern Bergnilgen als bas uns bie einförmige Obe gewähren fonne. Anbre, die gwar in Artabien aber etwa in Chnathe geboren icheinen, finden in der gangen Gattung nichts als Leiergefang, ein phantastisches, ermibendes Geflimper.

Sollte es nicht ber Mibe werth fenn biefen wibersprechenben Meinungen und Gesiblen baburch ju entonumen, bag man sich über bie Natur und ben Zwed ber ihrischen Dichttunft unterteichtet? Denn am Ende sind wir boch alle Menichen, mit einerlei Organen bes Genusses und Berflandes begabt, auf beren verschieden Ausbildung auch hier alles antommt.

#### T

Auge und Ohr, die feinsten Sinne unsver Natur, die Organe alles Wohlgefälligen, Reigenden und Schönen, sind, wie mich dintt, in ihrem glid lichften Zusammentreffen die Ureltern ber twischen Dichtunft.

Das Ange erfaßt Bilber; bie Seele erschaffet sich burgh basselbe Gestalten; seine Welt ift bas Rebeneinanber, ber Raum. Ja, sollte man nicht sagen tonnen bie Seele schaffe sich elibst ben Begriff bed Raumes, indem sie nämlich Bewegungen ber Gestalten wahrmimmt, und fic eben sieraus burch bie Folge ihrer Empfindungen das Rebeneinanber flar macht?

Das Ohr höret den Schallt, die mancheriei Tone, durch welche sich die Gestalten in ihrer Bewegung antlindigen; diese Folge von Empsindungen gibt der Seite das Waß der Jeit, bie in unsern Innern eben das ist was im Aeußern der Ramm vorstellet. Sie selbst hat sich diesen Begriff durch die Folge ihrer Gedanten, harmonisch mit der Folge ihrer Empsindungen gebildet.

Die zwei berichiebenften Sinne also (benn welche Aehnlichteit gabe es zwischen Auge und Dhr, sowischen ihren beibertei Sensationen?) werben einanber baburch ähnlich baß sie nach einerfei Gesehen, unter bem Mache bes Naumes und ber

Zeit, das fühlende Subject bestimmen heisen. Eine Folge von Anisa aung en wird ihrer Ratur nach Modulation; denn die Schonlich wechseln, sie heben, stärten, schwächen einander. Eine Modulation von Tönen seht niedem wohlorganisten Weien eine Kolge von Bewegungen, mithin von Anisa aungen voraus, die eben durch jene ihren Gang anklindigte. So schöft die Seele auf einmal aus zwei verschiedenen Lucklen; eine deppeste Welt vingt auf sie, die Beit des Gesiches und Gehörs. Beide silher sie in sich ein, bestimmt den Kaum durch die Zeit, die Zeit durch den Raum, durchs Ohr das Auge, durchs Auge das Ohr, schmelzt die Empfindungen beider Sinne in einander, und wirt, wenn mir der Ansbruck ersaubt ist, gesichsam das Ohr des Auges, das Auge des Obrs, die Korm aller Kormen.

Dan verzeihe biefen metaphpfifchen Anfang, ber uns im Gebiet ber Terpficore mauches Rathfel lofen wirb. Auch in Anschauungen 3. B. berricht eine Dufit; baber felbft bie bilbenben Runfte fich ben fühnen Ramen bes Bobllaute, ber Eurpthmie nicht unrecht jugeeignet haben. Wenn fie ibre Gegenftanbe nicht tobt barftellen wollten, fo mußten fie nicht allein Leben, Bewegung in biefelben bringen, fonbern felbst in ber Busammenordnung ibrer Theile für eine Rolge gludlicher Augenblide im Betrachtenben, mitbin für eine Art Dufit feiner Geele forgen. Bieberum tonnte fich bie Mufit mit einer Folge gefälliger Unich auungen vermäblen. weil fie Bewegungen ber Geele ober bes Rorpers, inneres unb außeres Leben ausbrudt. Terpficore alfo begleitete ben Tang, fie belebte bie Bantomime; ihr Rhothmus bezeichnete bas Dag jeber Bewegung, ihre Tone brudten bie Gebarbe, bie Leibenichaft. bie Empfindung aus, bie bas Gemalbe allein nicht ausbrilden tonnte. Go geselleten fich bie Mufen; eine warb bie Bezeichnerin, bie Sprecherin ber anbern.

Bie arm ift bie Belt eines Blindgebornen! Er bort Tone

von Bewegungen ber Gestalten, die er nicht siebet; er lebt in einem bunten Grabe. Wie arm ist aber auch die Welt eines Taubgebornen! Er siebt Gestalten und Bewegungen, deren Inneres er durch ihre Tone nicht vernimmt; er lebt in einem stummen Grade. Der Geist des Bestalls erfand eine gillcliche Organisation, in der sich beide Sinne, beide Welten verdinden. Was sich beweget, tont; was sebt, beweget sich und verklindigt sein Dalepn; so warb bie Schöplung sir den durch beide Sinne Empsindenden gleichsam ein lvrischer Johnnus.

Man gebe bie alteften Somnen burd, bie ber menichliche Beift erfann und feine Bruft ausftromte; fie find Lobpreifungen ber Ratur. in welchen Laub und Baum, Bach und Stront, Binb und Sauch, alle Clemente tonen. Wer in wilben ober in fanften Scenen bes Jahres und Tages je biefe Somphonie ber Ratur . embfand, und ben groken Concent bee Gidt- und Borbaren rings um ibn ber in ftiller Ginfamteit belaufchte; unwillfürlich vielleicht gerieth er felbft in biefen Strom bes Bobllaute, bes Bufammenflanges ber Schöpfung, alfo bag Davibe, Diltone, Thomfone, Rleifts. Rlopftod's Melobien in ihm erwachten, und ihre Raturpfalmen bie feinigen wurben. Auch unfer Dichter bat an mehr als Ginem Ort bas prachtige und leife Lieb ber Schöbfung fein belaufcht, madtig verfündigt. Auf bem Schiff feiner Urania metteifert er mit Rlopftod's unfterblichem Gefang, bie Beftirne; bon allen Sonnen, bon allen Belten boret er bas Concert ber Schöbfung. 1

#### II.

Wir betrachteten jeht Materialien ber Iprifchen Dichttunft, bie uns bie Sinne zuführen; laffet uns bem innern Subject naber treten, bas biefe Gerathschaften anninnnt und gebrauchet.

1 G. Geite 49. 60 unb an mehreren Orten.

Allem was lebt gab bie Natur mehr ober minber Stimme. Und wer hat bier nicht bas angenehme Wunber ber Schöpfung bemertt, burch welches fich über Meer und Erbe ein feineres Luftmeer erbob. bas ungablbare Stimmen lautbar machte? Bar es eine Dufe, bie ben flummen Fifch in ben Bellen jum fingenben Befieber ber Lufte erhob, wie Sorag bon feiner Dufe rubmet? Alofifebern wurden ju Flügeln; ein beiferes Fischhaupt warb gur Reble ber nachtigall und ber Lerche. Unfer Dichter hat biefe Sangerinnen im Saintbeater, jene Traumerinnen, bie uns im Frühlinge ihre Wintertraume ergablen, und bie gleichsam ber lebenbige Laut, bas Eco bes unfichtbaren Genius ber Schöpfung finb, mehrmals fo fcon bezeichnet, 1 bag ich alle feine Bhilomelengefange ausbruden ju tonnen wilnichte. Db ich gleich nicht ber Meinung bin baf bie Menfcben nur bon ben Bogeln ihren Befang gelernt haben, und ohne fie bagu nicht gelangt maren, fo mar es meniaftens nicht bieß mannichfaltige fcone Chor im Concert ber Schöbfung, bas ben Menfchen bei feinen boberen Rraften unb Empfinbungen, bei feiner gefangreichen Reble flumm ju fenn lehrte.

Denn ihm gab ber Schöpfer nicht nur Stimme, sonbern auch Sprache. Da jebe Sprache nun icon ibrer Ratur nach Musit ift, so war auch, ohne Lyra und Citber, bem Menichen mit ibr bas Bertena einer Ivrifden Boelie gegeben.

Jebe menschliche Sprache nämlich bat

1. Raturlaute ber Empfindungen, bie ber Denich theils ans fich felbft ichöpft, theils andern nachahmet. hiemit bezeichnet er

2. bie Gegenftanbe bie ibm vortreten, bie Bilber bie er von ihnen abzieht, bie Gesinnungen mit benen er sie begleitet; und gesangt bamit enblich zu einer allgemeinen Charafteriftit ber Schöpfung. Da bieß alles nun

<sup>1 €. 54. 130. 158.</sup> 

3. gemäß ber Ratur feiner Seelenkrafte, vorziglich feiner Phantafie und Empfinbbarteit, jugleich aber auch feinen Sprachwertzeugen gemäß geichehen muß, war uns hiemit nicht bie hrifche Boefie als eine Bluthe ber menfchlichen. Sprache gegeben?

Denn

1. bie Sprache als Laut ber Empfindung nimmt von dieser alle Geletze an, die sie ist giltig oder hart aussegt. Sie eufget und ächzt; sie frohloefet und jauchzet. Wie einst Interjectionen zu Worten wurden, so formen sich die Worte nach dem Accent, dem Rhythmus, dem Intervall der Empsindung. Diese Wort steigt, jenes sinket. Dies tritt in mehreren sarten Sploen einher, eines verändert die Teine. Allem aber drückt der Charafter der Ration, ihr Klima, die Gegend aus welcher sie kan, die Lebensart zu der sie sich zewähnte, die Gesend aus welcher sie lam, die Lebensart zu der sie sie die geschafte des Gestauchs und der sie siehe, endlich das mächtige Geseh des Gebrauchs und der Wode, sein berrichendes Siegel auf.

Nach solchem allem bekommt eine Sprache kingende, die andere dumpfe Worte. Jene zeichnet sich durch folge Pracht, diese duchgiese eichgietet, eine vierte gar zischen dass; und allenthalben kommt's vorzüglich auf den Ton an in welchem man spricht, auf den Accent den man den Wörtern gibt, auf die Modulation mit welcher man seine Empfindungen ausdrückt. hier thäte sich eine große Pforte auf, verschieben europäische Sprachen in Ansehung ihrer kritichen Fähigteit zu bezeichnen; gung aber, sede Sprache, die ihre Laute der Empfindung, ihre Schallworte und Splokenmaße bat, ih ihrer Art nach einer Cattung hrischer Poesse empfänglich. Je mannichfaltiger, stärter und zurter sie Worte aussballen lässet und einer Empfindungen bezeichnet, je reiner und voller sie Worte aussballen lässet und be Internachen. Eine einstliche genichtige, einstlige moduliret, desto hrischer is die Worte aussballen lässet und bei Intervalle der Empfindungen moduliret, desso hrischies einstliger ist die Sprache. Eine einstligbe, einstlige

Mundart, die die Worte verschluck und den Mund kaum zu öffinen waget; eine Sprache die gleichgilltig in Schwerz und Preute weinend lacht nub lachend weinet; die endlich aus ihrer Stelle sich kaum beweget, an überschlissen dillsswörtern reich, an nothwendigen arm ift — sie kann zu vielem gut und vortreflich sen, nur Apollo und die Musen haben sie micht gebildet.

2. Da jebe Sprache burch ibre Tone aufere und innere Begenftanbe, Beftalten, Bilber, Borftellungen, Bebanten bezeichnet, fo ift es nicht gleichgultig in welcher Orbnung biefe gu bezeichnen fie fich jum Gefet gemacht babe. Db 3. B. bie Sprache in ihren Conftructionen bem Einbrud ber Ginne und ber Phantafie, ober ber Abstraction und talten Bernunft folge, macht einen wefent lichen Unterschied im Gange und Rhothmus ihrer Bilber, in ber gangen Form bes Berbaltniffes ihrer Glieber. Wie anbers conftruirten Griechen und Römer! wie anders bie neueren Boller, und auch biefe wie verschieben gegen einander! Da ift eine Sprache bie ber Phantafie folgen barf, gewiß biegfamer und lprifcher ale eine anbre bie fich in ben Feffeln ber Logit winbet. Jene barf bie Begenftanbe auch im Bilbe folgen laffen, wie ber Ginn fie ihr barbeut; fie tann eine fleine Beranberung in ber Folge bes Bilbes blog burch Stellung ber Worte milbelos bemerten. Und wenn fie . an wesentlichen Bezeichnungen reich, ihren Bilbern tobte Flidworte nicht zwischenschieben barf, wie fester wird bann ihr Gang! wie gehaltner ber Flug ber Muse! Ihre Gemalbe werben ein Tang ber Borte, weil bie Gegenftanbe bem Auge und Obr ber Nation ursprunglich alfo erschienen. und ihrer Sprache bie ichwebenbe Spur ihres Banges einbriidten; ba anbre Munbarten wie Fels und Blei am Boben haften!

3. Die Sprachorgane des Menschen endlich sind, wie die Zergliederung zeigt, ihrem Baue nach, selcht Thra und Flöte. Sie sordern Mwechselung; der Athem der Seimme will Absähe, Ruhe, Erholung. Nattlissischweise such also die Rede einen Um-

fang (periodum), und biefer will Abfate (cola), Stropben. Eben fo natilrlich erwartet bas Dbr fcone Abfalle und Enbungen; es liebet eine fanfte Auflofung, und ju gemiffen Beiten ein Biebertommen ber Tone, bie es gleichfam ale alte Freunde aufnimmt und ale Lieblinge beberberget. Bei biefer Ginbeit aber begehrt es jugleich Beranberung nicht nur in ben Gegenständen felbft, fonbern auch im Berhaltnig ber Glieber, in welchem ibm biefe jugeführt werben; es liebt einen Bug ber Borte, ein immer machfenbes Bergnugen, bei welchem es gulett eine ftolge Befriedigung erwartet. Denn nichts ift garter, ja effer und gebieterischer als bas borenbe Ohr: ju balb wird es verscheucht, ju balb ermilbet. Die Bunge alfo, mit allen Wertzeugen bie ihr gu Gebote ftehn, bat allen Fleiß nothig ihre Cither und Tuba fo anguftimmen, bag biefe mablenbe Borerin nicht nur nicht beleibigt, fonbern auch in wachsend boberem, bis jum bochften Grad befriedigt werbe. Wer fiebet nicht baf auch obne Befang und Cither in biefem allem ber Same ber fprifchen Boefie ale einer bochften Blitbe ber menidliden Gprade liege?

Denn was kann ber Gefang zu biefem allem hinzuthun? Nichts, als daß er die Eöne erhebe und bauernd mache, baß er sie klar und schön in harmonischen Intervallen bem Ohr zuzähle. Herin muß auch er dem Gange der Empfindungen, sowie den Gesehen der Sprache solgen; er declamirt nur höher, bestimmter, patheischer, tilhrenber. Ras ist Gesang als Ausdruck der Empfindung, sowoh des Leides als der Freude? Sprache der Begeisterung, die beledende Gegenstände verklündigt: Erhebung unserer Simme zum angenehmsten, zum krästigsten Tonausdruck der Worte? Kann also durch den Gesang auch ohne Instrumente die Sprache ein solcher Ausdruck der Empfindungen, eine solche Bezeichnung elebendiger Bitber und Gesinnungen, im reinsten Umrif, im schönsten Wohllaut werden, so sind Worte Gesang, wenn

sie gleich nicht gesungen wurden; gnug, daß eine Musit ber Empsindungen, der Bilber, der Sprache ihr Körper und Geift ist. Was componite die Musit nicht? Sie kann ein Zeitungsblatt componiten. Und wie sie bieß thun kann, so kann ohne ihre Beihills auch eine Rede Musit sen; ja sie muß dies vorher und durch sich sehn, damit sie ibrer Beihilfe werts werde.

Sierans ertfären sich die Bilder mit benen man die sprische Pocse oft bezeichnet. Man nennet sie einen Strom, der unversuntstet aus einer lebendigen Quelle enthrang, jest als ein Bach daher schleicht, jeht brauset, als Bassersall flürzt, bald wieder still in Ulern slieget, und endlich sich im Weer erziest oder versieret — ein Etrestward und auf mancherles Art ihren Lauf nehmen. Der man vergisch sie mit einem Fluge, da die Aufschiegung und niederlässt, sich zu verreren schein der versen der ihren Lauf nehmen. Der man vergisch sie mit einem Fluge, da die Neisenstell der in den Aufschleichner scheiden verschwirder und die sie der aus Det ihre Bullen verschwindet — ein schönes Bild sür die Gattung der Den die enthylicissische Millichunges prich für die Gattung der Den die enthylicissische Millichunges verschaftlichen. Wie man sie sonst

"ber vollenbete Ausbrud einer Empfinbung ober Anichauung im hochften Bohltlange ber Sprache."

#### III.

Es folgt aus biefer Erffarung bag bei berichiebenen Bottern ibre Seftatt febr verichieben febn muffe; bent wie weit geben bie Gebanten und Empfinbungsweifen ber Nationen, ibre Spracen und Tonarten auseinanber!

Sinntide Boller enlitiviren sinnlide, geiftige Nationen geistige Begenflände. Beide Boller briden weiche Empfindungen fast in Saphiliden ober Anatreontischen Splbenmaßen, hartere Boller flärlere eitbenschaften aus. Bon mehreren berfelben wird uns Terpsichore Broben zeigen.

Mande Nationen die wir uncultivirt nennen, saben Lieber bie an bie Stolien der Brieden reicher; und die Grieden — bier menbet die Rufe traurig ihren Bild auf bie verlownen Schäle biefer einzigen Nation zuruld, die Ratur- und eigentliche Aunstpoefie besah, die Mustift und Sprache, Lang und Pantomime im seinsten Puntt zu berbinden wußte. Wir werden inde finde noch einige Tone aus ihrer zoldnen Lyra bören.

Die Römer ahmten ben Griechen in ber Kunst bes Gejanges nach, und unter ihnen var Horaz ber Glidliche ber als ein Ihimus zwischen ber alten, größtenkheils verfornen, und ber neuern hyrischen Boese bastehet. Er verdient ben Namen ben er sich gibt, romanas sidicen Iyrae, ja wenn es nicht ein Wortspiel zu sen chiene, wilrbe ich ihn, des sichnen Inhalts seiner meisten Den wegen, humanas sidicen Iyrae nennen. Er verbient ben Kranz der Unsterbichteit, den ihm die Muse reichte, trast bessen der Rang seiner Lither so wie eble Seelen mitten in ber Nacht einer buntten Barbarei gewert, bat, und sie auf Erwosenstigeln des Gespanges in eine besseren Region trug. Unser Dichter gehört auch unter diese Erwoesten; daher er seinen Horaz sicher gehört auch unter diese Erwoesten; daher er seinen Horaz sichen periode Auch wir wollen ihm Kränze winden, wenn es unsere Pand gesinget. Die neuere Theorie der Oden ist meistens nach seinem Muster gebitet.

Unter allen jeht blisenben entlivirten Sprachen Europa's ift es bie unfere, bie sich frei von ben Fesseln bes Reims, und zwar nicht in unprosobischen Declamationen, sonbern in ben Shlbenmassen ber Alten selbs, ihrem lyrischen Gesange hat nachschwingen mögen. Ein unverkennbarer Borzug, ber sie und werth machen sollte. Und wer ihr's, ber ihr zu biesem Ausschwingen gehossen, bet und werden ben Ramen bes Mannes zu verschweigen, ber gethan hat mas achtzehn Jahrbunderte vor ihm nicht thaten, Klopston. Mit leichter hand machte er das Er Columbus stehen, von

I €. 65.

bem man grammatifch erwiesen hatte bag es nicht fieben tonne, weil es teine pedes babe. Durch Wort und That bat er es babin gebracht bag manche schwergereimte, ebemals bochgepriesene Dbe uns jett fo gezwungen und frombe blinkt als alten Lefern bamals bas leichtefte griechische Sylbenmaß in unfrer Sprache taum bunten fonnte. Damit bat er nicht nur Griechen und Romer uns naber gebracht, baf wir ihre ihrische Runft natürlicher anfebn, richtiger fchaten, anmuthiger und würdiger gebrauchen tonnen, fonbern mas ungleich mehr fagt, er bat uns in biefen Gebanten- und Empfinbungsweifen ber Alten filr unfre eigenften und reinften Empfinbungen gleichsam eine neue Sprache geschaffen, und bamit bem innigften Gemulth eine Bilbung, ber Geele eine Gelbfterfenntniß, bem Bergen einen Ausbrud, ber Sprache eine Bartheit, Gille und Wohlflang verlieben, bon ber man bor ibm nicht traumte. Grofer, lieblicher Dichter, bu Sprecher ber eigensten Empfindungen unfrer Geele, bu tannft bein Saupt einft froblich neigen; in beinen Befangen bift bu ein Schwan worben, beffen Stimme nur mit ben letten Tonen unfrer Sprache verflinget.

### IV.

Soll die thrifche Boefie Empfindungen fingen, welche Empfindungen find des höckften Reiges ihrer Kunft, des gangen Wohlants ihrer Sprache werth? Rur ein Unedler wird diese an gemeine, niedrige Begierden, die selbs der Prose unwerth sind, verschwenden,

Soll bie fprifche Boefie Gesinnungen, Thaten, Begebenheiten vertündigen, so seven es mertwiltbige Thaten, große Begebenheiten oder seitne, liebliche, interessante Augenblicke, und die Bestunungen bes Dichters barilber seven bes Gottes werth ber ihn begeistert.

Die lprische Poesie barf sagen was die Prose nicht sagen barf; sie kann es reiner, andringender, mächtiger sagen als wenn es in

7-6

200.66

eine Fabel verhalt, ober in Seenen vertleibet, uns gleichfam nur von fern guwintet. Bollan, sie verwalte ihr ebles Amt; in ihr hericht nicht die Berson des Dichters, sondern ein Gottbegeisterter, ein Priester der Muse, also aus ihm die Muse, der Gott selbft.

Warum versteibet sich so oft und gern der thrisische Dichter? Ist's nicht dazu baß er und zeige er spreche nicht in seiner Berlon; einer höhrern Wacht zusolge habe er jest über höhrer Dinge, in einem weiteren Gesichtstreise, aus einer tieseren Brust zu reden als ihm veilleicht seine Stand, seine irdisse Lage ersaubte? Diese will er und verzessen den den, indem er und Wahrheiten enthüllet mit dennen ihn der Gott begeistert. Bon jeser war die sprisse Possellen, öffentlichen Dingen, sie war den Göttern, den Regenten und Weisen, der guten Sache der Menscheit, dem Bolse und dem

Ober fpricht ber Dichter in eigener Berfon, öffnet er uns als

3. B. jett in grofien Beiten; bie mertwilrbigften Begebenheiten haben wir erlebt; wie vieles ift barilber gesprochen und geurtheilt worben;

und wie weniges möchte febn, as, als lprische Berklindigung ber Stimme ber Musen, bes Ohrs ber Nachwelt werth ware! —

Sieraus erklart fich also einem großen Theile nach weghalb bie lprifche Boefie fo viel von ihrem Werthe verloren, und in ber Achtung ber Menfchen tief binabgefunten ift; fie warb nämlich von vielen fonobe gemigbraucht. Der wiebertommenben gemeinen Bilber, bes Trobels von Gefängen und Befangweifen alltäglicher Empfindungen und Gegenstände war und ift man fo fatt; man bat ben Baum fo oft raufden, ben Bach riefeln, ben Donner trachen gebort; Frilb. ling, Sommer, Berbft, Binter, Dabden, Bein, Liebe, Benug find in gemeinen Borftellungen fo oft befungen worben, bag man an mander Auffdrift bes Befanges ichon gnug bat, und bem Dichter auch bie etwa eingestreueten neuen Buge gerne ichentet. Gelbft bem Borag riidt man Wieberholungen bor; und er mar Borag; er wieberholt fich mit ber iconften Abwechelung über einen Inhalt, bon bem man nie gnug fingen und fagen tann, ilber ben fröhlichen, weisen Genug bes Lebens. Meinem Dichter, buntt mich, werbe man (fo arm feine nabere Welt gegen bie Welt bes Borag mar) biefen Borwurf nicht machen tonnen. Er umfaßt viele, große, mertwürdige Gegenstände mit einer großen Geele; und an Formen ber Composition, an lyrifden Abwechselungen und Gintleibungen ift er fo reich ale irgent taum ein anbrer Dichter. Much mit Rofen ift feine Leier umfrangt, und bas falfche Feierliche, bie Mutter ber Einförmigfeit und Langenweile, jener Dbengang im Reifrod auf flappernben Stelgen ift ibm gang und gar frembe.

#### V.

Sollen bie Gegenftande ber lprifchen Dichtfunft, jeder im fconften Umrif und Boflllange verfilmbigt verben, so bat bief Bert feine Regel icon in fich. Energie beist bie Regel, fortwald rende, wach fende Abirtung bon Anfange bes Silles bis gu beffen Enbe. Die Begeifterung bie ben Dichter bom Boben empor, ja ilber fich felbft bob, fo bafe er fich vergift unb nur im Gegenstande lebet; bie Iprifde Beife, ein Anklang ber Leier Apolls, ber ibm bas Dor rubret bag er ben Gefang ber Dufe zu hören glaubt, und ihre Tone nur wiederholet - fie werben ibn, wenn fie gefühlte Babrbeit finb, burd bas gange Stiid begleiten, und jebem feiner Ausbrilde bie ungerflorbare Form geben bie für biefen Gegenstand jett, und für ibn allein geboret. Gingelne Regeln bieruber vorzuschreiben ift ebenfo vergeblich als unmöglich. Beber Begenstand will nach feiner Beife verfündigt werben; jebes Sulbenmaß, iebe Bora besfelben, tragt ibr eigenes Saitenfpiel in ben Sanben. Der Gott in ihnen ift's, fagen bie Dichter, ber ihnen bie Bege bes Befangs zeigt, und fie burd bie berichlungenen Labyrinthe ber Barmonie hindurch geleitet. D. i. Ginbeit be8 Befühle, anhaltenbe, ftille Aufmertfamteit, Durchbrungenbeit von bem Gegenstande felbft, und innige Renntnif beffen mas jum Bortrage, jur Sprache geboret - fie finb's bie ben Gefinnungen bes Dichters ben Abel, bie Burbe, bie fuße Anmuth, feinem Ausbrud ben Ton, ben gehaltenen Tact, bie reiche Mobulation geben, ber beren fortwachsenber Birtung bie Geele fich gulett angenehm befriedigt fühlet. Da wird, wie burch eine Schopfung von innen hinaus, ber Gefang mit jebem Wort, mit jebem Accent und Bilbe ein Iprifdes Banges, bas ben ber baffir einen Ginn bat eben fowobl ale ein icones Gemalbe ober irgenbein anbres vollenbetes Runftwert mit ber fugen Empfindung befeligt: "es ift gang, es ift . vollenbet." Benn alfo einestheils bas Sauptgefet ber lprifchen Begeifterung bieg ift: fich felbft Gefet ju fenn, und feines anbern Gefetes gu beburfen, fo ift anberntheils bieg Befet, bas bem Dichter ber Gott auflegt ber ibn begeiftert, bas ichwerfte von allen. Er ift's ber nichts unvollenbetes bulbet; bie Empfinbung foll im iconften Mag gang ausgefprochen fen; ber Begenftanb

foll im reinsten Umriffe bafteben, und feine Mübe gespart werben, bie ibn gu biefem Buntt erhebe.

Batbe, der mehreren seiner Oden den Ramen Enthusiasmus liberichried, weil, wie er sagt, er bei ihrer Geburt mehr in einem seidenden als virlenden Zustande gewesen, ergreist jede Kelegenbeit seinen Freunden Fleiß und Feile als umumgängliche Mittel zu Bollendung ihrer Werfe anzurathen. Den Alfet uns hören, wie er diesen Gegenstand selbst briefd behandelt, indem er einem jungen Freunde, zeigt wie er gleichsam sein Stimmen, und die Bilder der Gesanges zur Harmonie zu bringen habe. Da das Stild sich aber auf die latenische Sprache bezieht, so samt ich es nur anvolltommen und verklitzt geden. Ein Lehrer und Schiller des Gesanges sind in ihm die Redner.

# Die Symphonie.

"Sh wir bas Lieb beginnen, saß uns, Freund, Die Saiten beiner Leier erst befragen Um ihrer Töne Somvbonie.

> Des Ruhmes windige Freuben begehre nicht; Bie Winde gehn fie vorüber. Der Schiffer traut Dem blauen Marmor nicht, auf ben ber Oftwind Kurchen und Bellen grabt."

Hofft bu nicht wie die Töne Heinblich fireiten gegen einander? In soldem Streit erklingt der Musen Stimme nie. Tritt näher jur Mauer hinan, Damit den widerschlenden Ton Dein eignes Ohr vernehm' und beine Hand Der Saiten Aufruhr bändige.

4 6. 321, 327, n. a. Gerbere Berfe, XXV. Lit, u. Runft, XIII.

Bor allen stimme die tiessten Töne sest, Denen die höheren rufin, so hebet sich Der Genius bes Liebes rein embor; Die salschen Töne berklingen und godden Eintracht tönt.

"Bom Raube leben bie Sterblichen; Mein Raub sey was mit Helbenhand Dem Schies aus Zugend entresset; Das übrige vertweht wie bie seichte Lusten. — "Stärter als Hercules ist, Dem das hundertährsge Ungeheur, Der Pöbelwahn, gebändigt Zu Kilsen liegt."

Die Saiten simmen schon mehr; jedoch ermilde nicht Den Zwist zu dämpsen der noch in ihnen schwirtet, "Bie viel Rebel umfangen, o welche sinstere Nacht drückt Unsern hellesten Tag. Hosge den Götteren nach, Die aus Nebel und Dämmrung Licht aufrussen mit Worgenroth." "Biltröiger ist ein Schauspiel; Das ein Gott es erichan? als der gebuldige Mann.

Daß ein Gott es erschau' als ber gebuldige Mann, Der im Ungemach selbet. Auf: Pfeile des Schickfals Brallen unrild von ibm; er seufset nicht."

to bis Orien miss from bounds if her formats

Reiche bie Leier mir her, bamit ich ber frennblichen Echo Sie geselle; wohlan! nun stimme bas Lieb an. —

"Einen Helben nenne nicht ben Der, von Beute des Krieges schwer, Jeht der Spindel des Beides dient; "Das ist Hercules Engendpreis, Nicht zu dienen wie Hercules." Rude naber hinan ju Flacens lieblicher Beife, Theil in Spriiche bas Lieb:

"Miß aus die Caufbahn, eh' bu ju laufen wagst. Der ist ein Bielbestiger ber nichts begehrt; Wer teines Reichs bebarf, ein König; 3eber ein Dürftiger ber vom Wunich lebt. Lob bas man suchet, fället in Schmach jurild.

Wenn bich bie Welt nicht fennet, so tenne bich. Wie manche ftanben, ba fie lagen;

Andere lagen, indeß sie ftanden."

Genug, genug! Der Bürze Auch nicht zu viel! — Beginne Gehaltnen ihrischen Flug:

> "Berzeuch nicht langer. Treibe bie hunnen aus Dem Baterlande. Tugend erprobet fich In Uebung, wie ber Pflug im Acer Glängender wird und geschärft burch Arbeit.

Durch frilhern Tob ein ewiges Leben fich Erwerben, ift fein Jabre . fein Zeitverluft:

Ber eingebent bes Baterlanbes

Matt auch erlieget, ift bennoch Sieger."

Im leben bieses Dichters wird über ben Gesichtspunft aus bem er bie Alten ansah, und über seine unglaubliche Bersatisität im Gebrauch ihrer Spibenmaße ein mehreres gesagt werben.

### VI.

Aber wozu bieß alles? Belche Birtung tann bie thrifche Dichttunst in unsern Zeiten thun? welchen Ersolg tann sie gewähren? Uns ist ein Bolt befannt bessen Hofmung und Glaube auf

Uns ift ein Boll bekannt beffen hoffnung und Glaube auf Millionen menichlicher Gemuther, in Gegenben und Zeiten bie man

bie cultivirtesten nennen kann, ben größesten Einsus gehabt hat. Eine Religion entstand in Indaa, bie die Actterin bes menschlichen Seschlechts sehn sollte; woraus entstand sie? Ans Sprilden alter Weissgaugen, die der Mund götlicher Propheten ausgehrochen, und eine Psalmenstimme verewigt hatte. Jahrtausende hin bielt sich an sie die Hospung, der Gaube; und hält sich an ihnen noch. Man kann also sagen: selbs das Sprisenthum mit allen seinen mugehenren Folgen ist durch die Stimme liprischer Propheten entstanden, und bält noch selt an vielem Wort.

Wir fennen ein anderes Bolt, bas obne Wiberfpruch bas cultivirtefte ber alten Belt mar; woburch gelangte es ju biefem auf alle Jahrhunderte wirfenben Borguge? Die Griechen waren einft wie anbre Boller, ibre Sprache fo rob wie anbre Sprachen; ba fliegen Mufen, ba fliegen Gotter bernieber, und verfeinten fie burch Gither und Lorg. Dit Recht ift Drobeus Leier unter bie Sterne verfett; fie bat mehr gethan als Bercules Reule; fie machte ben Unmeniden menidlid. Alle Genoffen ber griedifden Runft, Linus. Mufans, Eumolpus, Somer, und wer bas Saitenfpiel je würdig berührte, nehmen an biefem bochften, unfterblichen Ruhm, bie Meniden menichlich gemacht gu haben, Antheil. An ber Lyra entftanb ber Somnus, bie Epopoe; an Somer bilbeten fich Dichter, Beife, Gefengeber, Bhilofophen, Runftfer. Aus fprifden Befangen entftanb bas Drama, Befang cultivirte bie Griechen an Reften, an Altaren, bei öffentlichen Spielen, auf bem Schlachtfelbe, und an ber Tafel ber Freube. Befang folgte ihnen bis ins Tobtenreich nach, und milberte bort bie Schreden bes Orfus. Bas also je gutes von ber Cultur ber Griechen anbern Boltern ju Theil geworben ift, batten jene urfprfinglich ber Lora au banten.

Bom wohlthätigen Ginfluß bes Borag auf bie Bilbung ber Rachwelt ift fcon gerebet worben. Er, Boethius und wenige

andre wurden auch in ben buntesten Jahrhunderten gelesen, mid streuten einen Schimmer auf die Nacht bin. Debrere, benen Vergig zu lang, zu troden, zu ernsthaft war, lasen Horaz in seiner kliegeren, sieblischen Beise.

Selbft bie driftliche Poefie, so ichlecht fie in ben mittleren Beiten war, sie hat ihre Mittung auf meufchiche Seelen nie verfehlet. Die Symnen ber Kirchendater, bie Richentlieber, bie Paffionsgesange haben von Alters ber mehr gewirft als Prebigten und gelehte Commentare.

Ja was erhielt ben Geift, bie Sitten, ben Charafter aller Boller ber alten Welft, ber Indier, Araber, Sinefen, Galen, Gothen? Reben Gesetan ober Gebrauchen war's die Stimme ihrer alten Gefange. Offian sey hier flatt aller ein Zenge. Sin Boll bas teinen Nationalgesang hat, hat schwerlich einen Charafter; und wie hoch es in seiner Bildung gestiegen sey, an welchen Empfindungen und Gegenständen es am liebsten und innigsten hafte, dieß zeigt nichts so sehr als die Art nub Gattung ber lyrischen Muse bie nuter ibm wohnet.

Und warum sollte unfre Zeit der sprischen Poesse entwachsen sen: me beisten mir teiner Empfindung mehr, teiner Besinnnngen im ehesstend? Bestschen teine Merfwirbigsteiten um uns her, die in Has und Liebe unfrer Theilnehmung werth sind ? Ober sind wir so prosaisch worden das sein Pseil aus dem gotdenen Röcher Apolls an ums gedeichet? Kommen wir als Greise auf die Welt? und leben teine Alingsinge unter uns deren neues, frisches Gesilch durchaus die Stimme der sprischen Musselfen! Es leben Alingsinge, es scholagen jugendiche Herzen, denen Pindar und Horaz, benen die drei Alfreiter unsers sprischen Beinages, U.z., Gleim, Alopstod, denen Kleiß,

Söt, und Ramfer, Gerftenberg, Claubins, die Stolberge, Boft, höftly, und unter fremben Rationen die schönften hrifchen Dichter werth sind. Dit sagt uns eine Strophe von ihnen mehr als große Scenen ber Unichaumng uns sagen könnten, benn sie ergreisen bas derz. In verwicklten Situationen, in Dämmerungen unfper Seele kommt ihre Situationen, in Dämmerungen unfper Seele kommt ihre Situationen, das einer andern Welt, werdend, aussunterend belehrend. Mehr als Ein Jünglig empfing aus der Pyra eines Dichters einen Antsaug auf sein ganges Leben.

Bor allem was man poetifche Rachahmung neunt babe ich große Bochachtung, mag auch nicht wieberholen mas Blato und Rouffeau bagegen fagen; eine bloß poetifche nachahmung aber ohne bas Blinkten ber Wage, bas uns auf ein Saar lebret mas mabr. gut, ehrbar, recht und icon fen, geftebe ich, ift mir bie geiftreichste Nachabmung ein Marionettensviel, eine finnreiche Masterabe. Für bie Jugend ift mir ber Mann lieber ber, wenn es auch obne Einfleibung geschabe, uns bie Befenntniffe feiner Bruft, bie berborgnen Schätze feines Beiftes und Bergens als eine Ausbeute feines Lebens rein barlegt; feine Gefinnungen nämlich, wie er bie Dinge ber Welt anfab. welche Grunbfate er fich aus feinen Erfahrungen bilbete, wie er in Freude und Leib fich baran bielt, und fie gegen Freunde und Reinde erbrobte. Beber Blato noch Rouffeau wollten biefe Gattung Boefie aus ihrer Rebublit verbannen, benn fie ift anbringenb, moralifc, eine Stimme ber Beiten, ber Boller, und in ihnen ber ebelften Menfchen. Der breifigjabrige Rrieg g. B. ift längst vorüber; seine Raubscenen lefen wir als einen schlechten Roman mit Grauen und Abiden: in unferm Dichter boren wir bie Stimme eines mitfühlenben Wefens, bas biefe Brauel erlebte, und über fie zugleich bie Stimme ber Bernunft, ber Gerechtigfeit, ber Grogmuth, bes Erbarmens boren ließ; eine eblere Stimme ale biefe gibt's nicht auf ber Erbe. Wo fie ertont, rein, flar unb

im rechten Maß, da wird sie bernommen; sie tone aus der Cither oder der Lusa. "Ann, was Zeus nicht liebt, jagt Pindar, Sedunistisch von der Mete der Tuglien, es led' auf Erden oder im Ocean, oder son, voie das Ungeheuer Tuphos in den Tartarus zeschschoer. Sons borch for, voie das Ungeheuer Tuphos in den Tartarus zeschschoer. Sons borch alles der goldenen Parfe Apollo's; der Abber auf dem Secepter Jupiters läßt seine Kilgel sinken, und selbst des ewigen Feuers spatenden Bits lösset sie aus."

# Alcaus und Sappho. 1

Bon zwei Sauptgattungen ber Iprifden Dichtfunft.

1795.

1.

Wenn hora; in einer seiner schönften Oben sich nache bem Tobtemeich fand: 2 "er fab bie Reiche ber bunteln Proferpina, ben richtenben Nealus und bie abgetrennten Wohnungen seliger Seelen;" so bietet auch "bie Klagen ber Sappho zu ihrem Neolischen Saitenspiele;" er hört ben Alcaus, "ber in volleren Tonen auf golbner Darfe das hartellngemach singet bas er auf bem Meer, auf ber Fluch; im Rriege erbulbet. Beiber Lieb, eines heiligen Schweigens werth, bewundern bie Schatten; begieriger aber trintt bas Ohr bes Pausens, Schulter an Schulter gebrängt, bas Lieb von ben Schlachen und von verjagten Tvrannen."

An mehreren Orten preifet hora ben Lesbifden Bürger, Alcaus, ber bie Lyca also zu beherrichen bufte, "baß er, eint abfrer Krieger, felbft unter ben Baffen, ober wenn er bas umbergetriebene Schiff am naffen Ufer befestigt hatte, ben Bachus, bie Mufen, bie Mutter ber Liebe, und ihren Randen befang, mit ihnen auch feinen schwarzugigen, fcmarzlodigen Lyfus." 3 Er nennet feine Mufe bie brobenbe,

<sup>.</sup> Aus bem 2ten Banbe ber Terpfichore.

<sup>2</sup> Dre 13. 28. 2

<sup>8</sup> Dbe 32, 28, 1.

sowie bes Steficorus bie ernfte Ramene, Und Quintiltan, beffen frengem Urtheil wir trauen burfen, halt ben Mcaus in seinen ftrafenben Oben bes goldenen Pfectrums voerfi; \* "ein mora-lifder Dichter, sagt er, im Ausbrud furz, prachtig, sleifig, oft bem homer gleich; auch wenn er zu Scherzen und gur Liebe hinabfteiget, filhit man in ihm ben höheren Dichter."

Sappho, die Landsmännin und Zeitgenoffin Alcans, befang bie Liebe in allen ihren Frenden und füssen Qualen. "Ganz Fener ift fie, sagt Plutarch, 2 die Gluth des Dezgens flammt in ihren Liebern." Und Horaz: "noch athmet die Liebe, noch leben die Flammen, die das Lesbische Mädchen den Saiten vertraute."

Alcaus und Sappho, ber Lesbier und bie Lesbierin, tonnen uns, affo für Urbiber ber 'De in ihren beiben hauptgattungen, ber fühnen und zarten Dbe, gelten; und hatten wir bie Gefänge beiber (ba wir von ber Sappho nur wenig und von Alcaus beinabe nichts haben), 4 fo befägen wir wahrscheinlich ben reinsteu und fcbufen Kranz ber griechischen Pyra.

Denn werfen wir ein Auge auf ben Fortgang ber lyrifchen Runft bei biefem Bolle, so zeigt uns biefer brei Berioben.

I. Als eigentliche liprische Weisen noch nicht ersunden waren, gebrauchte man ben Sera meter, den ich nach seinen Hauptgestalten das Orphische und Homerische Sylbenmaß nennen möchte. Eine prächige, vielumfassende Gesangweise; sie vereinigt Umsang, Fillle, Verschiedenheit und Annunth. Kein Gegenstand ist ihren Tönen zu hoch, keine Lebenswahrheit zu tief und gemein; mit großer

<sup>1 28. 10,</sup> Cap. 1.

<sup>2</sup> de amore.

<sup>8</sup> Dbe 9. 28. 4.

<sup>4</sup> Diefe Refte fint in bekannten mehreren Ausgaben hinter ben liprifchen Dichtern, auch von Brunt in ber niedlichen Ausgabe bes Anatreon, Strafb. 1786. 12. gesammlet,

Einfalt, bei einem immer wiederkehrenden Ausgange, gibt sie jedem Bide das rechte Mas, und fit gleichfam eine gemessene Area des Rhythmus. Weder sie hinaus reicht nicht leicht das Ohr ohne Berwirtung; in ihr unterscheibet es jeden beränderten Tritt des Tanzes der Sollben.

In Sexametern asso wurden die ersten Sommen gestungen; biese mochten Naturgegenstände, oder die Geschichte und Thaten der Götter verklinden. Dem Hommus blieb der Sexameter auch vorstiglich eigen, ein heitiger Chortanz der sich sangsam um die Attare bewegte.

Inbessen euthielt er in seinen verschiebenn Regionen schon ben Samen ber schönften Melodien ber Lyra, die done ihn so abwechselnd mid wohlltingend nicht entstanden rouren. Biele spätere Gesangweisen behielten ihn sogar noch als den Ehoranssührer bei, auch tießen ihm sleinere Berse nur solgen. Sein Strom ift der Bater aller sprischen Bäche und Ströme, die wir zuleht als verschungene Mäander erblichen werden. Heil dem Manne der dem Ohr diesen prächtigen Ambitus erfand! war er Orpheus, so verbiente er daß ihm die Bäume folgten.

Wie die Natur ein doppestes Geschlecht liebet, so führte man diesem Heldenmanne mit der Zeit eine Heldenjungsrau, den Pentameter, zu; ihm gleichsam entnommen, und mit ausgezeichnetern Tanz in seichterer Grazie ihm zugehörig. Der ernste Antlang diese Splbenmaßes, in der Mitte sein unerwarteter Stülstand, und dann in einem bestimmteren Schwunge sein angenehmer Ausgang nädern ihn schon dem britischen Fluge. Denm indem er die massestätigten Huge. Bette des Perameters verenzt und dem Den ührlässenden umschäftliche Breite des Perameters verenzt und den Den ührlässenden umschaftlichen und einen Schluß hinter sich liebet, so entseht zwischen ihm und dem heroischen Berse gleichsam eine Art Che, in welcher sich Joseft und Mitde, Pracht und Beställgetit, in Empssidungen gleichsam Freude und Leid paaren. In solchen Schonnussen gleichsam Freude und Leid paaren.

nus und Thrtans fogar Schlacht - und Kriegsgefänge. 1 Sie munterten gur Taherfeit, zur Liebe bes Ruhmes, jum Leben und zum Tobe filts Baterland andringend auf; nicht im Pauten - und Trompetenschall, sondern von Floten begleitet, in heroisch fanstem, elegischem Tone.

Der jonische Mimnermus stimmte die helben-Elegie gu weicheren Rlagen binunter. Er besaug die Inrze Dauer ber Jugend, ber Frende, ber Rose des menschlichen Lebens; seine Ge- sänge athmen eine garte Empfindung, und sind unter andern auch dem horaz sehr lieb gewesen. Solon schrift auf seiner Bahn lehrender fort; und so entstand hinter bem epischen hymnus die Elegie, die der Flöte gugehörte, mithin guletzt sanfte Klage oder belehrenden Unterricht sich gum Tigenthum machte. In der beteinden Unterricht sich gum Tigenthum machte. In der feigen Gammlung der schönfen Sinnspläche, bei benen man natürzicher Bahnung der schönfen Sinnspläche, bei benen man natürzicherweite keinen wischen Kung erwartet.

Die erste Beriode also, bie ich bie episch elegische nennen möchte, war eine Borbereitung zur eigentlichen thrischen Gattung, beren Stelle sie bamals ichon bertrat.

In biefer Beriobe that sich ein tilhner Sänger, Archilochus mit wülkenden Samben hervor, und machte einen neuen großen Schritt zur lvrischen Dichtunft. Sein Jambus, der in haten Seiten nicht bloß auf bem Theater, sondern auch in tweischen Gelängen auftrat, dringt wie ein Kriegsbeer vor, das kurze Schwert in der Sand; mit jedem verdoppelten Schritt fürchterlicher, unaufhaltsam. Diefe Gattung ift die schärsste Wilkele Biltze der lyrischen Dichtung; vortresslich gegen die Känle, vielleicht auch gelund; sie muß aber mit weiser Behatsantet werden.

<sup>1</sup> Sie find einzeln und in größern Sammlungen oft herausgegeben, auch pielfach überfett worben. S. Bollftanbige Sammlung aller Ueberfetzungen ber Griechen und Romer, Frankf. 1785.

Da min Archilochus mit dem Dreitact auch die geschwindern Uthergänige aus einem in den amdern Abothnus erfand, worans die Kpoden von selbst solgten; da er seine lebendigen Jamben nicht mir in bloger Declamation von der kyra degleiten ließ, sondern sie theilweise auch lyrisch machte, michin Sprache und Musik in größter Bieglamteit zusammenstägte, so sonnte nach solchen Vorschutten, zu welchen mehrere Tontlünster, die damals auch Dichter waren, mit hassen, dat eine zweite Periode der lyrischen Kunst entstehen, die ich, sierer Urzeber wegen, die les bische Kunst neumen möchte.

II. Auf Lesbus nämlich, nabe bem gludlichen Jonien, wo fo viele epische und anbre Dichter gefungen hatten, blühte Terbanber auf, ber bie Lora mit brei Saiten vermebrte, und ibr, wie es fcbeint, eine Schule ftiftete. Des Lesbiers, Arions, Rame ift in ber Fabel berfibmt; Alcaus, Sappho und ihre Freundin-Erinna erfanben ober bearbeiteten Befangmeifen, bie ber eigentlichen Dbe gleichsam Fligel ertheilet haben, und ihre emigen, fuffen Borbilber worben find. Den Romern ging es wie es uns gebt; fie tounten fich in bie verwidelten Gefange bes Chors ber Griechen, Binbars ober gar ber Dithpramben entweber nicht finben, ober fie nur mit Dube nachabmen. Aber bie lesbifden Gefange Micaus, ber Cappho und ibrer Genoffen bequemten fich ibrer, begnemen fich unfrer Sprache. Jebes biefer Sylbenmaße ift mit einem eignen Charafter bezeichnet; alle aber beeifern fich babin baß fie Starte und Milbe, Schwung und Sentung, Auf- und Abspannung ber Tone angenehm mischen und bamit ber lprischen Stropbe gleichsam einen Rrang flechten. Daß 3. B. feine Stropbe ber anbern gleich ift, bag in jeber bie Cabeng, ber Abschnitt und Beriobenban wechselt, bag Strophe in Strophe angenehm binilberläuft, und fich bamit bie einzelnen fprifchen Rrange felbst in einander winden, bag jebe Gattung ber Gegenstande und bes Affects ibr Metrum bis auf bie Babl und Stellung ber Borte, im Dafe ber Bilder und Splicen, in Abschmitten und Anhepunkten mit einem eignen Geiste bestecht; biese und andre Schönheiten bes Ausbrucks wird sich das seiner gebiltete Ohr bei biesen Splienmaßen selbst sagen. Die griechischen Grammatiker sind in Entwirklung berselben oft so sein von unser vielleicht härterer Sinn, ber von Kindheit auf an eine andre Sprache gerobent, und bes lebendigen Bortrages seiner alten Gesänge unklundig sie, sie au begreifen oft Mise hat, und was sie mit Entglickung bemerken, sie und da kaum wahrnimmt.

Aufer bem Angeführten halfen infonberheit brei Dinge bei ben Griechen ber lprifchen Aunft auf: ber Bechfelgefang, bie Stolien, und Bettfämpfe ber lprifchen Mufe.

Der Wechfelgesang (er tone zwischen hirten auf bem Felbe, ober gwischen Chören am Altar) liebt wiederholte, am baische Berse. Ein hirt muntert ben anbern, ein Chor ruft das andere auf; so tommt ein gegednes Thema, so sommten angenehme Anober Ausklänge wieder. Der lange Gang des Derameters wird mnterbrochen; der Gesang antwortet dem mit ihm streitenben Echo, und nähert sich dadurch der Setrophe.

Die Stolien 1 ober überhanpt die Lieber ber Griechen, die siecht etwa nur beim Wein und der Tasel, sondern auch bei andern Gelegenheiten, sast bei ziebem Gelegäst des Lebens sangen, trugen um böheren lyrischen Boeste noch mehr bei. Aus angenehmen, trugen Cadengen entsprossen (deren sebe Nation nach Art über Sprache und Sitten einige hat), konnten unter dem griechischen, insondertseit sonischen himmel, und dei der Eelensweise dieser freien, tröhlichen, leichten Menschen sie nicht anders als fröhlich ertönen. So halte ich 3. B. das Anatreontische Sylbenmaß sihr eine vielleicht der ältesten griechischen Lieblingsweisen, ob ihm gleich ein

<sup>1</sup> ga Rauge Abhanblung von ben Liebern ber Griechen, von Chert überfeht, finter hageborne Oben und Liebern, ift une Deutschen claffifch worten.

fpaterer Dichter, ber in ihm am gliidlichften fang, ben Ramen gab. Es bat bei feiner lieblichen Ginfalt ein fo icones Dag, fowohl gu Aufftellung eines Bilbes als zum Ausbrud einer leichten, froblichen Empfinbung, felbft wenn biefe auf Wit und Scherz binausgebt, baf ich es einen Beildenfrang ber Epra, bie jonifche Blume bes Gefanges nennen modte. Die naivetat bes Teiliden Greifes, Munterfeit und Ginfalt ift fein Charafter. - Aber bie griechische Stolie blieb nicht bei biefer fpielenben Jugenbeinfalt; auch in Splbenmagen wand fie reichere Rrange, weil fie in Empfinbungen zu reichern Gegenstänben aufflieg. Denn mas befangen bie Griechen in ibren Stolien nicht? Götter und Selben. Freibeit und Freundschaft, Tugend und Baterland, Genuff bes Lebens, sowie Aufopferung, Beruf, Bflicht; Pflicht und Burbe in allen einzelnen Berufsarten und Stänben. - Götter und Belben murben gepriefen; ber Freund geliebt, getroftet, ermuntert; ber Feind gebaft. ber Torann verfolget. Da febe ich z. B. jenen Jingling Ralliftratus ben Mortbengweig (bas gewöhnliche, an ber Tafel umbergebenbe Beiden bes Sangers) ergreifen; und welche Anwendung macht er von biefem 3meige?

In die Myrthe will ich mein Schwert verbergen, Wie Armodius und Aristogiton,

Die ben Tyrannen nieberftilrzten,

Und Athen bie Gesetzesgleichheit schenkten u. f.

In einem Bolt wo bergleichen Lieber Tafel Impromptus waren, fointe wofl ein Instituaner, Alcaus, auffleben, und bie Schlachten, die verjagten Tyrannen, in volleren Tonen fingen. Unter einem Bolt wo die Liebe öffentlich verehrt ward, burfte auch Sappho die Gluth ihres herzens der Lyra schenen.

III. Mit ben öffentlichen Wettkampfen gelangten wir zur britten Beriobe ber lyrifchen Runft, von ber wir klinftig reben werben. Jeht bleiben wir bei ber Blilthe bes Gesanges, ehe fie fich gang entfaltet; Alcaus und Sappho fteben als Mufter feiner beiben hauptgattungen bor uns.

2.

Must und Sprace nämlich, sofern sie Affecten bewegen, tönnen viese auf zwiefache Art thun, ürbem sie Empfindungen auf regen, und bas Gemüth gleichfam über sich selbst erheben, ober indem sie solche niederlegen und befänftigen. Ein brittes, daß die Empfindung schwebend erhalten wird, liegt in der Mitte, die aus den beiden Enden der Kunst von selbst solget.

Buerft alfo. Wenn mit jebem Gange ber Tone, als einer Bewegung, eine Bewegung bes Gemuthe verbunben ift, fo muß, wenn biefe Tone in Intervallen aufwartofteigen, bas Gemuth mit ihnen fteigen. Der Ton bat es aus feinem Schlummer gewedt, leife ober idredlich: nur mufite auch bas Schreden, fofern es bie Runft gebraucht, in ben Grangen ber Runft bleiben, und fein wilbes Betummel werben. Bei Borag und ben Griechen werben wir feben wie bescheiben fie fich fühner Anfange bebienen, indem fie ihren prachtigften lprifchen Tempeln Gaulen und ein Bortal vorbaun. And ber Affect ber Anrcht, ber leifen, immer machjenben Furcht mußte einen eblern 3med baben als bag er in finnlofe Rleinmuth ober in Bergweiflung bas Gemilth fturgen wollte. Entichluß ift biefer 3med, ber nicht erreicht werben fann ale burd madjenbe, ftart- und ftarter anhaltenbe Borftellungen und Tone; mit beren Fortgange gleichsam bie innere Rraft ber Seele fich geftartt fühlet, Gin reines, ich mochte fagen, ein Göttervergnugen ift's, wenn binter allen bestandnen Rampfen und Sturmen bas Bemilth fich im Befit einer neugewonnenen Anficht ber Dinge, ober eines muthigen Entidluffes, ale eines ungerftorbaren Gutes weiß und erfreuet,

Diese Dben gehören zur prächtigen Art, bem uegalongenes ber Rebe; sie liebet eindruldliche, langtönende Worte, einen Siegsaufzug der Gedanten, eine Fesigseit und Harte der Composition, bie jeden kleinissignen Zierat berachtet. Das Gewicht, die Majestät der Rede, der prächtig aufsliegende Federbusch (67006) ist ist Sparakter. Wie Wellen auf Wellen, drangen sich Vorestellungen, Bilder, Figuren auseinander, bis das Gemüth, über ihnen binaus, sich am Fessenzier; der Alber, sieher Stimme und Wolken erhoben, sich auf dem Fessenziers fühlet. Der muthige Entschlung, die That, das belle Epiphonema steht da; der Gesang ift geendet; ein errungner Kranz, den uns der Dichter darreicht, den sich die Geefe selbst windet.

Das prächtigste Bilb biefer Bollenbung war ber Phibifche Romus, ein gewöhnlicher Wettlampf ber griechischen Contlinster und Dichter; er bestand aus filn Theiten. Im ersten risse sich phosto zum Kampf; im zweiten sorberte er ben Drachen heraus; ber britte enthielt ben Streit; ber wierte ben Sieg bes Gottes, ber flinste ein tangendes Siegessied. Wir werden von biesem großen Bau noch einige Resse in sprischen Gesängen der Alten wahrnehmen.

Wo aber anch diese Bollendung in ihrer gangen Größe nicht erschient, ist eine Annäherung zu ihr mertlich. Der Päan muß sehen, bis er den Gott erweicht fühlt; dann verässte ermethoel den Attar. Das Kriegslied muß den Schritt des Deers dis zur Zuversicht des Geets dis zur Zuversicht des Geets bis zur Zuversicht des Geets garen unterung; sie erhebet die Seele zur Festigteit, zur Gewißdeit, mintestens zur ausdauernden Hossprung. In Zeiten der Gesahr, des Angriss und eines großen Unternehmens sind diese Gesahr, des Angriss und eines großen Unternehmens sind diese Geschichte geiget. Midstich, wenn die Musik, die den Muthaufergt, nicht wild, sonden menschießen macht, und wahrhaft

erhabene Gesinnungen einstößt. Die Töne wirfen alsbann mit einer beglischenden Allmacht, da ohne Sprache ber Musen ber Krieg ein Thiergemetzel sehn milite.

Richt fo erfreulich ale bie Dbe bes Muthe ift bie Dbe bes Unmuthe, wenn fie fich an ihm als einem Biel enbet. Inbeffen gibt es Gelfen und Damme ber menschlichen. Buftanbe, ba für ben Augenblid bief Biel bas bodfte ift, an welchem fich fobann bie berftenbe Belle befto prachtiger binanschleubert. Taufenb brechen fich hinter ibr, und ibre Rraft war boch nicht vergebens. Es gibt einen eblen Unmuth, vielleicht bie bochfte Gumme ber Menichenfreunbichaft, ber eben befihalb fich weber in Ariftophamifchen Scherg noch in Archilodifche Satiren auflofet, fonbern wie bie Dufe bes Tranerfpiels, ober wie bie gewaffnete Ballas mit eruftem Blid bafteht und gurnet. Diefe Dbengattung ift von einer fürchter. lichen Grazie (deiri zages) befeelt; je filler und gehalmer ibr Born ift, befto ftarter trifft er. Roch fteben jene ernften Geftalten ber Borwelt, bie man Propheten nannte, vor uns; Alcaus brobenbe, Steficorus fdwere Ramone ift gwar berfcwunben, aber auch im boflichen Borag fint feine ftrafenben Oben gewiß nicht bie fdmadften. In Ug und Rlopftod find Stilde voll fo eblen patriotifchen Unmuthe baß fie, obgleich jum Theil vor fünfzig Jahren geschrieben, noch jett von fammtlicher beutscher Jugenb auswendig gelernt werben follten. Und wenn ich biefer Reihe patriotis icher Manner meinen Dichter bescheiben augesellen barf: in ibm finb Dben bes Duthes, bes Entichluffes, bes eblen Unmuths enthalten, bie ibn bes Ramens eines beutichen Alcaus mobl werth machen möchten. Allenthalben brangt er jum Biel, und fest bas Gemilth in fich felbft fest; bereitet Muth im Unglud. unausloidbaren Saf gegen Frevel, Billfilr und Gittenverberbnif, ohne fich bennoch freche Anzüglichkeit zu erlauben. Bon bem ftartenben Trante ben er une barreicht werben unfre Augen mader, unfer Berbere Berte, XXV. Bit, u. Runft, XIII.

Berg friich; benn er ift geschöpft auf ben Boben bes Rechts, aus bem Quelle ber Wahrheit.

Dben, bie mit ber bochft en Freute, mit Jubel und Ballelujah, fo wie anbre bie mit ber feinften Lebre enbigen, geboren auch gur Erhebung ber Geele, gur auffteigenben Dbengattung; nur baben fie einer befonbern Beiebeit notbig. Gine Freude bie une blog . von außen tommt, ift fo lange ein frembes Befchent bis fie und eigen wirb, und unfer inneres Glud befeftigt. Gine Soffnung bie wir bon aufen erhafden betruget oft, unb verfliegt mit jebem mebenben Binbe. Dben alfo. Die über aufere Bufalle nur lobjauchgen, laffen und meiftens falt, und wenn es Dithpramben waren; benn bie Ratur bes Menfchen ift einmal fo eingerichtet baß fie fogar lieber am Schmerg bes anbern theilnebmen ale fich über ein auferes, frembes Glud muffig erfreuen wollte: jur Mitbulfe, jur Thatigfeit ift fie gebilbet. Bollenbe bie Gludwunfdungs. Dben find Blimden bes Tages, oft icon am anbern Tage verwellt, menn fie nicht ein Thautropfe bes Bergens, wie ein bimmlifcher Rettar befeuchtet, ober eine fünftliche Sand fie auch ale verwelfte Blumen angenehm ju machen wußte. Die fogenannten Lebroben konnen auch nichts anbere ale Dben bes Muthes febn. Richt aus ber Speculation, fonbern aus ber Erfahrung mußten fie berborgeben; alebann auf eine lebenbige Situation ober auf ein Beifpiel ber Befdichte gegrunbet, ichreiben fle fich in Berg und Seele felbft ein.

Zweitens. Die herabstimmende, befänstigende Gattuge der Gestänge ist von einer geställigen Art; denn selten lässet
sich der Sehren eines aufgebrachten Gentilitses durch einen Sturen
der Worte bezwingen; er will den Sonnenblid der Bernunft, den
erwärmenden Juspruch eines liebenden Herzens. Kaum Einmal hat
es Horaz gewagt ein wilthendes Bost mit einem Juruf zum
Schweigen zu bringen; und doch fonnte er's auf solchen Wege nicht

mehr als beschämen. Seine Römer stehen erstaunt; sie erröthen. Rur bie Stimme ber Uebergengung sie's bie burch ihr Beipiel Anhe gebietet; sie fillet ben chaolischen Tärm, indem sie harmenien hervorrust, und damit die Hölle sielle händigt. Dars ich abermals unsern Dichter ansliben? Mit einer Stimme ber Macht und Liebe gebietet, erschete, erschweichester seinen betroorrenen Batersande Gintracht, seinem bedrängten Satersande Frieden.

Die Simme. des Mittelbs forbert einen noch sanfrern Ton. Der Jand, ber Liebe endlich erträgt burchans teine Stittme. Liebe will Gegentliebe, ober vielnucht sie fetzt solche voraus, und ucht ben schlieben Funten nur zu erwecken baß er sich selbst, flühle. Wie siehend ist der Saphbo Gebet um die Beihilfe ihrer Göftuft weche fliche Junth haucht ihre Deb im Muslich bes Geschelle! So jedes ihrer, lieinsten Fragmente. Die Oben des Horaz, die biefen Gegenstand betreffeu, sind zwar uicht voll Saphischen Feners, aber voll Artigleit, Gvazie und Annunth. Die Oben nuires Dichters, bie zu dieser Tasse geberen, athmen dem Dand einer himmissischen Angele und bei paleier Tasse, die zu dieser Tasse, die zu dieser Tasse.

Ich würbe, ba ich von Lesbiern zu reben anfing, auch die iogenammte lesbische. Regel zu gebrauchen scheinen, wenn ich mehr ins Einzelne ginge; der lesbischen Regel nämlich ward der Borwurf gemacht daß sie, satt Dingen ein Waß zu senn, sich selbs den Dingen anmesse und bequeme. Anr sieden Tone hat die Tontunst; die Weloden aber, die Sänge und Wodulationen, die minerhald dieser Intervalle von einem glüdlichen Kinfler hervorgesunden werden: wer könnte, wer wollte sie zössen? Der unglidlichse ist der ber regelmäßig immer auf berselben Saite umsterieret, und keine als die Welodie der alten Langenweile beraussindet. Reubeit gesällt, das mierwartet Vortressische entzillet, Scherz und Grazie wollen nichts gemeines.

Drittens. Siemit tommen wir auf bie Birtung gurud, bie Borag ben Befangen Alcaus und ber Cappho, felbft im blut-

lojen Schattenreiche zuschreibt. "Sie waren werth ber heiligen Stille bie um fie herriate. Beiben Sängern horchte bewundernd bie Schaar; enger aber brängte fie fich zufammen, Schulter an Schulter, wenn Alcaus fein Lieb fang." Sagt uns biefe schoe Fabel nicht manche treffenbe Bahrheit?

1. Der Schall gebietet Aufmertfamteit; ber Befang wedt bie Seele, und reift bas Berg an fic.

Boher der Unwille, den wir empfinden wenn einen Gesang oder irgend sonft die Vorstellung eines Werts der Wussen Geschwätz unterdricht? Richt etwa nur silhlen wir un se Aussertstamteit wörig gestört; wir empfinden es allgemein daß dei Ungeweihten die Kunst ihren Zwed nie erreiche. Das "Dinweg, un heiliger Vöbel! ich hasse die erreiche. Das "Dinweg, unt heiliger Pöbel! ich hasse die der hrische Die Geschichte Orpheus mit dem Gerberus sommt uns ins Gedöcktniss.

Schon bieß Gebot ber Aufmertsamteit ift eine Wohlthat ber Mujen. Aus unfer Trägheit, aus einem alltäglichen Gedanftenschunden. Bisweisen faum und bieß unangenehm sepn; jodann aufferne man fich, und seig unangenehm sepn; jodann entserne man fich, und seig in beliebter Einsamteit ober in Gepräcken seine Gedanstenreise sort. Auch meinen hrischen Dichter lege man giltig aus der hand, wenn in einer etwanigen Misstummung man eine fremde Stimme au hören nicht, kuft hat. Er erwartet ein freundliches, ein liberales und freies Gemilth, oder wenigstens eine Seele die sich des Traums der sie umbillet, der Blirde die auf ihr liegt, auf einige Augenblide zu entheben bereit ist.

Mit allen Borftellungen ber Dufe bat biefes bie lyrifche Dicht-

kunst gemein daß sie zu ihrem Bortrage freie Seesen sorbert, und es das ihr gewiß zu keinem besondern Borwurf dienen daß dei einer widrigen Stimmung des Geinflichs ober bei lange nut omnsofen Seesen icht Gesang nicht widerhalle, oder, wie man sagt, der Ton des Dichters nicht anschlage. Nicht am Dichter, sondern am Hrenden liegt hier die Schuld; wie solches die Habel längs bemertt hat. Sie erzählt daß allen denen die Götter unhold sind, der Gesang der Mussen nicht gefalle, und daß Tuphöus unter der Last seines Bergs sich sogar dabei trilimme und Schwerzen empfinde. Sie erzählt aber auch daß, als Ordhöus sang, die Siede ein Ohrendflige Alle verzahlen.

Wenn, wie mehrere bemertt haben, ber Menfch fich nur bann am behaglichften filblt wenn er nicht zu icarf an fich felbft bentet. fo muffen wir jeber Runft banten bie uns nicht etwa blog gerftreut, fonbern uns aus uns felbft binauszieht, und an etwas großes, murbiges, icones beftet. Die fortichreitenb, b. i. energifch mirtenbe Dufe thut bieg am fraftigften, oft febr gelinbe und unbemertet. Ein Gemalbe gebe ich vielleicht vorüber, und febe es nicht; ober laffe, was ich bemerten follte, mit Fleiß unbemertet. Es fpricht, fagt man, nicht ju mir: es flebet außer mir ba. Der Ton ber in mein Inneres bringt, fpricht oft auch wiber meinen Billen gu mir; ein ungestilmer, obgleich wohlthätiger Freund. In furgem bat er mich mir felbft entnommen; mein Berg ift in feinen Sanben. Wie manchen Roman, wie manches Drama, Buch, Blatt und Rebe begannen wir, unborbereitet, außerft talt; es toftete uns Mübe, uns in bie Welt bes Dichters, bes Rebners, bes Philosophen bineingufeben, bineingubenten. Rein Bormurf für ben Urbeber bes Bertes. Rur bann mar fein 3med verfehlt wenn er uns auch im Berfolg nicht bineinguziehen bermochte, und am Enbe gar. miftvergniigt entlieft. Auch bann aber traf bie Schulb nicht bie

Kunst, sondern uns oder den Klinstler. Er war tein Orphens, oder wir waren Sand aus weldgem tein Ten zurüchzullen sonnte. 2. Wie Lust und Schall, so sind Sprache und Tone bas Medium bas empfindende Wesen verbindet.

Bobl tann es febu baf ber Dichter mit Bufriebenbeit fage: "ich finge mir felbft unb ben Mufen;" feine Rlote tont unbekummert ob fie ber nachhall ober ein menschliches Dhr vernehme. hinbern tann er es inbeffen boch nicht bag bie Echo fie nicht bernebme, baf ein menschliches Dbr fie nicht belausche; noch weniger tann er bie Tone verftummen machen, bie gleichstimmig ober wibrig in Menfchenbergen ichlummern. Für biefen Concent von Sarmonien und Disbarmonien, für bie Symphonie und Antiphonie menichlicher Empfindungen bat bie Ratur geforget. Gie mar's bie bem Dichter porarbeitete, und wenn mir ber Ausbruck erlaubt ift, in beren großem Webeftubl er wirfet. Alle fleinen egoistischen Zweifel von Wirtsamteit ober Unwirtsamteit bee fprifchen Befanges auf cultivirte Denter verfdwinben bor ber lauten Stimme ber That, bem großen Concert in allen menfchlichen Gemuthern, fo lange biefe aus ber gaugen Ratur fich noch nicht binaus gebacht baben.

Und diese Eintracht der Stimmen, diese Harmonie des Bergulgens in gemeinichastlich empfundenen Gedankensormen und Regungen des Gemiliche, sie ift der Ocean auf dem der tyrische Oichter endert. Sprache hat die Menichen gedunden, und für einander gebilder; sie entris jeden einzelnen dem flummen Grade seiner eignen Existen und Gedankenweise. Musst trug ihn auf ihren Filhgeln noch böher empor, indem sie ihm fremde Empfindungsund Gedankenweise nicht mehr fremde, die den der bei der Menschen der indender nicht mehr fremde, sobatd sie Ein Aelber umfängt, Ein Hymnus besede. An Einer gemeinschaftlichen flessen Bergel fernen gleichem ihre immerken Edense ge meinschaftlichen Wegel ternen gleichem ihre immerken Edense

geifter ben Tact und Ton einer eblen Empfindungs und Denkart, indem viele an der Denkart eines eingigen liesclinehmen, Sey es ein Mensch oder Genius der also sang — gnug, er dachte, er handelte also; seine Gedankenweise ist der Eprache einverleibet, und lingt wieder. Was ich an homer, Vindar, Horaz nub andern sernte, warum sollten es nicht anch ander silleten? Bon jeher war die Lyra ein Sinnbild der Eintrach, dach er liebereinstimmung des Mannichsaltigen zu Einem, nach Mah, Jahs, Ordmung, Fortgang, auf eine unerwartete, annuthig zarte Weise; dies Sinnbild war sie und wird sie ehle beise Sinnbild war sie und wird sie bließen. Auch der Berstand und die Bernunst haben ihre Lyra; Wahrheit klingt in jedem menschlissen Gemillt wieder.

Bas unterscheibet Bolfer mehr von einander als bas Debium ibrer Bebanten, in welches fie ben Abbrud ibrer Gitten, ben Ausbrud ibrer Empfindungen, ibrer Unfichten ber Dinge, ibrer gebeimften Lieblingeneigungen gebracht baben, ibre Gprache? inbem fie biefe einander mittheilen, erziehet fich bie Ration; in ibrer Sprache wird fie daratteriftifd gebilbet. Run umfaffen ber Materie nach alle Sprachen ungefahr einerlei Beburfniffe und Begenftanbe; ber Korm nach aber, wie jebe Ration bie Begenftanbe anfab und ben Beburfniffen abhalf, wie weit geben fie bierin auseinander; wie weit geht bierin eine ber andern bor? benn eben in biefer Form liegt es mas Bilbung ber Ration beiget. Ber also behauptete baf bie ebelfte Iprische Boefie für eine cultivirte Nation nicht gebore, fagte eben bamit baf biefe Ration in ben reinsten und garteften Empfindungen noch nicht cultivirt fen; benn fonft mußten eben biefe Bebanten- und Empfinbungeformen, aus bem Innerften ibres Bergens genommen, ibr nicht nur einbeimifch fenn, fonbern auch Lieblinge fenn und bleiben.

3. Dem lyrifden Gefange ichwebt alfo, ein immermachfenbes 3beal vor; ein Reichthum ber ebelften Gebanten, und Empfindungsweifen im wohltlingenbften Ausbrud.

Beber ber bie Dichtfunft liebet, bat feine Lieblingebichter; mer wünschet fich aber bei biefen nicht manche Stude meg? An anbern nabm er weniger Theil: und vielleicht bie wenigsten wurden feine Gebanten und Empfinbungemeifen. Go manches 3. 28. bat man mit Recht und Unrecht an Horag getabelt; einige feiner Stude aber, in andern einzelne Sentengen und Stropben, find und bleiben allen Rationen bie Lieblugecabengen ihres Dhre, bie Gittenfpriide ibrer Dufe bes Lebens, Staliger, ber über mehrere febr frei urtheilet, fant einige bie ibm alle hoffnung bergleichen berborgubringen nahmen; und unter allen zwei, bie, "füßer als Ambrofia und Rettar," er lieber componirt haben wollte als alle Butbifden und Remeifden Oben Binbars, ja um beren Composition er König in Spanien ju febn gern aufgabe; es fint bie Oben: Ouem tu Melpomene und Donec gratus eram tibi. Anbre werben mit minberm Enthusiasmus anbre mablen; fein alter Dichter aber bat auch unter Mannern von Geschäften fo viel Liebhaber gebabt, und fich erhalten, ale Borag. In ihm mobnt bie Gragie bes Lebens. - Co bie fprifchen Dichter anbrer Rationen. Der Gefang mancher verhallete; gewähltere, iconere Formen ber Empfindung, angemeffenere Gebantenweifen lofeten bie borigen ab, bie inbeff zu ihrer Beit auch nicht ohne Berbienft maren. Liebern ber beften Dichter verlieren fich Strophen, bie man nicht mehr finget; und überhaupt bat alles was jur Sprache gebort, gleich bem Laube bes Balbes, feinen Frühling und Berbft, nach Boragen & Musbrud. In biefem Rrang inbeffen auch nur mitgubluben ift ruhmlich; nur in einigen Gebantenweisen auf feine Nation ju wirten, und mit feiner Alote ben Bang ibrer Empfindungen ju ftimmen. ift etwas.

Mehrmals hat man bie Frage aufgeworfen: "woher es tomme

daß and unangenehme Empfindungen in ber Nachabmung bes Dichtere angenehm merben ?" und bat fie theile witig, theile verffanbig beantwortet. Natilrlich liegt bie Antwort in ber angenehmen Beife bes Dichters. "Dft, fagt Binbar, taufcht bein Darchen im bunten Kabelichmud, mehr als bie Babrbeit, ber Sterblichen Berg. Der Dichtung Grazie ift's bie bem Menfchen alles verflift." -Statt einer fo allgemeinen Frage ift's niltplicher auf bas Dag unb bie Grabe ber Difdung ju merten, nach welchen uns in ben Sanben ber Mufe bas Unangenehme icon, bas Bittere fuß wirb; bennt baff biefes feine Grange, feine Schranten babe, zeiget uns, infouberbeit mit ber Dufit vermablt, bie lprifche Dichtfunft. Beffen Rerven find nicht oft burchichnitten worben, wenn zwei Kunftler, einer burch ben anbern verführt, bie Affecten ber Furcht, bes Graufens, bes Schredens, bes Schaubers , ber Angft, ber Berzweiflung zu lange festgebalten, ober ibel gemischt und schlecht aufgelöset hatten? Wer errothete nicht, wenn er bie rubrenbften Tone und Tonweisen an bie schlechteften Borte berschwenbet, und mit ben niebrigften Empfindungen vermählt fab? Wer fühlte nicht feinen Bufen in Aufruhr und gulett alle feine Glieber gerichlagen, wenn er bie lprifche Bubne jur Frevel - und Lafterbube ermiebrigt fab? Bibrige Empfindungen folder Art macht fein Bonig ber Dufen fuß; vielmehr wird unfer Berg gerriffen, wenn man in jedem Augenblid bie füßefte Babe ber Botter, bie Dufit, fo migverftanben, fo entweibt fiebt.

Könute es überhaupt ein reineres Jbeal geben als was ber iprischen Dichtung vorschwebet? — Der Chor ber alten Schaubuhne hatte nach Horag beite Rolle,

- . Den Guten bolb ju fenn, fie gu berathen,
  - 3m Borne fie gurudguhalten unb
    - 3m Rampf ber Leibenicaft und Bflicht ju unterftuben.
  - ! Horat, de arte poet, nach Bielanbe lleberfegung.

Er preif' uns an, die leichtbesetzte Tafel Der Mäßigkeit, und bas heilfante Recht, Das Gild bes Rüheftands bei offinen Ehren. Bas ihm vertraut wird, wiff er zu verschweigen; Auch wend, er öfters an die Götter fich Mit feirlichen Gebet und fiece um die Rettung Der unterbrücken Unifonth und bes Stolzen Fall.

Dieß war die Rolle bes Chors ber Alten; ber brifche Dichter hat teine Rolle; feine Person verschwindet; benn durch ihn fünget bie Muse. Er wöhle sich also mit ber schönsten form bes Gesanges auch ben ebessen Inhalt. Möge biefer untre Secle zu Muth ober Unmuth, zur Frende ober zur Pflicht erheben, unser herz zur Jufriedenheit bernbigen ober in Mittleid und Liebe gerichmelzen, gung, er singe in den slißesten Gesangweisen, in ewigen Formen der Sprache nicht Empsindungen des Menschen, sondern ber Mensche, sondern ber Wenscheheit.

## II.

Andenken an einige altere deutsche Dichter.

Briefe.

1793.

1 — Ueber Andrea und Becherlin hatte ich vor Jahren im bentschen Museum einige Briefe bruden lassen, die mich natürsich auf ättere Dichter gurüftstigteten. Gewiß werden biese Briefe ber eingersidten Stellen wegen vielen Leiern nicht unangenehm seyn; bem ich glaube fein Wort davon daß die Dentschen mehr als andre Bötter sitt die Berbeinle ihrer Bortafren silbstus seyn sollten. Der Keim alter Rechtlichkeit, Biederkeit und Treue ist in ihnen, ob sie gleich in ältern und neuern Zeiten durch das Schaumgold mehrerer Ausländer, eben ihres guten Glaubens wegen, oft versicht und fast immer betrogen wurden. Mich blinkt, ich sehe einset demmen da wir zu unserer Sprache, zu den Berdiensten, Grundstigen und Eudzwecken unferer Breache, au den Berdiensten, Grundstigen und Eudzwecken unferer Beter ernster zurücksehren, mithin auch unser altes Gold schähen sernen.

1 Auf ber Borrebe gu ben gerftreuten Blattern, 5r. Thi.

### Andenken an einige attere deutsche Dichter.

# 1793.

#### Erfter Brief.

Benn bei einer Ration bas Anbenten ibrer alten Dichter pericollen und verklungen ift, fo ift's wohl bei ber beutichen; bie Ursachen bavon mag ich nicht bergablen. Um so angenehmer ift mir's baf Sie mich baran erinnern, und inbem Sie eine Rachricht ber Mertwürdigfeiten begehren bie mir auf biefem Bege borgefommen fenn möchten, mich felbst gurild unter bie Erummer führen bie mir in früberen Jahren manche lebrreiche Stunbe gewährten. Eine muß ich bor allen fagen: zu einer Geschichte ber beutschen Dichtfunft babe ich nie gesammelt; es bat mir bagu jeberzeit entweber an Gelegenheit, ober an Dinge und Bebulb gefehlet. 3d gebe Ihnen alfo nichts ale Studwert, fofern ich barauf traf, ober fofern es auf mich Ginbrud machte; und embfeble ibnen babei nebst manden Bergeichniffen und Entwürfen jur Geschichte beutscher Dichter, bie Ihnen befannt find, ein unlängft angefangenes Dagagin biefer Battung, bem ich einen guten Fortgang wunfche. 1 Bween Manner wollen bier ausführen mas jo viele beutiche Gefellichaften nicht ausgeführt haben; bas Glud bat ihnen geschichte Ditarbeiter augeführt, beren ich ihnen noch mehrere wünsche. Ich werbe

<sup>1</sup> Bragur, ein literarifches Magagin ber beuifchen und norbischen Borgeit. herausgegeben von Bodh und Grater. Bisher 2 Bante, Leipzig 91, 92.

mich also burchhin sowohl auf biese Schrift, als auf altere Sammlungen beziehen, und Ihnen gleichsam nur Winte meiner Erinnerung geben; ein mehreres verlangen Sie auch nicht.

Daß unfre alten Barben untergegangen sind, ift besonut; ohne Spur sind sie beinige. Dürfen wir indes aus den ättesten Beruchen, die deutsche Sprache vers ober reimbar zu machen (die und, aus der christlichen Zeitrechnung übrig sind) auf das was vor ihnen war, und ihnen doch sie und da, dann und wann zum Muster bienen mußte, schließen, so hatte die Boesie unster Barben mit der Boesie der Cfalden Achnickseit, wenigstens im Ton und Gange der turzen Berse, die Offried und seine Nachsolsger sich gewiß nicht erstwen baben. Wenn biese z. B. anstätat: 1

Lubwig, ber schnelle, ber weisheitvolle, ber Destreich richtet all, wie ber Franken König foll;

Dem seh immer heil, und Seligfeit gemein; (gemeine Wohlsahrt) Gött höh' ihm bas Gut, erfreu' ibm ben Muth.

Denn er ift ein ebler Franke, Weifer Gebanken, Beifer Reben, thut alles mit Ebne (mit Gleichmuth).

In fein felbst Bruft Ift Derz viel fest, mannichfalte Gute; brum ift er ben Seinen gemuthe (angenehm).

Schilter, thesaur, antiquital, Teutonicar, T. I. p. 1.

Feiner Gebanken ist berfelbe Franke; so ist berfelbe Ebeling, ber beisiet Ludwig.

Dber wenn bas Siegeslied über bie Normanner anhebt: 1

Einen König weiß ich, heißet Herr Ludwig, ber gern Gott bienet, weil er's ibm lobuet. — —

so fallen Ihnen nothwendig die alten Stalbengesänge ein, die wir in der nordischen Sprache noch saden. Ungleich dichterlicher sind diese Gehre. Ungleich dichterlicher sind die chriftischen Mönchsverluche es seyn sonnten; der Nachstang jener tönt aber in diesen noch wieder. Auch im Lobgesange ans dem heiligen Anno, der von späterer Zeit ist, sommen diese siehen Werfe altbeutscher Kraft und Klirze wieder, sodald sich die Kede besehet:

O wie die Waffen kungen, da die Rosse zusammen sprungen, heerhörner tönten, Blutbäche ftrömten u. f.

bag man also biese Berkart, bie mit ben einsplöigen Wurzeln ber beutschen Sprache, und bem einsplöigen, siebern Tharatter ber Ration, ofen Zweisel auch mit ihrem Gesange, ihren Sitten und Bebärben zusammenzustimmen scheint, sür ben ächten Nachhast bes uralten beutschen Barbits halten könnte. Die längeren, ich möchte lagen, ruhigern Splbenmaße scheinen viel patter in die Sprache gesommen zu sepn, theits birtoch die Cultur bergelben mit bem Fort-

<sup>·</sup> Schilter, T. II. (Ueberfest, S. Th. VIII. 457 biefer Cammlung.)

<sup>2</sup> Schilter, T. I. bas lette Stud bes Banbes.

gange ber Sitten, insonberbeit aber aus fremben, ber lateinischen und Provençalfprache, wie wir bei ben Dichtern bes ichmabischen Beitaltere feben werben. Reine Reime alfo und eine Scanfion nach unfrer Beife in biefen uralten Gebichten fuchen ju wollen, mare gang außer Stelle und Ort, ba wir einerfeits bie bamalige Ausfprache vieler bem Otfrieb, noch fast unschreibbaren Worte nicht miffen, anbrerfeite bie Boefie ber Rorblanber, ben Glalbengefangen aufolge, auf einem freieren Wege ber Affonang, bes Busammentreffeus ber Tone einen rauben Bobitiang fuchte. Damit ichliefe ich bie Milbe nicht aus, bie ber Monch Otfried feinem eigenen Geftanbnift nach fich gegeben; mit Griechen und Romern im Golbenmaß ju wetteifern. Er rebet barüber weitlaufig und mit angftlichem Bwange; feine Arbeit felbft aber zeiget, wie weit er barin gefommen und mas er geleiftet.

So viel bon ben Filfen biefer uralten Berfuche; laffen Sie une auch bon ihrem Rorper und Geift reben.

Die Sprache ber Deutschen, wie wir fie in Otfrieb unb feinen Rachfolgern finben, bat trot ihrer noch unbisciplinirten Barte. bie jum Theil bon ben unversuchten Sanben zengt bie fie bearbeiteten, eine Dacht, Fille, und Biegfamteit, bag wir fie in manchem beneiben möchten. Biele von Rotter 8 1 Bfalmen finb felbft in ber Brofe Boefie; und liber Ofried wiinschte ich eine berftanbige Grammatit ju bem Gloffarium, bas ber fleifige Schilter gesammelt. 2 Rerionen batte bie Sprache bamals, wie fie ber unfterbliche Ronig Friedrich für fein Ohr munichen mochte; 3 und es ift liberhaupt ju bebauern bag bie oberbeutiche Sprache, infonberbeit feit ber Reformation, aus Buchern fo weit verbranget worben

<sup>.</sup> Chilter, T. I.

<sup>2</sup> T. III. Antig. Teutonic.

<sup>3</sup> In feiner befannten Schrift sur la litterature allemande. 22

herbere Berte. XXV. Bit, u. Runft. XIII.

Bas ben Geist betrifft, milisen Sie zwar in Mönchen, bie zum Wohl ber Gesel schrieben, zumal in Otseieh, ber eine Harnonie ber Geangelisten ins Metrum einer ihm ungesämsigen Sprache zusammenzwang, seinen poetischen Genius suchen; was aber bei ihm bentschen Geist, Begriffe von seiner Sprache, seinem Lande, seiner Nation charakteristes, ift sehr merkwilrdig. Die Sprache seiner Deutschen sobt er um des Bolts wilken:

> Sch's nie so gesungen, mit Regeln bezwungen; sie hat boch bie Rechte, in schöner Schlechte (Sinplicität).

Eil bn ihr zu Noth, baß schön es gesaut'! sie sind gesungen in edser Zungen.

Seine Deutschen (Franten) setzt er Römern und Griechen nicht nach:

Sie eignen ihnen zu Nüte fo gleiche Wite; in Feld und in Walb find sie ihnen gleich balb (fühn).

Reich zur Gnlige, und auch so fühne, zu Baffen schnelle, so sind die Degen alle.

Er rubmt ihr Land, baß es erz. und tupferreich, auch bei bem Main eisene Stein, auch Silber bringe, und baß man Gold in seinem Sande lese. Bon ber Nation sagt er:

Sie fint fehr muthig, ju vielem Guten, ju vielem Rugen; bas ift ihr Wite.

Sie find fehr fertig, fich Feindes zu retten. Man barf's an fie beginnen, so haben fie ilberwunden.

Rein Boll hat sich entsühret, bas je ihr Land berühret, wo sie nicht aus Güte ihnen in Nöthen bienen.

Unter ben Menschen allen ihnen alle zufallen. Kein Bolf ift, bas beginne und wiber sie ringe.

Das haben sie gemeinet, in Waffen erzeiget; sie lehrten mit Schwerten und nicht mit Worten.

Kein Boll ist, das trachte mit ihnen zu sechten. Nicht Meber und Perser, noch Nubier —

Er vergleicht fie mit ben tapfern Macedoniern, und findet, baß im Erdeinge, es feiner beginne, und niegend ein Bolt ift, bas ihnen gebiete, Und schreibt dieß alles ihrer Schnelle und Klugheit zu —
ben Weisen und Kilhnen,
bie ihnen eignen zu Gnilge.

Wenn er hiebei auf seinen König Ludwig tommt, so äußert er fich mit ber gangen Innigleit, Treue und Gitte, die bei beutice Ration ihren Flirsten von jeher erzeigt hat. Ich habe ben Ansang bes Gebichts angesibrt, und mag ihm bei Othised nicht sogen bie Mordon bei gern bem bestern Siegesliede gegen die Nordmänner, bessen Aufang ich auch bereits angegogen habe. <sup>1</sup> Gleich nach bem Antlange besselben wendet sich ber Dichter mit bereitsche Theilmebmung auf seines Königs Leben:

Kind ward er vaterlos; bas ward ihm sehr bös'; Gott holt' ihn hervor, ging selbst ihm vor.

Gab ihm tugenbliche, ebele Diener, Stuhl hier in Franken, beg brauch' er lange.

Der Dichter nimmt Theil baran, wie er mit seinem Bruber Karlomann ohne Trug getheilet, und ba bas geenbet war, wollte Gott ihn versuchen,

> ob er arbeiten lang mochte bulben, ließ Heibenmänner liber ihn kommen, baß Frankenmänner ihnen bienen mußten.

a Außer Schilter T. II. ift es in ben Gebichten von Gemmingen, ben Bolfeliebern und fonft gu finben.

Einige gingen fogleich verloren, andere murben verführet; Schmach mußte ber leiben, ber ihnen miflebte.

Ber ba ein Ränber war, ber genaß; er nahm seine Feste, und warb ein Gutmann (Ebelmann).

Der war ein Lügner, ber war ein Mörber, ber ein Berrather, und er gebarbet fich befi.

König war gerilhret, bas Reich war verwirret; erzürut war Chriftus, und ließ es geschehn.

Da erbarmt' es Gott; 'er wußte die Noth. Er hieß herr Ludwig eilig bahin ziehn.

"Lubwig, König mein hilf meinen Leuten. Es haben Normannen hart sie bezwungen.

Da sprach Lubwig: "Herr, so thu ich. Tob nicht rette mich beg, was du mir gebietest."

Da nahm er Gottes Urlanb, hob bie Kunbfahn auf a ritt baber mit ben Franken gegen Normannen. Gotte bankenb, sein erwartenb, sprach er: "hieber, o herr mein! lang warten wir bein!"

Dann fprach er laute, Endwig ber Gute: Eröftet euch Gesellen, Meine Nothstallen (Nothhelfer).

Sieher fanbte mich Gott, thut ihr mir Rath. Mein will ich nicht sparen, bis ich euch befreie.

Phin will ich, daß mir folgen alle Gottesholten. Beschert ift unfre biefige Frift, so lang es will Chrift. Er wartet unser Gebein, und hält die Wache droch. Wer also Gottes Willen hier munter erfüllet; sommt er gesund aus, ich sohr ihm das, bleibt er darinnen, ist er Christe Hansgenoß.

Da nahm er Schilb und Speer ritt eilig baher; wollt wehrhaft sich rächen, an seinen Wibersachern.

Es ftund nicht an gar lange, ba fand er bie Normannen; "Gottlob!" fprach er, er fah, was er begehrte.

Der König reitet fühn, fang freics Lieb, und alle zusammen sungen: "Kyric Eleison!"

Sang war gesungen, Schlacht warb begonnen, Blut schien in Wangen spielenber Franken. Alle nahmen Rache gleich; Richt Einer wie Ludwig.

Schnell und fühn, bas war fein Sinn. Jenen burchstach er; biefen burchbieb er.

Gelobt fen Gottes Kraft! Lubwig warb fleghaft. Sagt allen Heiligen Dant. Sein war ber Siegstampf.

Sie glauben leicht baß ich biefen Besong als einen ältern Bruber ber prenfiss met kriegstleber nicht gering hate. Es sie hararen in ihm; beutiche Brust, beuticher Muth, beutiche Treue; eine Anhänglichteit ber Ration an ihre Regenten, wie sie zu allen Zeiten ber beutschen Natur und auch ihrer Poesse eifzigster Ruhm war. Bu willichen wäre es baß alle Kürsten, wie es bie popularisen und beelssen thun, dieß anerkennten, und sich, wie ber König Artasstha von Persien, bei schlofern Nächten die Bilder und Geschichen vorlesen ließen, was ihre Böller von Aubegium sier sie gemeinet, gewollt

und gethan haben. Nachftens etwas von einem uraltbeutschen Bin-

### 3weiter Brief.

"Ein Pindar nuter bentichen Mönchen ber dunkessten Jahrhunderte?" Kein Pindar, aber ein Pindarisches Loblied. Thun Sie auf alles Berzicht was die griechische Sprache, Mothologie und poetische Weisheit was die griechische Sprache, Mothologie und poetische Weisheit was dem versammelten Griechenlande, beim Lobe ihrer Helben und jedes Vaterlandes berselben glängendes hatte, und erwarten hier, wie es billig ist, bentisch Geschichte, beutsches Loch Spromit- und Mönchsgagen; bemerten dabei aber den episches Voch Gromit- und Mönchsgagen; bemerten dabei aber den episches die Gromit- und Mönchsgagen; bemerten dabei aber den episches die Gromit und Schalben wird den Gromel des dipmpischen Liebes), so wird Ihren meine Beneunung nicht ammasend blinken. Sie werden und Gebäude des Liebes leinen Tempel des dympischen Nupiters, sondern in der Jusammenstellung seiner Glieber einen gothischen Bau sinden, der indes auch von Sinn und Kraft seines Urhebers zeuget. Es ist der Lobgs sang auf den heiligen Anno, Erzbischof von Köln, den Opits sand und zu finden verbeinte.

Wir hörten viessach singen von alten Dingen, wie ichnelle Helben sochten, wie sie fles Burge brachen, wie sich liebe Freunde schieden, wie sich liebe Freunde schieden, wie reiche Könige all zergingen. — Run ist Beit, daß wir benten, wie wir selbst sollen enden. Schrift, unser Herre gut, so manche Beichen er vor uns thut, als er auf dem Giegberg hat gethan durch den theuerlichen Mann der bei heitigen Manno —

i Schilter, Tal Dris Gerichte, Bobmers Ausgabe, G. 179.

Bemerten Sie, wie groß ber Bischof angekindigt wird als ein lehter Zeuge und Botichafter bes nabenden Endes der Welt, von dem man sich damals liberzeugt bielt. Schön ware es, weim wir noch jeht die interessanten Besange besähen, die dieser Eingang ansilibet; sie sind aber dahin, und beshalb wollen wir auf die wenigen lleberbleibsel um so sorgamer achten.

Als ein frommer Gefang tilnbigt fich also bieß Lieb an, unb bolet weit aus:

In der West Anbeginne,
da Licht war und Stümme (das schaffende Wort),
da die heilige Gotteshand
die weisen Werte schuf so mannichfalt:
da theilte Gott sie all in zwei;
diese West ist das eine Theil,
das andre ist geistig.
Da mengete die weise Gotteslist
von den zweien Ein Wert, das der Menjch ist,
der beides ist, Körper und Geist;
dannenher ist Er nach den Engeln allermeist.
Alles Geschöhs ist an den Wenschen,
wir sollen ihn zur dritten West zöhlen;
in solchen Ehren ist geschaffen Adam,
sätt er sie sich erbalten!

Der Menich wird verführet, und Gott wird gewahr bag, ba alle feine andern Berte recht geben, ber Menich ausschweise:

Der Mond und die Sonne fie geben ihr Licht mit Wonne; Die Sterne behalten ihre Fahrt, fie geben Frost und bige faart. Das Feuer hat aufwarts feinen Zug, Donner und Wind ihren Fing;

Die Wotten tragen ben Regenguß, Nieber wenden Wasser ihren Kluß. Mit Blumen zieret sich das Land, Mit Laube becket sich der Wald, Das Wild hat seinen Gang, sichn ist der Bogelsang. Ein jeglich Ding die Art noch hat, die ihm Gott zuerst vergad; wären nicht die zwei Geschöpfe, die er geschuf, die bestehten sich in Tollheit, dannen erhold sich des Leich.

Filnf Belten fabren gur Solle, bis Gott feinen Sohn fandte, ber als Befreier ber Menichen ebel und fleghaft eingeführt wirb; ber Schluf bavon ift:

in ber Taufe murben wir Chriftusmann. Den Berren follen wir lieben.

Chriftus erhebt bie Rrengesfahne, und fenbet feine gwolf Boten in Die Ander:

Bom himmel gab er ihnen die Kraft, Daß sie überwunden die Heidenschaft, Rom überwand Petrus, Die Griechen der weise Paulus, St. Andreas in Batras u. f.

bis auf ben heiligen Johannes, ber fuß predigen konnte, und aus bessen Grabe noch himmelbrob mächet; ja bis auf alle Märtprer,

bie mit ihrem heiligen Blute erfullten Chriftus Gemuthe; Wit Arbeiten tamen fie ju ihrem herren, nun hat er fie mit Ehren. So tommt ber Gefang auf bie Betehrung ber Franten, infonberheit Roins, wo eine Menge heiliger von St. Mauritins Beer raften:

> auch die eistausend Wägde, burch Christins Lied' erschlagene, manche Bischöfe so berrlich, und zeichenhaftig, als die Währ' ist von St. Annen, beß loben wir Christ mit Gesange.

Bu Köln warb er geweißet Bischof, beß solf bie Stadt loben Gott! baß in ber schönsten Burge, bie in ber benischen Burge, bie in ber benischen Rante je wurde, Richter war ber frommste Maun, ber je zum Kheine kam; bazu, baß die Stadt besto hehrer gebieh, wenn ein so weiser herr sie erleuchtete, und baß seine Engend so heller wäre, ber einer so herrlichen Stadt pflegete. All in der hehresten Burge eine, St. Anno bracht ihr Wohlsabt beim.

Beht gebet er Bindarisch jum Anbeginn ber Burg gurlid, tomint bis auf Ninus, Semiramis. Die Bilder ber vier Monarchien aus Daniel werben prächtig aufgesilhert, und bei bem britten Thierbilte, Meranbers Febzug, nach Indien, romantisch beschrieben. Mit vier Deeren fulle er aus,

bis er ber Welt Enbe an ben goldnen Sänlen erkannte; In Indien er bie Wilfte burchbrach, mit gweien Baumen er sich besprach; mit zweien Greifen fubr er in Liften.

. In einem Glafe ließ er fich in bie Gee -

Seine ungetrenen Manner werfen bie Retten weit binaus, und rufen ibm gu:

willt bu feben Wunber, fo malz' bich am Grunbe.

Er fieht fürchterliche Ungebeuer; bie Woge führt ibn weit fort,

bis er mit einem Blute
bas icharfe Meer griffite;
als die Fluth das Blut empfand,
warf sie den Helben and Land.
So tam er wieder in seine Reiche;
wohl empfingen ihn die Griechen,
Manches Wurders vergnilgte sich berselbe Mann,
Drei Theile der Welt er ihm gewann.

Das erzählte Abenteuer ist feine leere Ausschweifung; benn es hat Bezug auf abnliche Schickfale bes St. Anno.

ein Bolf, zu Rathe gut, Rebfertig gung, bie sich bes set bornahmen, baß sie gute Belben wären, wohl sertig, nub trieghaft; boch bezwang Casar all ihre Krast.

Den Bapern lobet er ihr baperifch Schwert (noricus ensis), bas burch ben helm fching; er lobt ibren helm und harnisch, und leitet sie ans Armenien ab, wo auf ben Bergen Ararat bie Arche noch au seben febn felt.

Man fagt, baß auf ben Gipfeln noch fepn, bie bentich sprechen, gegen Indien so fern! Babein waren immer zum Kriege gern; ben Sieg, ben Cafar an ihnen gewann, mit Blut mußt' er ihn gelten.

Der Sachsen Wantelmuth thut ihm Leibes gung. So er sie wähnt all überwunden zu haben, so waren sie aber gegen ihn —

Sie, meint ber Dichter, seben in Mexanbers beer gewesen, mit Schiffsmengen nieber gur Elbe gefommen,

der die Thilringer saßen, bie wider sie sich vermaßen. Bei den Thilringern die Sitte war, daß große Messer die sießen Saß, deren die fremden Krieger viese trugen, damit sie die Thilringer schlagen. Diet Untreu sie ihnen sprachen, da sie Fried' gelobet hatten; von ben Meffern groß wurben fie gebeifen Ca f. Und wie fie auch ihre Ding' anfingen; ben Römern muften fie bienen.

Seine Franken endlich leitet er von Troja her; mithin werben sie Berwandte der Römer. Wie Aeneas in Welschland, so hat Franko in Deutschand sich angebauet; Lügelburg ist die kleine Troja, und Kanthen nennet sich vom Flusse kanthus. Alle diese überwundenen beutschen Nationen sosgen ihrem Bundsverwandten Casar Rom entagen:

Wer mochte jählen die Menge, bie Tässern eiten entgegen, von Often allenthalben, als, der Schwe fallt auf den Alpen, mit Schaaren und Böllern, als der Hagel fährt von den Bollen. Da ward die befreite Bollsschlacht, die in biesem Mahregarten (berühmten Lande), ie gerilbnit ward.

D wie die Wassen stungen, da die Rosse justemmen sprungen! Deerhorne tönten, Blutbäcke strömten; die Erde brunten spaltete, die Höll' entgegen schimmerte; da die hehresen der Erde sich suchten mit Schwertern. Da erlag dann manche breite Schaar, mit Blute beronnen gar; da modfet man lesn brüuen,

burch Belme gerhauen, manchen Bompejusmann, ba Cafar ben Sieg nahm.

Cajar erfreuet sich bes Sieges, geht an ber Spite bes Beeres nach Rom; die Römer holen ihn ein in ihre Stadt, sangen ein neu Regiment au; Cajar last die neue Regirenngsart auch ben beutschen Rationen anpreisen, damit sie ihrem Reich einen nenen Glanz verschaftlen. Er thut zu Rom die Schahtammer auf, und beschentt seine Getreuen mit Golbstüden, Aleibern und Mauteln.

Seitbem maren beutsche Mann ju Rom lieb und wertbfam.

Augustus folgt ihm; ber läst burch Agrippa Köln bauen; Worms, Speier, Met, Trier werben allesammt mit Ehren genannt; und ba jeht alles aus ber Beschöchte und Fabel vorbereitet ist ben St. Anno burch Lohgesang zu ehren, so wird ber Gesang eigentlich hiller August wirb ber Peiland ber Welt geboren; zu Kom erscheinen beilfas Gotteszeichen:

Aus der Erben ein lautres Oel eutsprang, ichon raum es libers Land; um die Sonn' ein Kreis stund, also roth als Feur und Blut.

Da begann zu naben uns allen bie Gnabe, ein neues Königreich;

bem muß bie Welt entweichen.

Betrus schielt aus Rom, ben Franken zu predigen, Apostel, ben Eucharius, Balerius, Materius; sie werden mit Thaten und Bundern hergenannt; breinnbbreisig Bischöse sind nach ihnen gewesen,

bis auf St. Anno Gewalt; deren find nun beilig fieben.

Die scheinen uns bom Himmel, wie das Siebengestirn bes Nachts thut; St. Anno's Richt ift behr und gut; miter ben anbern ift glängender sein Schein, wie ber Hyacinth im goldnen Fingerlein.

Den viel theuren Mann mogen wir nun jum Beifpiel haben, ben follen als einen Spiegel anfebn, bie Tugenb und Wahrheit wollen pflegen -So gebet ber Befang in feine Lebensgeschichte: -Die bie Sonne in ben Luften, bie amifchen Erb' und himmel geht, beiben Sälften icheinet: fo ging ber Bifchof Anno por Gott und vor Denichen. 3m Reichspalaft feine Tugenb folche mar, baft ibm bas Reich gang unterfaß; beim Gottesbienft in ben Bebarben mar er, ale wenn er ein Engel mar'. Geine Chr' erhielt er gu beiber Geit, und marb ju ben erften Berren gegablt. Geine Gut' erfannte viel und maucher Dann; Bernehmt, wie feine Gitten waren gethan: Offen maren feine Borte; filr bie Babrheit er niemand furchte. Mis ein Lowe faß er bor ben Fürften, als ein Lamm ging er unter ben Dürft'gen; ben Tummen war er scharf, ben Guten war er fanft; Baifen und Bittmen, bie lobeten boch feine Sitten.

Seine Predigten und sein Ablaß Niemand kount' sie thun baß; Selig stund die Kölnische Welt, da sie solches Bischofs war werth,

Wenn jedermann des Nachts schlief, stund er auf, besuchte die Kirchen und Armen mit seiner Gabe, that Werke der Milbthätigkeit, daß er ein Bater aller Wassen bestien konten. Desigleichen stand es im gaugen Reiche wohl, da er des Gerichts pflegte und den jungen Beinrich exzog. Answärtige Könige sandten ihm darilber Geschente, von denne er zu Gottes Cobe vier Milmfer erbaute:

bas fünfte ift Siegeberg, feine liebe Stabt, barauf fteht nun fein Grab.

Jest fommen bie Bibermartigfeiten bie er erbulbet:

Daß nicht bie große Ehre verwirrte feine Seele,

, that ihm Gott, wie ber Golbidmieb thut,

fo er wirlen will, eine Spange gut. Diefer schnelzt bas Gold im Fener, erhebt's mit seiner Arbeit, feinen Dratben, schleift bie Gbestleine mit mancher Aubereitung;

fo schliff Gott St. Anno

mit mancher Arbeit.

Oft und viel fochten ihn bie Landherren au, bas Gott ihm bann immer zu Shren wandte;

Biel ihn verriethen,

bie ibn follten bebilten;

Biel ibn berachteten,

bie er ju Ehren gebracht.

Buleht tonnte ce niemand vermeiben; er wurde zu Köln mit Wassen aus der Stadt vertrieben, wie David einst vertrieben ward,

All' nach bes beiligen Chriftus Bilb;

bas fanbt' ibm Gott vom Simmel.

Unter bem vierten Beinrich gerath bas gange Reich in Berwirrung: Morb. Ranb und Brand verbeerten Rirchen und Lanb; pon Danemart bis in Apulien, bon Rerlingen bis in Ungarn. Denen niemand mochte wiberftebn, menn fie mit Treue wollten beifammen gebn, bie flifteten jest Beerglige groß wiber Reffen und Sausgenog. Das Reich fehrt feine Waffen in feine eigne Mbern; mit flegebafter Rauft libertvanb es fich felbft, baß bie getauften Leichnam' babin geworfen lagen jum Mafe ben bellenben, ben grauen Balbhunben. Da bas nicht gelang G. Anno ju fohnen, verbroß es ibn länger zu leben.

Jest kommen die Offenbarungen die ihm geschechen sind; ber Lobgesang hebt sich; bem er nähert sich Anno's Tode. Auf einer Reise im Thitringer Lande thut sich ihm der himmel schön auf: er sieht die göttliche Wonne, die er nicht verklinden darf einem weltsichen Mann; er sieht was zuklinstig geschehen soll, und wird darilber so bestiligt, daß

bon bannen an er begonnte zu fiechen.

Sines Nachts bilnft ihn, er trete in einen foniglichen Saal; er fieht wundersame Thronstlifte, wie im himmel sehn sollen, allenthalben behangen mit Golde:

Die bielen theuren Steine leuchteten ba überall, Sang und Wonne war ba groß und mannichfalt; Da sassen der Bischöse manche, sie schienen zusammen wie Sterne. Der Bischof Bardo war ihr einer, St. Heribert glängt' als ein Edelstein; Andere Herren genug, und war ein Leden und ein Muth! — Da stund ein Stuhl tedig und prächtig; St. Anno war des hoch erfreut.
Der Stuhl stand ihm zu Ghren da; mun soch er Gott, der es sah. O wie gern hätt' er da gesessen!
Den ischen Stuhl, wie gern ersast!
der das wollten ihm nicht erlauben die Kürsten, eines Fledens wegen vor seiner Brust.

Auf fanb ber Berren einer, bief Arnold, ju Borme mar er vormalen Bijchof; St. Anno'n nahm er bei ber Sanb, fle gingen ba befonbere. Er fprach: troft' bid Gottes Tren! Diefer Rlede wirb bir meggetban, Bereit ift bir ber em'ge Stubl. und bas in furgen Stunben; Dann bift bu biefen Berren willtommen, Best magft bu unter ibnen nicht bleiben. Bie lauter ber foll feun, ben fie wollen leiben, bat Chriftus bir in biefem Beficht gezeiget. D mas martet auf bich für Ebr' und Gnabe! Bart ging es ibm au Bergen. baß er wieber febren follte gur Erbe. Bar's nicht mit ibm jur Stunde fo bewandt, um alle Belt batt' er nicht geraumet bas Barabiefestanb. Solch' ift die himmlische Wonne, an die wir denten sollen Alt und Junge.

Bon dem Schlase der Herr da aufftund, wohl wußt' er was er sollte thun.
Er gab den Kölnern wieder seine Hulb; wie groß auch, daß er sie baste, war ihre Schuld.

Bon diesen Fieden ist er mun gereinigt, und er nahet sich Gotles Lohne. Roch wird er kasteit wie hiob, von haupt zu Füßen, wird bert betümte:

fo ichieb bie thenre Geele bon biefem fiechen Leibe. bon menschlichem Jammer ins em'ge Barabies. Das Rleifch empfing bie Erbe, ber Beift fubr auf gur Bobe. Mis er gu Gottes Antlit fam au emigen Gnaben. that noch fein ebler Duth, wie ber Abler feinen Jungen thut, wenn er fie lebren will ausfliegen. Er ichwebet liber ibnen in boller Bier; Er fdwingt fich auf gur Bobe, bas febn bie Jungen gerne. Co wollt' er uns auch führen. wobin wir ibm follten folgen; Er zeiget une bienieben welch Leben fen im himmel. Am Grabe, ba fie wollten tobt ibn baben, ba wirft' er icone Beiden; bie Siechen und Gefrummten, bie murben ba gefunb.

Mit ausstührlicher Pracht wird Ein Bunber, bas St. Anno an einem Blinben bewirtt, berergabtt, bieß an die größeften, prächtigften Bunber Mojes geschlessen, und mit einem sehr treffenben eblen Lobe ber gettlichen Gitt genbigt.

Bas sagen Sie zu biefem Gebichte? In seiner Cemposition, zu seiner Witche, zu seinem Umfange, zu Ausammenkeitung seiner Beiter, zu seiner moralischen Schönfeit, endlich zur Blume seines Bortrages? Hätte seber Heiße einen solchen Voeredure, jedes Kloster einen solchen Dichter gezogen — wie reich wären wir! wie gern wollten wir biese Kloster einen solchen Dichter gezogen — wie reich wären wir! wie gern wollten wir biese Kloster im Sodmers Dpit, und sinden das Gauze (wie schwer so and würke) in Sins zu sassen, es ist wie eine ungeheure gebtische Kirche im schönfen Sind diesen Beschmade. Nam St. Anno's Lesen und die Beschwich wie bei Geschichte seiner Beit missen Sie dazu sein; unglandlich ist sie Geschichte Beiner Beit missen die bazu seien; unglandlich ist. wie der Dichter von allem die würdigste Seite zeigt, und gleichfam die schönfe Blume gehflicht hat. <sup>1</sup> Rächsens eröffnet sich und ein neues Keld der Zeiten.

### Dritter Brief.

Sie werben bemerkt haben baß im Lobgefauge auf ben St. Anno schon eine bieglamere Sprache herrichte als bei Otfried oder bem Siegsfänger gegen die Normannen zu finden seyn tonnte. Wie woenn ich Sie auf einmal in ben Garten ber seinsten Bucht und Sitte, ber Ehre und Liebe einstigter, wo jede Blunte in ber artigsten Sprache genannt und gepriesen wird?

<sup>1</sup> Gen fefe ich im Bragur, Th. 2. C. 400, boß eine lieberfehung biefes liebes mit bistorischen Unmerfungen von Geren Brofesse Segewisch in Eggers beutschen Wagazin (1791. Waf) zu finden. Der eben genannte würdige Mann bat uns vom Erzbisches Anne bereits einige Nachrichten iberfeht, in seinen Sparakrezigen bet Deutschen.

3ch griffe mit Gesang die sisse, die die die die die die die die vermeiben nicht will, noch mag.
Da ich sie von Mande sisse sonit griffen, ach seider, die sie sisse manches Tag! — Wer nun dieß Lied singe von ihr, der ich sogar unsansissisch entbehre; Es sev Weib der Mann, der bade sie geartiset von mir.

Sie sehen, ich rebe von den Dichtern des schwähischen Zeitatters, und zülrne auf mich seich bag ich and diese erste Streche eines Gesanges Kaiser Heinrichs des Siebenten der Lieblichteit ihres Dialette entrandt hade. Sie soll auch die einzige sehn, deun man muß diese Voelken nothwendig in ihrer Mundhaat seich sehen dere Bocal den man and unser unter raubern Sprache einschaltet, jedes santte Vinderwerd das man ausläst, weil es uus mageläusig ist, jede Regel der Grammatit und Construction die man derändert, isthet eine Grazie des Dichters. Bodwer hatte Recht daß er diese Sprache so hoch pries, und Umbildungen dieser Verbiet nicht versichten sieh berührte, fie sind äußert schwer, ja sast unmöglich, es seh denn daß man sie bloß des Berkländnisses wegen in Profe gebe. Sie kennen das schöne Lieb König Konrads (Vaters des unglücklichen Verprodich).

3ch freue mich mancher Blumen roth, bie uns ber Maie bringen will u. f.

FEETER

Sie tennen ben ungemein iconen Rlagegesang bes Bergogs Beinrich bon Brestan, ben uns GBy in feiner Manier verklirzt gegeben:

Ich flage bir, Mai; ich flage bir, Sommerwonne, Sie tennen ohne Zweifel noch manche bie Gleim und andere in sehr glüdlichen Nachbildungen gegeben; das Unmögliche ift aber ummöglich. Lesen Sie die Gebichte selbst, und gewöhnen Sie sich gloch bie Mundart biese Zeitalters, oder vielmehr lassen Eie sich solch

bon einem garten Dunbe, ber fich in ben Reften bes Dialetts jugenblich gebilbet bat, vorlefen, und Gie merben ilber bie fliefenbe Anmuth und Gufigleit ber alten beutschen Sprache erstaunen. Roch mehr werben' Gie erftaunen wenn Gie biefen gangen Lorbeer- und Deprtenwald allmählich mit Duge burchwandeln. Raifer, Ronige und Fürften, Fürften aus allen Gegenben Deutschlanbe: in Bohmen, Schlefien, Branbenburg, Deifen, Thilringen, Brabant, am Rhein u. f.; Eble aus ben berühmteften Geschlechtern aller Probingen Deutschlanbe und ber Schweig; außer ihnen Burger und eine Menge Berfonen, bie auf einen Lieberftreit als auf ein Abenteuer ausgingen, tommen barin vor. Die Bewachfe ihrer Boeffe find gwar febr verfchieben, balb anfebnliche Stämme, fcone, fruchtbare Baume, balb fleine niebliche Geftrauche, bie und ba auch ein verworrenes Gebilich nicht ohne Unfraut; im Bangen aber ift und bleibt bief bichterifche Beitalter ein Bhanomenon in ber beutschen Geschichte. Wer ift ber es uns erflare, wie man bie Entftebung eines Somer, Offian, ber Cfalben ertlart bat? Bobmer hoffte mit feiner Ausgabe ber Daneffifden Camminug folder Dichter einen Commentar barliber aus ben Umftanben ber Geschichte zu veranlaffen; biefer Commentar aber ift noch nicht erschienen. Und boch würde ein foldes Unternehmen nicht nur bas Lesen ber Dichter selbst leicht und angenehm maden, fonbern auch ben lehrreichften Aufschluß über eine ber mertwilrbigften Berioben Deutschlanbs, ja bes menfchlichen Berftanbes felbft geben.

Demn, mein Freund, warum haben biese merkwilrbigen und großentheils angenehmen Gebichte in unserm Baterlande bisher so wenig Birtung hervorgebracht, ja selbst so wenig Aufmerkjankeit erreget? Barum liegt Bodmers Ausgade in unsem Auchstäten tobt ba? Laffen Sie uns, so manche Ursache wir bazu hätten, nicht bloß bas Raglieb über die

<sup>&#</sup>x27; Sammlung von Minnefingern aus bem ichwabifchen Zeitalter, Burich 1758. Borr. bes zweiten Theile.

Unachtfamfeit ber Deutschen gegen alles was vaterlanbifch ift auftimmen, etwas bagu mochte immer boch auch in ber Art liegen wie bie Cache bebanbelt marb. Der berbienftreiche Bobmer gab zuerft Broben biefer Boefie mit einer fleinen Grammatit, einem Gloffarium und einigen Rachrichten, foweit er fie bamals hatte und haben tonnte; 1 er war babei auf einem guten Bege. Bei ber gangen Maneffischen Sammlung warb ibm bas Wert gu fcmer; er gab fie ohne Gloffarium, obne erläuternbe Anmerfungen, fogar obne Unterscheibung ber Lieber beraus, blog und genan wie er fie in ber Banbichrift fanb. 2 Das war nun freilich ju einem leichten, angenehmen und niltlichen Bebrauch biefer Gebichte bem Lefer zu viel zugemuthet, von ihm zu viel erwartet. Die georungene Menge ber Berfe von hundertundvierzig Dichtern übertanbte: und es mogen wenige in Deutschland febn bie bas intereffante Buch bis ju Gube gelefen, geschweige ftubirt und fich' nutbar gemacht baben. Diefen febredt bie Ginformigfeit, ober, wie er meint, bie Trivialität bes Inhalts, in bem fo viel von Minne und Beibern, von Mai und Commer, von Bucht und Ebre gefbrochen wirb, ab: fener tomint mit ber Gprache nicht fort: Gin unverffanbliches Wort binbert ibn am Genuff ber gangen Stropbe; ein britter, ber alles gern an Stelle nub Ort betrachtet, weiß nicht mobin er biefen ober jenen ermabnten Umftanb bringen foll? wer biefer Bengel nub Ronrab, jener Rubolob ober Beinrich fep? er glaubt alfo, ba er biefe Befange mit ber Beschichte nicht verbunden fieht, Stimmen außer aller Beit, etwa bas Erbmanuchen au boren, bem Bobmer in einem feiner fritifden Briefe einige Strophen biefer Lieber in ben Mund leget, 3 Und fo bleibt ber mit Mibe entbedte Schat wie begraben.

<sup>1</sup> Proben ber alten ichmabischen Boefie bes breigehnten Sabrhunberts, Jurich 1748.

<sup>2</sup> Cammlung von Minnefingern, 4. Burich 1758.

<sup>3</sup> Reue fritische Briefe, Burich 1749. G. 474.

3ch wilfte eine fügliche Austunft. 3n ber Jengischen Univerfitatebibliothet liegt ein nicht unbefannter, ichatbarer Cober, von bem Biebeburg bor faft vierzig Jahren Rachricht gegeben 1 und gu beffen Ausgabe man neulich Soffunng gemacht bat. 3ch fenne ibn ziemlich genau, und habe mir einen Theil ber Bebichte felbft abgeichrieben; er entbalt nicht nur einige vollig nene Dichter, bie in ber Maneffifchen Cammlung nicht finb, fonbern auch bon benen in biefer Sammlung vorhandnen neue Stilde, und entlich bie ichon berausgegebnen (ber Daneffische Cober ift viel reicher) in einem anbern, bem Thilringifchen Dialett. In alle biefem fann er febr lebrreich werben. Was beransgegeben ift, barf nicht wieberholt werben; eine Bergleichung biefer Stilde aber mochte Materialien gu einer Abhanblung über bie allmäblide Bilbung ber beridieb. nen Dialette Deutschlands geben, bie manches aufbellte. Eigentliche Minnelieber find in ibm wenige; bie meiften find moralifc, lobent ober ftrafent, fatirifc, geiftlich. Dieg führt von felbft auf bie Befdichte ber Begebenheiten, Meinungen und Gitten ber Beit. Biele Lieber haben Melobien, woran es bem Maneffifchen Cober feblte; jum Berftanbnif ber Gylbenmage und bes Berebanes, überhaupt auch jur Geschichte ber Declamation und bes Tous ber Zeiten, find biefe ein ichatbares Billfemittel, gleichfam ein Aufschluß zur Form ber Gebichte. Denn wenn wir unparteiisch reben wollen, fo buntt une boch oft, wo bas Bebicht nicht eigentlides, munteres Lieb ift, bie Minnefinger - Beife langweilig, bie Stropbe giebet fich in langen und furgen Beilen filr uns tonlos und matt babin, wie fie in fraterer Beit bei ben Deifterfangern fich faft unausftehlich ichleppte. Gin Aufschluf ben uns bierilber ein Tonfünftler gabe mare niemanben unwillfommen; nub nicht unwilltommner bie Untersuchung wie biefe ichleichenben Splbenmaße in

<sup>1</sup> Biebeburg 6 Nachricht von eingen alten beutichen poetischen Manuscripten in ter Jenaischen afabemischen Bibliothet, Jena 1754.

Ohne Zweisel wünfchen Sie mit mir baß ein so rühmtliches Wert batb erscheine. Es salle aber ja einem verftändigen Manne in die Sande, der und die Schönheit der alten bentschen Musse mich vordeckamire. Sie ist bescheiden mud gischig, sie will nicht gelobt, aber verstanden, geschält und gesiebt fepn.

Dabei wollen wir uns alle hoffnung vergeben laffen bag unfere jehigen beutichen Fürsten, Kaifer, Könige, Bergoge, Gwasen und herren, wie ihre Borganger und Urahnen, Gebichte machen sollen und verben; die Zeit ist vorüber. Gung, wenn sie aus biesem Wert die Sinnesart und ben Ruhm ihrer Borganger und Urahnen kennen ternen, und bagu könnte für viele ber ebessen Gechsechter- im obengewilnschten Commentar mancher Rath geschaftt werben.

Mein heutiger Brief siesert Ihnen feine Poesie; benn was billse es aus einem so reiden Garten ein paar welle, ausgeruhste Billimden vorzugeigen? In einer schönen Sommerunisse millsen Sie ben reichen Garten seich fennen ternen.

<sup>1</sup> Berlin, 1783. 4.

Ueber bie langen epischen Gebichte biefes Beitalters werbe ich Ibnen gar nichts ichreiben. Die wenigsten babe ich gelefen; es bat mir zu ihnen Luft und Duge gefehlet. Dem Inhalte nach mochte ich fie gern, auch wo ihr Stoff aus fremben Sprachen entlehnt ift, in ihrem beutschen Gewande tennen lernen; und ich wünschte (beun mein Brief ift einmal auf bem Wege bes Bunfchens) bag uns ein benticher Treffan, angenehm und intereffant wie ber frangofische, eine Bibliothet biefer epifden Romane gabe. Er fonnte auf feinen glangenben frangofifchen Borganger verweifen, und nur bemerten, welche neue Bestalt ber frembe romantische Stoff in beutschen Röpfen angenommen babe. Dieß mochte eine nicht gablreiche, aber febr unterrichtenbe Bibliothet ber beutiden epifchen Romane werben; worüber feit einigen Jahren bie und ba in Schriften und Journalen manches Bute bereits versucht ift. 1 Leben Gie mobl, und erwarten baß ich Ihnen nächstens eine beutsche Epopoe nennen und fie (proh Dii!) bem homer unmittelbar gur Geite feten werbe.

#### Bierter Brief.

Die bentiche Epopee, bie ich Ihnen gu neumen hatte, ift nichts anbere als ber Uluffes aller Uluffe, Reinele ber Fuch eine ber erften Compositionen, bie ich in irgent einer neueren Sprache fennte.

Ueber eine Sache bie uns lieb ift mag man gern reben; er- lauben Sie also baß ich bier etwas weit aushole.

Leffing hat gezeigt baß bie Bestanbheit ber Thiercharaftere Thiere vorziiglich zu handelnben Personen ber Fabel empfehle. 2

<sup>1</sup> Journal von unt fur Deutschlant, im teutschen Dufeum u. f. Auch bie beutsche Bibliothet ber Romanc (Riga bei Hartsnoch) hat für biefe Werke ein eigenes Sach.

<sup>2</sup> Abhanblungen binter feinen gabeln.

Er bat auch einen Borichlag ju fortgefetten Mefopischen Kabeln gethan, und babon Broben gegeben; er wufite aber felbft baf bergleichen fortgefette, ja ju einer größeren Composition aufammengeorbnete Kabeln langft ba und bei mehreren Bolfern beliebt maren. Gie fennen bie indiichen Kabeln Bibbai, bie Billine bor einigen Sabren aus ber Urivrache befannt gemacht bat. 1 Diefe maren borber im Berfifden, Arabiiden, Griedischen und seitbem unter verschiebenen Ramen in mehreren europäischen Sprachen befannt und allenthalben mit Recht gepriesen; gegen unfern Reinete Fuche find fie inbeffen nichts als ein zusammengereiheter Rosentrang, ober vielmehr eine Einschachtelung von Kabeln, ba eine in ber anbern ftedt, fo baß man gulett nicht weiß wer ergablet? Die Morgentanber gingen auf biefes Runfiftiid eigentlich aus, und ich mag fie in ihrem Gefchmad nicht tabeln; barf aber auch nicht bergen, wie lieber mir Reinete ber Ruche fen. Bier ift alles fortgebenbe erifche Geschichte; nirgenb ftebt bie Kabel ftille; nirgend wird fie unterbrochen; bie Thiercharaltere banbeln in ibrer Bestimmtheit mit ber augenehmften Abwechfelung fort, und Reinete, ber in einem großen Theil bes Bebichts, wie Adill, in feinem Schlof Malebartus rubig fitet, ift und bleibt boch bas Sauptrab bas alles in Bewegung bringt, in Bewegung erbalt, und mit feinem unübertrefflichen Fuchecharafter bem Gangen ein immer machseubes Intereffe mittheilet. Man liefet eine Kabel ber Belt, aller Bernfearten, Stänbe, Leibenichaften und Charaftere. Eine Renntniß ber Menfden, ber Bofe, ber Beichlechter, bes Laufs ber Begebenbeiten ift in ibm bemertbar, bag man beständig bor bem toftlichen Spiegel ju fteben glaubt von welchem ber Fuche fo angenehm lüget; und bie Scenen ber größeften Gefahr werben natfirlich auch bie lehrreichften, bie intereffanteften Scenen. Alles ift mit Runft angelegt, ohne im minbeften fcwerfällig zu werben; bie Leichtigkeit bes Andedaraftere balf nicht nur bem Reinele, fonbern auch bem

<sup>1</sup> The Hitopades of Vishnu Sarma, Bath. 1787.

Dichter aus: fie balf ibm zu finnreichen Wendungen, in einer Leichtigfeit und Unmuth bie ibn bis zur letten Zeile begleitet. 3ch geftebe baß bieß alles ber angenommenen Theorie ziemlich entgegen feb, und bak, wenn man mir von einer Thierfabel, bie burch lange vier Bücher fortgeführt wirb, erzählt batte, man mich unglaubig murbe gefunden baben. In ber Ausführung, je langer ber Ruche ichwätt und betrilgt, je gelehrter und fünftlicher er luget, besto angenehmer wird er. Durch unmerfliche Grabationen murben wir auf alles gubereitet; und bie Geschichte bom Schatz und von ben Rleinobien, bie Ibren beiben Dajeftaten bestimmt waren, ift vielleicht bas Ergötslichfte bas in biefer Gattung je geschrieben werben fonnte. Disputire man bon bernunftmäfiger Erbobung ber Thiercharaftere, wie weit fie bem Kabuliften erlaubt ober verjagt few: bas Genie fpottet biefer unbestimmten Berbote. Es weiß burch innere Regel, wie boch es ben Charafter eines Thieres ober Menschen bie und nicht bort, bort und nicht bie erhöben fonne, erhöben muffe und burfe, Diefe innere Regel ift ibm Gefets, und bie Birtung auf une fein ficherer Burge. Die aumutbige Rube endlich, bie in biefem gangen Bebicht berrichet, bie Unmoralität, ja fogar bie Schabenfreude bes Ruchies, bie leiber jum luftigen Gange ber Belt mitgeboret, fie machen bas Buch jur lebrreichften Gintleibung eben baburch baf fie es über eine enge, einzelne Enbmoral erbeben; benn eine Epopde ober Eragobie, bie fich gulett in einen einzelnen Sat aufammengoge, ware zuverläffig arm und elenb.

Dant also bem helbenbichter bes Fuchses, wer er auch sey; Dant allen bie sich mit biefem Buche bemilbt haben. Auch Gottescheb wollen wir unter biesen nicht vergessen, so bie er bei seiner Uebersetzung gesehlt haben möge. 4 Geine Ausgabe hat bies Gebicht wenigstens befannt gemacht; die babei gebrauchten Everding ichen

<sup>4</sup> Seinrich von Altmar Reinete ber Buche, überfett von Gotticheb, Leipzig 1752. in 4.

Knifer, Baumanns moralischen Commentar mit benen in ihm oft vorfommenden Stellen alter beutscher Gnomologen hat man auch deneben; und hitten beigesigt ift die niederbeutsche Urtschrifte selbst. Allerdings in biese den sonderbarer Sifigigeit und Amunth; fast ohne getoshniche Flickreime sließen die Berfe, wie ein saniter Strom; das Luflige, Naive, Possierliche wird in ihm siebensach natürlich und lussig.

Aber, werben Gie fagen, ift biefes Bebicht benn ein beutiches Brobuct? ift's nicht eine leberfetung aus bem Altfrangofifchen, wie fein Berfaffer felbft faget? Allerbings. Darauf laffe ich mich aber nicht ein; gnug, wir find im Befit, und tennen bieber tein frangofifches Driginal, aus bem es überfett mare. Welche Nation fich bes Berte anmaget, beweife ihre Anmagung, nicht burch Titel bes ober jenes Romans, fonbern burch Befanntmachung bes Originals felbit. 4 Kanbe fich auch ein folder Roman (und ich wlinschte baft man fich um bie in biefer Streitfache genannten Gebichte Dibe gabe), fo bleibt meines Erachtens bem Alfmar, ober mer ber Berfaffer unfres Gebichte fen, immer noch fein ganges Berbienft; er bat, ba er ilberfette, wirklich gebichtet. Da ift auch feine Llide, fein 3mong einer nachabmung ober eines Erborgten fichtbar: Die Scene bes Bebidte liegt um ben Berfaffer wie feine Belt ba; jebe Thierfeele, ja ber lebenbige Lauf ber Beit bat ibn befeelet. In einem Sabrbunbert, ba Comines feine Geschichte fdrieb, tonnte ein andrer mobl auch Reinete ben Ruche ichreiben; fie lebten auf einem Gipfel bes Glanges ber Bofe, fowie auch politischer Rante und Unterhandlung. Damals waren biefe Dinge viel mehr in finn-



<sup>3.</sup> Den von Suhl aus ber Lübed'ichen Bibliothet berausgegebenen bollantischen Reinete tenne ich noch nicht. Rach benen von Gotliche geschenn Broben sichten icheinet er bem franhölischen Driginal nöher zu femmen; bas mabre epifche Aunfgebich bleibet inteffen vor ber hand bennoch bas beutsche, bis bas Draland follbe erfechente.

lichem Anblid als sie es seht sind; die Politit hat sich seidem immer mehr in die Cadinette vertrochen, die Hartare-Bestandheit einzelner Währde ist geschwächt, ja hie nub da ausgeschicht worden. Zu univer Zeit fam faum jemand mehr einen Reinete Juchs univer Zeit fam faum jemand mehr einen Reinete Juchs univer Beit fam faum jemand mehr einen Reinete Juchs unt der aufhanlichen Wahrelt speich die in biesem Gebichte durchfin herrschet und lebet. Ein verdienter Jurist hat eine gesehrte und angenehme Abhandlung vom Nutzen dieses Gedichts in Ertsärung der denntschen Reichsandlung und ertschen kannt der Verlagen gemeint gen Gerichtsweiens geschen geschieden 1, die gelesen zu werden verbeint; eine politische Abhandlung liber Reinete aus dem Geist seiner und aller Zeiten macht jeder sich seicht selbst in Gedanten.

Damit aber bin ich nicht auf ber Seite berer bie bem gangen Bebicht ein einzelnes biftorifches Factum, von bem es nur Gintleibung fen, unterlegen wollen. Eccarb brachte eine folche Sppothese auf 2, und neulich bat man fie jogar babin erneuern wollen, als ob ber gange Reinete nichts als ein franfischer Chelmann, ein Berr von Ruche ober Bog gewesen. 3 Babrlich, bas mare ber Rebe werth! Dein mein feiner Reinete treibt feine Birthichaft im Namen aller Riichie auf Gottes Erbe; in ibrer aller Ramen bintergeht er, beichtet, verantwortet fich und tommt von ber Leiter bes Galgens ju boben Ehren empor. Sein Schlof Malepartus bat taufend und abermal taufend Ramen : fo wie Dajeffaten. Beichtvater. Gebeimichreiber, Kangler und Rathe (eben ber von Leffing bemiefenen Charafter. Bestaubheit wegen) ihre emigen Urbilber haben. Gine biftorifde Sphotbefe folder Art gerftort ben 3med nub bie Abficht ber gangen boetischen Schöpfung, und ift eben fo umgaturlich als unpoetifc. Wenn alle Berren von Ruche und Boft ausfterben, flirbt

<sup>1</sup> Drepers Mebenflunten, Bugom 1762.

<sup>2</sup> Borrebe ju Beibnis collecta, etymolog.

<sup>8</sup> Dichbuntt, im Journal von und fur Deutschland habe bie Spoothefe gelefen.

bas Geichlecht ber Reinete jum Besten ber Welt nie aus, und so lange es Twoen, Dachse, Wille, Baren, Kater, Böde, hafen und Schlangen gibt, wird's ben Filchsen wohl geben, filr bie Pos und Welt gemacht zu seun scheinen.

Weil ich mit meinem Neinele ber Zeit nach etwas vorgeschritten bin, so wollen wir nächtens einige Schritte gurlichgebn. Im Wege sind wir bennoch geblieben.

# Fünfter Brief.

Bon jeber bat bie beutsche Boefie bie Moral geliebet. Gewiß nicht nur weil fie feit ber driftlichen Zeitrechnung von ben Rloftern ausging, und meiftens religiofen Inhalts war; fonbern wohl auch, bes biebern Charafters und ber Rechtlichfeit ber Nation wegen. Gin bober Aufschwung, eine gugellofe Licenz lag weber in ber Gemuthe art, noch in ben Bewohnheiten, Gitten und Befeben ber Deutschen; felbit bas Klima begunftigte folde nicht, ober es forberte fie wenigftens nicht auf. Wenn man alfo ben warmern Rationen eine tiefere Empfindung augeben, mithin auch manche rafchere Ausschweifung gu aut balten muß, fo baben wir une bagegen ben Weg ber golbnen Mittelmäfigfeit gefichert, und bagu, wie alles, fo auch unfre Bersart eingerichtet. Für Fabel und Gpriiche, bie beiben leichteften Einfleibungen ber poetifchen Moral, ift bie fleine Bersart in achtfolbigen Jamben, bie ben mittleren Jahrhunderten bie gewöhnliche war, gleichfam geschaffen. Beibe haben fich ihr auch febr gliidlich, oft mit beneibenemerther Rurge, und wenn ich fo fagen barf, mit einer Rechtich af fen beit eingebrägt bag ber ziemlich eintonige Bers gleichfam ein Echo ber eintonig ftarten lleberzengung zu fepn iceinet. Goon in ben Dichtern ber fcmabifden Zeiten bemerft man baft, foviel Runft man auch auf bie Bilbung einer abwechselnben Stropbe verwandte, bie moralifden Spruche bie einformigften und

burch bas Wiebertommen ihrer Comere gleichsam bie pragnantften werben; bie Anmahnungen bes Roniges Tprol an feinen Cobn, bes Binobed und ber Binobedin an ihre Kinder (ob fie gleich noch lprifder Art find) nabern fich icon biefem moralifden Rhuthmus. 1 Bortreffliche Stilde, ein Rern ber altbentichen Treue und Gittenergiehung! Im Maneffischen sowohl als Jenaischen Cober tommen manche Fabeln ober fleine allegorifde Befprache, 3. B. gwifden ber Tren und Untren, ber Wahrheit und Unwahrheit vor; leichte Ginfleibungen, bei benen es wenig auf Runft, besto mehr aber auf gute Meinung und Lebre antam. Der alte Gnomolog, ber unter bem Ramen Freibant befannt ift, brachte bie furge Gentengen-Bereart noch mehr in Gebrauch. Er scheint viel gelegen und auswendig gelernt worden ju febu; und mabriceinlich wird man bei Busammenbaltung ber Sanbidriften an mehreren Orten ibn bort und bier veranbert, vermehrt, verbeffert finben, nachbem man aus bem Schat feiner Erfahrung ober Belefenbeit neue Spriiche und Lebren bingufflate. Da jett verschiebene Gelebrte ibre Aufmerkamfeit auf biefen alten Sittenlebrer au richten icheinen 2, fo werben wir barüber balb nabere Ausfunft haben. Und fobann follte bem Freibant ber Renner gugegeben werben, ein ichatbarer Moralift, nicht nur bes Inhalts, fonbern auch feiner Diction wegen, ob ich biefe freilich bisber nur aus feiner gebrudten Ausgabe fenne. Leffing & Gebante, ibn aus Sanbidriften berausungeben, unterblieb wie leiber mehrere feiner guten Bebanten; aber follte nicht Efchenburg, ber fich um Leffings Rachlaß fo febr verbient gemacht bat und gang ber Danu ju biefem Wert ift, ben Gebanten feines Freundes aufnehmen, und une ben alten Sugo bon Trimberg (etwa auch nur wie Leffing und Ramler ben Logan gaben) aus

<sup>1</sup> Schifter T. II. Bobmere Sammlung ber Minnefinger, Ib. 2. Bragur , Eb. 1. 2.

<sup>2</sup> Rach verschiebenen Rotigen m 2. Eh. bes Bragur. Serbers Berte, XXV. Lit, u. Runft, XIII. 24

Sanbidriften wieberherftellen? 1 Gollte unfre Nation ber Rinbheit fo gang entwachfen fenn baf fie bie alte Moral und Fabelunterweifung ibrer Bater, mit ber gludlichften Bracifion bieberbergig ausgebriidt, nicht wenigstens von ben Motten befreit wünschte? "Radbem alle Menichen." fagt Flaccus Allvricus, "gern bon ibren Eltern und Borfabren viel miffen wollen, auch alles, fo bei ibnen gewöhnlich und gebräuchlich, bochbalten; weil auch alle Menichen gern etwas, beibes bon ben uralten und von fremben Sprachen wiffen, fo muß einer je gar ein Stod und fo gu reben fein rechter Deutscher febn, ber nicht auch gern etwas miffen wollte von ber alten Sprache feiner Borfabren und Ettern," Dich buntt, ich febe eine Beit naben, ba wir une mehr ale bieber ju biefem Studium thun, und unfre Kürften felbft fich bemuben werben ihr Bolt von ber Rachahmung frember Sitten und Sprachen au ibrer eignen, und an ben Sitten ibrer Borfabren gurudgulenten. Dann tommt es nur auf fabige Ropfe und ruftige Rrafte an ber Ration biefen Weg angenehm gu machen, und fie mit ebler Gewalt barauf fest zu balten. Der fraugoffice Barnaft ift gerftoret, ber italienische ift lange babin, ber brittifche tragt magige Fruchte; laffet uns unfre eignen Aecker, bie Welber unfrer Bater und Urvater banen; bier blubet uns Blud! -

Doch wo gerathe ich bin? Do Sie mir indest gewift gern nachgesolgt sehn werben; ich tomme wieder gu meiner Spruch und Kabelpoesie ber Deutschen.

Boners Fabeln sind bekannt; es haben sich ihrer nach und nach, guletet auf einmal, so viel tilchige und wilrbige Sande angenemmen, Scherz, Bobmer, Leffing, Oberlin, baß jedem bergestene Dichter der Deutschen ein ähnsiches Schicksal und vom letzigenannten Gelehrten eine Ansgabe berjelben zu wülnschen wäre, wie

<sup>1 3</sup>m Brag ur ift bereits ber Anfang mit einigen Fabeln aus ber gebrudten Ausgabe gemacht; bie Sentengen bunten mich bas Borzüglichere in biefem Auter.

Leffing sie vorschiug. \* Da wintt uns aber noch ein andere, meinem Urtheile nach viel schäthearer Fabelbichter als Boner, es sie Burtar b Albis. \* Jachariä dichtete in seiner Manier, und Schenburg nahm Gelegenheit sein Andenten wenigstens in einigen Proben zu erneuern; meinem Bunche nach sollte, mit wenigen Ansnahmen, ver gange Burtard Badisis nen gedeundt werben. Seine Erzählung ist so natürlich und leicht; er hat eine so schwe Anshammen der in sanges Killhorn von Lebren, Bennerlungen, Sprichbwöttern, Erfahrungen aus, daß er schon als Gommoso, wor vielem andern was in univer Zeit gedruckt wied, den Druct verdiente. Manche seine Seite won ihm möchte ich sieber geschrieben haben als arosse Gillschund wird, die seine geschieben haben als arosse Gelichten und Lednach in sieder geschrieben haben als arosse Gelichten und Lednach und bedrach und erde Gelichten und Lednach und bestehn der der

Wie ware es, weun ich mich sogleich von Burkard Walbis unterbrechen und ihn biesen meinen trochten Brief endigen ließe? Dier ift sein Buch; und bamit ich seine Borsiebe zeige, möge die erfte Fabet fatt aller bienen.

Der Bahn finbet eine Berle, und er erfreuet fich ihrer:

Er herach: was thust du, ebles Kleinob, in biesem unstätigen Koth?
Wenn bich ein reicher Kaufmann hätt', wiel großer Ehr'er bir anthät, wiel großer Ehr'er bir anthät, wiel großer Ehr'er bir anthät, wiel großer Ehr'en bich halb er bich fassen ließ in Golb. Du magst aber nicht unken mir; so kann ich auch nicht besten bir, und bir erzeigen ziemenb Ehr; ein Hand woll Gerst mir sieber wär, damit ich möch! der nicht sieber wär, damit ich möch! der nicht sieber mit, den ber sich nicht sätzt mit Berten sillen, der sie nicht sätzt mit Berten sillen.

<sup>6</sup> S. Efcenburg über Boners Fabeln, im Bragur. Ib. 2. S. 387; 2 Cfopus, gang neu gemacht, burd Burfarb Balbis, Frantf. 1584.

Die Unverftand'gen merten beim Dabn: Runft, Beisbeit zeigt bie Berle an. Gin Narr achtet nicht großer Runft; auch ift bie Straf' an ibm umfunft. Das Bof' ben Guten ift nicht gut; Das aut ben Bofen Schaben thut. Das Beilthum (Beiligthum) ift nicht fur bie bunb'; Berlen find Gauen ungefunb. Der Muscat wirb bie Rub nicht frob; 3br fcmedt viel bag grob Saberftrob. Ein Alter fich jum Alten finb'; Auch mit einander fvielen bie Rind (Rinber). Gin Beib gebt ju ben anbern Frauen; Ein Rraufer will ben anbern beschauen. Darum fich's in ber Belt fett balt: Bu Gleichem Gleich fich gern gefellt.

Beich ein Reichthum an leichten auseinanber fließenben Spruchen und Lehren!

## Cechster Brief.

Warum ich von den Meistersängern noch nicht gesprochen? Weil sie mir oft bergliche Langeweise gemacht haben. Sie sangen bicht hinter den schwäbischen Dichtern an, und es ist nicht zu läugen ben die in Theil dieser schwarzeit ausbalte; je mehr aber dieß Junstwesen mit der Zeit zunahm, desto unbarmherziger sangen die Meister. Da ihre ganze Kunst auf Weise, d. i. auf Weldedie gestellet war, und tonsosse Annbeerter hierin wohl nicht viel gutes ersinden konnten, so wurden in turzem die Morgenrössen und Kbendrösspecies so gebehnt, so sanzweisse, das ich mir bei den meissen nur den Tuchmacher, Schneider, nud Schusser dens feinen kaden ber seinen Kaden sang und kurz ziehet. Da ist auch lein seeleste bender Ton, teine Gegenwart der Dinge, tein plöhlicher begeisternder Augenblid (denn wie somnte der in ihre Zünste gelangen? merklich; Christi Geburt und Auserstehung, der heisige Geist und geistlose Schwänte werden zu einem langen Seil gesponnen, und nach Handwertsgebrauch verdrehet. Biese ihrer Melodien sind zum Einschlasen; die schönfte Sage, das niedlichse Märchen wird ein Jandwertslied, so tröbelhaft daß es weder Gesellen noch Kinder sugen mögen.

Und sie haben viel Schaben gethau, diese laugweisigen Meistergesunge. Alle Gesaugblicher wurden damit augesteckt, die Kilchwörter, Kilcsuben, jedes Jah der Meister ging unwermerkt insonerheit in die geistliche Poesse sieden. Ich veisse vohl dass nan von dieser Seite die Sache nicht hat betrachten mögen; meine Behandung ist aber wahr, und läst sich aus der Geschichte erweisen. Die älteste Poesie der Deutschen war kurz, die Lieder der Kirchemakter kurz und bilndig; das Tröbeln kam von den Haudwertschlichen ber, und wie kommt's auch anderer? Ein Mann ohne geoße, geschweige außerordenliche Empfindungen soll neue Weisen und lehren! Aur unter den Deutschen, zumal in den Reichsstäden und lehren! Aur unter den Deutschen und vor da ans sich so weiter gern langweitig und züussten bem der deutsche Art nach wird alles gern langweitig und züussig und zustalen.

Erlauben Sie asso baß ich vom großen Uebel mir bas tleinste wähle, mithin auf bie geistlichen und weltsichen Schwänke ber mehreften Deistersager Berzicht thue und mich an ihre Griffe und Sprifiche batte.

Sie wissen, die Meister sagen einander vor der Labe ben Gruß; ber Geselle hat seinen Spruch. Solche Gruße und Sprilche hat auch die Meisterfängerzunft fleißig gehaubhabet. 1

1 Gine Cammiung berfelben mar tiefem Briefe beigelegt; fie mag intef auf einen anbern Ort marten.

Spriche einer gewissen Gattung nannte man Priamelu, weit juerst pra unt ultit vourde, ehe man zum Aufschusse auch vom de fier febr alt. In den Spriiden Salomons und im Strach ist schon berselben ift aber sehr alt. In den Spriiden Salomons und im Strach ist schon ber Keim zu Priameln da, woher ihre Form auch genommen scheinet. In den verlichen Zusch Aufschlaften der beite Form ausgeseithet, und venn ich se heutschen Allnes wahre verksteisten. Sie ist in ihrer Art gewiß nicht verächtlich; man kann viel schafflunges in einer vortressteisten Kürze, mit Ausson ber Erwartung, darin sagen, welches allerdings die Seele des Spruchs zu seun scheinet. Ich wünsche des der keisen der Verdere aus alten Papieren hervorgegegen würden; i nech mehrere aus alten Papieren hervorgegegen würden; sie enthalten wirtlich, wie Leising sie nannte, altbeutschen Witzen sie enthalten wertlich, wie Leising sie nannte, altbeutschen Witzen Leisen

Auch will ich mit bem was gefagt ift, keinem obteren Meister der Junif seinen Ruhm absprechen; und ha aus Sach bleibt in Deutschand, bielleicht in Europa, ber Meisterfänger Meister. In seiner schönen, besteicht in Europa, ber Meisterfänger Meister. In seiner schönen Provinzialsprache berricht eine so angenehme Naivetät, deutsch littanität, Rube und Züstinigsteit der Gedanten, daß ich seinen Jahr haben Sachs weilnichte. Es war mir untlich, meiner Art einen halb die angefangene Auswahl seiner Verse unit Sprachertäuterungen von einem seiner geschickten Laudsseute und Liebhaber vor einigen Jahren nicht zu Stande saut; ich hoffe, sie wird dagut den und den ihr untlich zu Stande saut; ich soffe, sie wird dagut den nicht auch eine andere Art sorgen. Zeider erzeigen bie Deutschen ihm nicht die Spee, die die Gasche

<sup>1</sup> Leffing & Beitrage jur Gefchichte und Literatur. Beitr. 5. €. 198. Bragur Th. 2. €. 332.

<sup>2</sup> Ausmahl Sand Sachficher Gebichte von Saflein. Rurnberg 1781. 26. 1. 3m Bragur hat er nebft anbern auch aus Sans Sache Beitrage graeben.

ihrem feilheren Chancer beweifen; und boch hatten wir dazu Urfache. In Anderma ber furzweifigen Geschichten die er, Waldis n. a. haben, wäre es fein ibles Bert wenn vir ihrem Ursprunge nachspifteten; woher biefe nämlich genommen sind? welche auständische Schriften zu der nud jener Zeit in Dentschald gegotten baben? Italiener, Eugländer und Franzosen sind in Untersuchungen seicher Art vor ihns voran; und zur Geschichte der Denfart der Nation sind fie mentbebritich.

Noch ift eine Gattung von Spriiden in biefer Zeit mertwürbig, bie Bilberipriide, bie emblematifche Boefie ber Dentichen. Bou jeber liebte unfre rubig funliche Ration bas Aufchauen; und wie fie einft ihre Schilbe bemalte, ihre Bappen und Belme emblematifirte, fo lieft fie fich Bilber und Embleme auch gern interpretiren. Mochten es gemalte Kenftericheiben, Solaichnitte ober Rupferftiche fevu - man legte fie aus, nub erfant gern etwas was man auslegen founte. Dief balf ber bentiden Runft auf; und bie alte Boefie gieng langfam und lehrhaft an ihrer Geite. 3ch wollte, baß wir eine Gefchichte biefer beutiden Bilberfpriiche, mit ibren merfwürdiaften Brobucten batten; obne Zweifel baben mehrere ftille Liebhaber bagu gefammelt, und Deu fele nütliche Journale burften ber befte Berfanunlungeblat bagn werben. Bie Solbein bes Erasuns unfterbliche Moria mit feiner Runft begleitete, fo ruftete Brand fein Narrenfchiff in und gu Solgfchnitten aus. In ben lleberfetungen besfelben, fie mochten profaifch ober poetifch febn, 2 in Raifereberg Brebigten u. f. famen biefe wieber gum Anblid. Bie Aretino feine berühmten Conette zu unglichtigen Beidnungen erfant, fo juchte ber bentiche tenichere Beift fittliche Embleme furg-

t Die fcone Ausgabe tiefes Dichters mit Eprwitts Gloffarium folite ein Borbilt folder Ausgaben werben. 3bren Spencer, Butler u. f. haben bie Englander mit großen Commentarien und Noten.

<sup>2</sup> Ben Safeb Leder, Jodocus Badius u. f.

ober langweilig zu empfehlen; dagegen ihm anch die damals vortreffliche bentiche Kunft zu Gebot fand. Beide haben zu Boebereitung und Ansbreitung der Reformation das ihrige tahere beigetragen, 1 so daß ich auch im Dennt und in Berzierungen dieß Zeitalter fast unsilbertroffen sinde. Man ahmte den alten Mönchsgemälden nach; aber mit viel Verstand und großer Anschaunug der Dinge, daher ich dieß Zeitalter beinache das em blematische neuen möchte.

Unbermerft sind wir also ber Resormation nahe gekommen; mis Sei verzeisen baß ich von den berüsinten Froducten guster Sprache, die eine kaiferliche Majestät betrasen, dem Theurd auf Weiß-Kunig u. f. gar nicht rede. Aus keiner andern Ursache als weil ich sie zu seine bisher nicht Zeit gehabt habe; wie vieles ilberthaupt hätte ich noch zu seinen und wie manches Gelesene könnte ich entbekren! Nächstens erwarten Sie etwas über die Resonnation; doch daß Sie silte de Poosse ja nicht zu wiel davon erwarten!

### Giebenter Brief.

Luther war ein ftarker Geift, ein wahrer Probhet und Prebiger unsers Baterlandes. Er hat die classifiche Bidgersprache der Deutsichen zuerst sirret; alle seine Schriften sind derz und Dent Ruch seine wenigen Lieder athmen deutsiche Kraft, obwohl seine Uebersetzungen alter Donnien ziemlich bart sind. Es wäre zu wilnschen gewesen daß, wie in allem, so auch in dieser Liedersprache sein deist die forterben lännen; seider aber war das unmöglich. Der einzige Erasmus Alberus, und haterhin wenige andere



i Giner ber Liebhaber, Renner und Sammiler alteutifder Aupfenfliche, Solfschnitte, Gesprache, Saitren, Berje und Schwante follte ber Materie nachgebn, was bies alte jur Reformation und Aufbellung bes Geiftes beigetragen habe. Unglaublich frei, breift und führ waren bie bamaligen Leiten.

giengen im Ton ber Rirchenpoefie, ben er angegeben batte, auf feiner Babn, wiewohl auch mit febr ungleichen Schritten fort; ber Deifterfängerton bemächtigte fich bes Befangbuche ber Protestanten, und bie tläglichen Beiten, bie balb nach Luther folgten, brachten bor allem einen flagenben Ton in bie Gefange. Balb niftete fich auch ber bogmatische Beift in fie, und auleht marb ber größeste Theil berfelben Machwert; fo baf nach Luther beinah ber einzige Baul Berbarb, (und wie fpat lebte biefer!) unter ben Lieberfängern bervorschimmert, 1 Eine poetische Reformation bewirkte Luther also nicht (beffen er fich auch nicht anmaßte); vielmehr gaben bie bogmatifchen Streitigfeiten, Die burch feine Reformation entftanben, bem Beift ber Belehrten eine gang anbre, giemlich unpoetische Benbung. Die lateinischen Schulen, Die Melanchthon und anbre verbiente Danuer beforberten, jogen ben etwanigen Genius ber Deutschen zur lateinischen Boefie berüber; und ba mit bem oberfachfifden Dialett, ber burch Luthers Bibelüberfetung und Geriften allgemach jur Bibelfprache marb, bie Munbarten anberer Brovingen in ben Schatten gebrangt murben, fo giengen auch bie in ihnen vorhandenen poetischen Broducte bes obern und niebern Deutschlaubs auf eine Beitlang und filr bie meiften Brovingen faft in Bergeffenbeit ilber. Bobmer bat biefen Schaben febr betlagt, ber in mandem Betracht auch nie erfett warb. 2 Einmal für alle warb Deutschland burch ben Streit über bie Reformation gertbeilt, und wenn ich fo fagen barf, feinem Gemeingeift entriffen; es fcbeint nicht baft es zu biefem fobalb guriidfebren werbe.

Inbeffen erholte fich allmählich ber menschliche Beist wieber; und es ift sonberbar, bag eben ber Wintel, ber in altern Zeiten

<sup>1</sup> Barth. Ringwalts treuem Caart u. a. laffe ich auch ihr Recht wirerfahren.

<sup>2</sup> In feiner beutschen Grammatit, in feinen literarischen Auffagen, und fonft.

ber bentichen Sprache bie ersten poetischen Knofpen und Blumen gegeben hatte, anch jeht bie ersten Gobistinge zu treiben anfüng. Bis anf Opily waren bie ersten gildlichern Bersmacher und Dichker Schwaben umd Abeintlander; auch die erste Anggade Ppistischer Gebichte ward von Zinkzref in Strafburg veranstatet. Wei, einander ilbrigens sehr ungleiche Männer, beibe and bem Wilttetenbergischen, zeichneten sich in den dannaligen Ulmvesen der Wilttetenbergischen, zeichneten fich in den danaligen Ulmvesen der Dinge Deutschlands vor andern an seineren, Geist aus; und es war nathrich daß beibe sich in der Poesseversuchten. Ich lege Ihnen dar über ein paar vor zwölf Jahren gebruckte Briefe bei, die ich nur die und dan meiner jesigen Vensart verändert habe; denn, daß ich mich selbst ansichreibe, muthen Sie mir wohl nicht zin, nud wozu sollte es anch in dieser Sache bienen?

# Brief über Johann Valentin Andrea deutsche Gedichte. 2

Johann Balentin Andrea, geboren -1586 im Wirttembergischen, ein Entel des Jakob Andrea, 5 der zur Formula concordiae sich so geläftig bezeigte, war in seinem Baterlande Diacon, Spezial, Hohrvediger, Doctor, Kirchenrath, Abt, Generalsperintendent u. f. Er hat vieles, und dies meistens in einer sonderbaren Art geschrieden. Es sind nicht Schriften, sondern Schriften; nicht große leere Sile, sondern nichtige Wohnstumer, zum Theit voll seltner, ungesuchter Werkwürdigteiten; Aufsähe, die der Pöbel seiner Zeit anweien befreudend, hie und da mwerständlich und als Spielzug vorkonnnen milfen; die

Opilii beutiche Poemala. Cammt einem Anhange mehrerer Gebichte anbrer beutichen Boeten. Strafburg 1624.

<sup>2</sup> Deutsches Mufeum 1779.

<sup>3</sup> Der Enfel hat tas Antenten seines Großvatere auf eine febr murbige Art zu erneuern gesucht. S. Fama Andreana reslorescens. s. Jac. Andrew vilæ, suneris, seriptorum etc. recitatio. Argent. 1630. 12.

aber alle bon ber feinen Erfindungs. und Ginbilbungsfraft, bom richtigen Gefühl und icarfen Urtheil, bon ber ausgebreiteten Renntnif und bem wiewohl unausgebilbeten Dichtergeift bes Berfaffers zengen. Alles was er fchreibt , wird Fabel , Gefprach , finnreiche Gintleibung; er fagt in ihnen Wahrheiten, bie wir jest uns faum, nachbem wir ein Sabrbundert weiter gerlicht find, ju fagen getrauen; er fagt fie mit fo viel Liebe und Reblichfeit als Rilige und Scharffinn, fo bag er in feinem ftreitenben, verlegernben Sabrbundert wie eine Rofe unter Dornen noch jest nen und frifch baftebt, und in gartem Boblgeruch blubet. 3d fenne einen Freund ber feine Schriften, fo zerftreut und fetten fie jum Theil find, mit großer Liebhaberei gesammelt, jum Theil überfett bat und biefem guten Andrea ein fleines Dentmal ju fliften willens ift, wie es unfere Beit forbert, 3hm alfo nicht vorzugreifen, fpreche ich von ben lateinischen Schriftden biefes Mannes tein Wort mehr und bleibe bei feinen beutschen Berfen, bie er unter bem Ramen: geiftliche Rurgmeil, Strafb. 1619 in 12. beransgegeben bat, und bie unr 8 Bogen betragen.

Erwarten Sie in ihm feinen classischen Dichter unseren Zeit, bie seine und auch ber damalige Zustand der deutleten Sprache itt es nicht. Damals schried alles Latein; und anch er schried, was er gefeilt schrieden wollte, in biefer Sprache; sill's Deutliche blieden, wenn ich so sagen darf, nur die Hand und der geschliche Murzweil, ist für Beib, Kinder, Bolt, Freunde; und der Berfaller sagt am Eutle:

Ohn Kunft, ohn Milh und Fleiß ich dicht':
Drum nicht nach deinem Kopf mich richt'.
Bis du fchwiss's, spisst und schuließ im Sinn,
Dab' ich's gesetz und sahr dahin.
Gestall die nicht, wie ich ihm thu,
Mach's besser, ninn ein Jahr dagu.

Gie feben biemit ungefahr bie Manier feiner Berfe, Bir nennen fie jett Knittelreime, und haben fie zu poffierlichen 3been berabgestoßen, bamale waren fie bas angenommene Lebr- und Ergablungsmetrum; fowie benn auch ber ichlichte, unermubliche, gerabe Bang biefer Berfe, ibre Leichtigfeit und Freibeit fomobl gur Ergab. lung ale jum gebrängteften Lebr - und Ermabnungevortrage recht geichaffen icheinet. Richt nur ber berüchtigte Sans Sache, auch Burfard Balbis, ber Freibaut, ber Renner und wer nicht? haben fich biefes Splbenmaßes bedient, daß ich's beinab ben Berameter ber alten Deutschen nennen mochte. Die Sprache unfres Dichters ift ber ichwäbische Dialett, ber ihm gum Bebrauch besfelben befonbere Bortheile gibt. Er wirft bas ber, bie meg, und fett ein b'bin, wie bie Englander; er giebt bie Bronomina einem, einen, bie Cupina bebutet, geachtet, in eim, ein, bebut, geacht gufammen; die Borichlagefplben ge, be, gu, macht er gum Borichlage b, g, z, wie ber lebenbige Dialett thut - gebn Bortheile mehr, bie ben Bers fo gebrängt und voll, bie Gulben und Bilber fo leicht und überbinlaufend machen baf wir mit unferm Gulbenbau, wo jeber Borichlag, jebes Borwert ein unwesentlicher, nur ber Flerion wegen bingutommenber Theil ber Rebe, wie ein großer Berr langfam einberschreitet, bagegen schlecht befteben. Dort giebt ber Gebante ober bas Gemalbe fo leicht vorüber als man fie fpricht; ja auch im Bau und Dag ber Sylben erscheint baburch mehr Broportion und Zusammenordnung. In Lehrstellen, Gentengen, furgen Gleichniffen und Gegenfaten ift baber auch unfer Unbrea besonders gludlich; fo wie auch in fomifchen, witigen Bugen, Doch will ich Ibrem Urtheil nicht vorgreifen, und mable alfo gleich bas erfte, ein febr erufthaftes Stild feiner Sammlung. Es ift auf ben Tob einer Freundin geschrieben, theilnehmend und voll ebler Dichtung; eine mabre Glorification berfelben. Geten Gie fich in biefen Buftant bes Berfaffere, wenn Gie es lefen wollen, und nebmen ihm auch seinen Meinen Anstrich von Mystik, sowie den Trost seines Berzens aus geistlichen Liedern nicht fremde; er schrieb aus seiner Seele nub nicht filr unfre Zeit. So bebt er an:

> Benn wir bie Belt mit Kleiß aufebn, Wie all's thut burch einanber gebn, Bie ber Bof' berricht, ber Fromme leibt. Der Rarr viel fcmatt, ber Beife fcmeigt, Der Dieb mobliebt, ber Reblich' faft't, Faulheit bringt Lohn, bie Arbeit Laft, Frechbeit gewinnt, ber Corgfam' liegt, Ber viel bat, nimmt; wer nichte bat, gibt: Und läuft alfo, in einer Gumm Die Beltfugel im Cirtel um -Co wird une unfre Lebenszeit Bu fanter Bein und Bergeleib. Bu Rerter, Retten, Banb und Strid, Und febnen une all' Augenblid. Bie wir ein' Luft mogen gewinnen. Daß wir ber Dienftbarteit entrinnen. Dag une fo manche Jahr' und Tag' . Richt werben zu ein'r lautern Rlag', Daf wir in biefem Jammerthal. Erhalten auch ein flein Labfal.

> Drum mancher ihm felbst ninumt die Flucht, Und mur Ruh in der Wildenis sucht, Bermeint, was nicht bei Menschenkinden Woll' er bei wilden Thieren sinden. Alba tein Hof, tein' Schul, tein Rath, Kein Schmeichter, Deuchter, Abbocat, Kein Wuchrer, Klinster und Sophist, Kein Wirth, Kriegsgurgel und Nauschrist,

Und was bergleichen Wertzeng' fenn, Dadurch die Welt ihr macht wiel Bein; Jumal der Mensch sein hoch Serfunft Wacht schnisder benn die Unvernunst; Denn je die Thier' in ihrer Art Wehr Gnilg' und minder Wiberpart Haben in dem was Gott beschert, Wo's ihnen nur der Mensch nicht wehrt, Der sie mit seiner List und Pracht Auch seiner Unruh theilhalt macht, Dass Unvernunst durch Wihr regiert, Koch mehr ein wildes Leben stührt.

Alfo tam mir neulich ju Ginn Daft ich von Menfchen lief babin, Und fucht mir einen grinen Balb. Da ich fo manch icheuflich Beftalt, Der Menichen Wert, ichling aus bem G'muth, Und fillt mein Berg, bas in mir wilth, Erbolt bie Ginn , bie gar verwirrt, Erforicht mein' Geel, bie febr verirrt, Fragt bie Ratur um ibren Willen. Sprachet mit Gott , ber gern bei Stillen Schauet ben Dienft ber Creatur. Und befab mit Kleiß bie gange Ubr Der großen Belt, wie bie regiert, Dit Beisheit, Lieb' und Dacht gegiert: Das macht mich balb ein'n folden Berren. Daf ich all' Gemeinschaft wollt verschwören. Und baucht mich : ja, bie war' gut fenn, Da nicht mar'n lowen, Wolf' und Schwein',

Füchf' und hund' in ber Menfcbengeftalt, Sonbern ein Bebes fein' Art behalt.

Bubem mein' Geel' fich fo ergott, Mein Leib fich auch in Schatten fett. Meine Ginn' rubten in fanftem Caus. Deine Kantafei wollt fliegen ans: Allgemach mein Saupt fich neigt gur Erb, Bor Gicherbeit fein Ginn fich mebrt. Die Augen blingten; Sand' und Ruft'. Mein ganger Leib feine Rerven lief. 3d bert' und bert' nicht, fab obn' Beficht, Mein Leben war wie ein Bebicht, Bis baf ber gange Blod ba liegt. Und bat ber Schlaf an mir gefiegt. Und forat' nun nicht, mas Oft und Weft Une bringen möcht' für frembe Gaft. Dber bas fünft' Saubtfoniareich Glaub' und Scepter werb' machen gleich, Ober wer mach' ben großen Stein? . Wenn lauf ber emige Safpel fein? Das alles mich gar nicht verlett: Aber ein Traum mich wohl ergött.

Mich baucht, wie es fast finster roar, Biel Nacht und Rebel um mich ber, Auch Schrecken, Hurcht und Traurigkeit; Ein jedes scheint als triig' es Leid. Mauch Böglein feufzt, mauch Täublein firrt. Und wurd' ein fläglich Leben geführt. Es schien als wollt die Erd' und himmel Einen Zant angeben und Gettimmel, Und jedes Urfach' hab zu tlagen, — Ich tann es boch nicht alles fagen; Denn mir in solchem Wunderbing Mi Muth und Wig war gar gering; Jufett bört' ich ein' weiblich Stimmt':

"Mit Fried und Freud' fahr' ich bahin; O treuer Gott, nach beinem Wort Kühr' mich hin in ber Freuden Ort."

Die Wort hatt' sie faum ausgerebt, Alsbald beweget sich bie Schatt', Und sieß sich merken ein buntler Schein, Gleich wenn die Soun' schier auf will seyn, Und faßt die gange Natur ein Muth, Hofft, es soll wieder werben gut. Ach, wie gar mag ich sprechen nicht, Wie sich's bält, wenn dieß Licht aubricht, Und wirb dabei gehört ein Gelang, Wie aller Freuden ein Ansang — Der lautet: "Wohl dem Menichen wohl!

Der die Welt kann verkassen!
Und febet, wie ein Chrift ihnn soll,
Geht auf des himmels Straßen,
Der wird gulegt, des Leids ergögt,
In Freud geseth,
Da ihn tein Feind nicht mehr verleth,
Drum tomm bieher, den Gottes Braut,
Dich holet heim, bem du vertraunt.

Der himmel macht eine belle Thur.

Die Sonn' muß viellnaf heller fepn, Bill sie gleichen bem hohen Schein. Run ist das Erbreich gang erleucht, All Dunkel, Leib und Kummer weicht. Wein Serz, das bilpit; ich bin entglinkt — Ber ist die, so mein Gesicht nicht kennt? Ber ist die weisliche Ereatur, Die ich bort seh so klaum dur? Ber ist so großer Erbren werth, Daß sich freut Simmel und die Erb?

Wie ich mich so entsetzet sast Eine Wolf' gemach sich niederlaßt, Bon Harb', gleich wie die Morgenröth, Bon Geruch als der best' Wilrzgart' that, Darbei hört man ein' Musst rein, Dergleich aus Erd möcht keine sepn:

"Dort beim Ew'gen ist ber Nut, Da ist Freude, da ist Schut, Alles tann ber bei ihm saffen, Der durch ihn tann alles lassen —

Ich bacht: o weh bem Menschenkind, Das da viel sucht, dann nichts findt! —
Indem hat sich die Wolf getrennt,
Das man nummehr die Musst kennt;
Das waren zwölf Inngfrauen rein,
Ie zwo und zwo geschlossen sein,
Ihr Gesicht, Sabit und gange Art,
Jeigt wohl das es nichts menschlichs ward;

3hr' himmlisch Lieb' und Einigkeit, 3hr' göttlich Freud' und Freundlicheit, Die gaben mir den schönen Bericht, Bie's sen, wo Gottes Will geschicht, hierauf die Seel' nach meinem Sinn Erhole mit Freud nochmal die Sitmur', Und sprach: "O herr, ich bin zu gring Deiner Lieb' und dieser großen Ding; Doch thu, herr, wie du hast gesagt, hier bin ich, dein' unwürdig Angh." hiemt der gang' jungfräusich Chor Rinas um sie ber schwebet embor —

Hier wo ich mun eben zu schrieben anfangen sollte, hier wo ber Mittelpuntt bes Gebichts ift, daß alle Tugenden und Uebungen ber Erbe, alle Milje und Verläugnung dort erdigen Werth und Lohn sind. Die zwälf Inngfrauen die erliceinen, sind Slaube, Poffnung, Andacht, Liebe, Keufch, etc., Sedram, Freigebigfeit, Dulbung, Einfalt, Demuth, Mäßigfeit, Arbeit. Alle reden die Antommende aufs liebreichfte an, loben sie, trönen sie mit ewigen Lohne. Die gange Ersinden zu, loben sie, trönen sie mit ewigen Lohne. Die gange Ersinder von ewigen Ganz und Bertse; welcher Ansbruck aber milite nicht diesem Gegensande, dieser Verstellung selbst nachbeitden? 3ch ibergehe also ihre Neden, und der entzildte Seher sährt sort

Aber was hör' ich, ich vernimm, Der ganze Chor fingt mit heller Stimm: "So geh nun ein ins Leben, Das dir von Ansang ist bereit! Rimm an was Gott thut geben Geneuß der ew'gen Freud! In Ruh, in Freud, in Wonne, Eritt ein ins ew'ge Licht. Ergöt bich in ber Sonne, Da nun bir nichts gebricht. Dein warten mit Berlangen, So in ber Freud' voran; Und werben's auch empfangen, Die du auf Erb verlan."

Dieß war also die letzte Stimm, Damit fuhr all' mein Freud dahin, Damit thick fich der Jimmel wieder, Und nahm sie weg; ich bließ hienider, Und seufzte, sehnte mich nach ihr'n — Ach, daß ich nach im Fieliche bin! Ach, daß ich nach im Fieliche bin! Ach, daß ich nach im Fieliche din! Ach, daß ich nach mit Fielich und Bein Wit Stillwert nung gebunden sehn! Was andreet nung gebunden sehn! Was andree einet, mich nur betrilbt, Was andre ehrt, mich nur betwirtt, Was andre sehrt, mich nur verwirtt,

Das zweite Stüd enthält eine Paftoraltheologie für junge Canbibaten, voll launiger, tomischer Züge, und so wahr, so wahr auch jeto; es ift aber zu lang und muß auf einen andern Ort warten. 4

- Die folgenben Gebichte finb theils Lieber, theils febr wohl ausgebrückte moralische Sentenzen; ein paar Proben berfelben will ich beifilgen.
- 1 3ch habe es feithem ben Briefen, bas Stubium ber Theologie betreffent beigefügt.

Andrea hat auch einige Sonette von Campanella ilberfeht, die aber hart sind. Smug, diese Angeige soll nichts als einen seinen, bichterischen Kohf bekannt machen, der aber unter dem Geschmate feiner Zeit und unter andern Geschäften erlag. Seine deutschen Stellen die Berse zeigen nur von sern was er hätte verden lömnen; seine lateinischen Dichtungen zeigen zum Theil was er virtlich von. Und so lange sein Seift in der er virtlich von. Und so lange sein Seift in seinen Hamen seinen Kanten beiten Ramen seinen Ramen seinen Ramen seinen Ramen seinen Ramen seinen Ramen seinen Waren einen Mattend bestehen, ein aussibender Lehrer der ächten Wenschenkeise und Wenschenneisseit.

- Spargite humum foliis, inducite fontibus umbras, Pastores, mandat fieri sibi talia Daphnis.

Ginige Spruche pon 3. V. Andrea. Ber fich bemiltbiget vor Gott, Der Menich gewiß auch Gaben bat. ichte eitelere ale eigne Ebr': Der Stolze ift gewiß auch leer. Wer weife gabmet feinen Dunb, Dem Menfchen ift fein Berg gefunb. Richts fdnöber als Wort ohne That; Befchmat ift ber Thorbeit Berrath. Ber fich berlobt ju Gottes Dienft, Der Menfc bat immer mas er wilnicht: Richts armers als ber Welt fenn bolb. Unbant und Schand ift ibr Solb. Wer fich beranfigt mit feinen Baben. Der Menfch muß viele Gaben haben. Richts fcreienbers als leere Topf. Suchen ohn' 3med macht Schwinbellopf.

## Die verborgene Siebe.

Ebele Liebe, wo bift bu bei uns verftedet, Daß fich bein Ursprung uns fo fo selten nur entbedet?

Bon Gott bift bu geboren, Gott felbst bat bich erzeugt, Dem Menschen ausertoren, Dem bie Natur fic beuat.

Liebliche Liebe, wo bift bu bei uns verborgen, Daß wir bein Saft und Rraft nicht fomeden heut noch morgen?

Die Welt thuft bu erfüllen mit fugem honigfeim, bas größte Leiben ftillen burch beinen milben Schein.

Innige Liebe, wo bift bu bei uns verschloffen, Daß wir ju beiner Treu uns ichiden fo verbroffen?

Alles tannft bu verbinden, was irgend ift zerstreut, In dir ift all's zu finden, was Menschenbergen freut.

Stetige Liebe, wo bift bu bei uns verloren, Daß bu, Stanbhafteste, nie tommst vor unfre Ohren?

Du mußt ben Bund erhalten, Den Bund ber Menichenpflicht: Denn Liebe mag nicht alten, Die Treu fann roften nicht.

Eröfliche Lieb', wohin bift bu bei uns vertrieben, Dag uns bein Muth nicht ftartt, wie viel anch aufgeschrieben?

Du nimmst bem Kreuz sein Gewichte, Du nimmst bem Kelch bie Gall, Daß sich ein Christ aufrichte, ftart mit ben Brübern all — u. f.

#### Mchter Brief.

Der zweite Dichter ben ich aus ben unmittelbar bor Opit porbergebenben Beiten nennen wollte, ift Georg Rubolbb Bedberlin, von beffen leben ich mebr zu miffen wünschte. In ber Borrebe feiner Gebichte ! flagt er baß fein baterliches Erbgut burch ben unmenichlichen Rrieg in feines Brubers Banben gu Stuttgart unb Blochingen, mit ibm felbft und feinem Baterlanbe, auch viele feiner (Rubolbb Bedberline) binterlaffenen Schriften und Gebichte gu Grunbe gegangen. Er führt an baf bie benen er gnug befannt gemefen, es mobl miffen bag er bor breifig, ja mehr benn vierzig Jahren ber beutiden Sprache Reichthum und Bierlichfeit ben Fremben burch feine Gebichte por Augen geleget. Die Bublerlieber, bie er febr inna verfertiget, feven langft verloren; anbere Stude, fonberlich etliche Dvibifche Rabeln, feven ibm in Frantreich und England entführt; bie übrigen, Sonette und Bublereien, feben in Deutschlanbe Kener und Afche gerathen und als feiner jungen Thorheit Funten gu nichts worben; inmaffen es benn gewiß feb baf

gleichwie wir Menfchen babin fterben,

alfo and unfre Bert verberben.

Er frenet fich baß viel hobe und vortreffliche Bersonen, ja anch gute Dichter in England, Frankreich, Italien, Spanien und aubern Landen sowohl als in Deutschland ibn geliedet haben und noch lieben. Er flibret an: daß er schier sein gauges Leben, oder bech mehr benn vierzig Jahr her ohn Ablaß in großer Derren, Flirften und Könige

1 G. R. Bedberline geiftliche und weltliche Bebichte. Amfterb. 16. in 12.

Dienften, fdweren Gefdaften und Reifen jugebracht, und fich gwifden biefen mubfamen und ftetigen Geichaften taum einige angenehmere. beun biefe, ibm naturliche Ergötung und Rurgweil genommen. Statt ibn zu tabeln, moge man fich alfo vielmehr bermunbern baft er nicht lieber ben Dufen und ber beutschen Gprache gar einen Scheibebrief und ewigen Urlaub gegeben." Und in ber That zeigen feine Bebichte baf er nicht nur mit allen gebilbeten Sprachen Europa's und mit ben berlihmteften, trefflichften Menfchen feiner Beit, fontern auch mit bem großen und feineren Beltlauf einheimisch und innig befannt gewesen. Geine Bebichte athmen ben Beift ber großen Belt; fie find voll finnreicher, artiger Benbungen bis auf bie bamals viel geltenben Concetti ber Staliener. Die englische Sprache icheint ibm feine zweite Mutterfprache geworben gu fen; ihr eifern feine Gebichte in Ansehung bes Dranges ber Borte bis jum Ueberlabenen nach: fie find voll Anglicismen. Außer englischen bat er aber auch griechische, lateinische, italienische Stilde, alle jeboch in eigner Art nachgebilbet. 1 Die Liebesgebichte (Bublereien, wie er fie nennt), icheinen ibm am meiften gegludt zu fenn; feine Dortha ift fo artig und ichon befungen als taum eine Doris und Chloris befungen worben.

Ohne Zweifel kennen Gie bereits einige Stillde von ihm, bie Binkgref, Bobmer und Cichenburg bekannt ober wieber bekannt gemacht haben; ber feine Geschmach bes lehtgenannten hat sich vorzüglich an seine schönken Stilde gehalten. 2 Aubessen ichten schange man

<sup>1 ©0</sup> ift 3. B. bie 30fte Des feines Lem Buchs, bie Lüge; eine Radbiltung bes herzlichen Stude, tas Walter Raleigh bie Racht vor feinem
Tote geschitchen haben sell: po, soul, the bodies gwest; Reliques of
ancient Poetry (Vol. 2. p. 306.) Die 37fte Obe Ulvsses und be
Gieren is mettlich tod Scheptach: Ulysses and the Syren (Religt vol. p. 312). Die Kennzeichen eines glüchseligen Lebens Rel. Vol. 1.
p. 320, und bem Italienischen ist ungemein vieles sowohl in ben Oben als
Contetten nachgestitet.

<sup>2</sup> Auserlefene Bebichte ber besten beutschen Dichter, von Efcenburg, B. 3. Braunfchw. 1778.

bas Buch auf wie es fällt, so flößt man in seinen weltlichen Gebichten auf Artigleiten und Liebstägleiten, in benen ihn auch in hatern Zeiten wenige übertroffen haben möchten. Ich thelle Ihnen ben Brief mit ben ich vor silnszehen Sahren zu Erweckung seines Anbentens geschrieben habe, und lege seine Gebichte selbst bei. Sie werben, die Fehler seiner Zeit abgerechnet, in ihnen viel Bergnilgen finden.

## Proben ans Anbolph Bedherlins Gebichten. 2

## Heber einen Arang.

Die Rosen, Lieb's in beinem Kranz find roth wie beiner Lefzen Glanz; Die frijche Lillen vergleichen sich beiner zarten glatten Hand, und bieses gillben-Mare Band Muß beines Hare Golbe weichen.

Der Rose gibt Ein Tag ben Gang, Die Lissen beister auch nicht lang, und beine Blum' ohn Wieberlehren veraltet einst und neiget sich. So sollt auch bieser Golbab' bich bes goldnen Kabens Kürze lehren.

Warum bann bift bu so feinblich? Warum spricht bu so unfreundlich? Warum thust bu mich so betrilben? Erbaruft bu bich nicht über mich, Mein, so erbarun bich über bich, Und last uns jetzt einander lieben!

Deutsches Dlufeum 1779, Dctob, Dr. 2.

<sup>2</sup> Dit wenigen, faft unmerflichen Beranberungen.

B Love, my love.

#### Stumme Mebe ber Siebe.

Wenn, Myrta, Reben und Stillschweigen, Wenn beides hinbert unfer Gild, So laß uns unfer herz bezeugen Durch sich besprechende Anblid'; Denn Amor, ben wir allzeit ehren, Wird biefe ftumme Sprach uns lehren.

Laf hin und her die Blide sliegen, Getreue Boten beiner Gunst, Der Reiber Thorheit zu betriegen, Die nicht verstehn die leise Kunst. Denn Amor, welchen sie nicht ehren, Wird sie die stumme Sprach nicht lebren.

Soll' aber jemand sich verbrießen Ob unster Lieb' Anbliden Fahrt, So milsten wir uns dann begrissen Mit bem Geist nach ber Engel Art; Und Amor, welchen wir flets ehren, With fosche Stumme Sprach uns lebren,

Und asso wollen wir betrigen Der salichen Schwäher Mis und Leid, Und bophelt und nach Anft vergnügen, In ihrem Neib und unfer Krend; Beit ihöricht sie nicht Amorn ehren, Wird er je biese Sprach nicht lebren,

Rennzeichen eines gluchfeligen Lebens.

Ach, wie gliidfelig ift bas Leben, Dem feines anbern Will gebent, Der ohne Mifgunft, Reib und Streit, Sieht anbrer Gliid vorüber ichweben.

Der feine Biniche felbst regieret, Indeß fein frommer beutider Muth Ift fein bewehrter Schutz und hut, Darunter fein herz triumphiret.

Der fein Geschrei noch Lob begehret, Dem Bahrheit ift bie größte Kunft, Den Fürsten ober Böbelgunft, Den Furcht und hoffnung nicht bethöret.

Der bie Finchsichmanger fort läßt geben, Richt speifenb fie von feinem Gut; Und beffen Fehl, Fall und Armuth Kann seine Saffer nicht erhöben.

Der selbst nicht weiß wie iibel schmerzet Des Bosen Lob, bes Frommen Fluch; Dem ein Freund ober gutes Buch Schablos die lange Zeit verfürzet.

Und beffen Muth vor nichts sich schenet, Als allzeit sertig für ben Tob — Der ernstlich frilh und spat zu Gott Um Gnabe, nicht um Güter schreiet.

Der Menich besorgt fich keines Falles, Denn er ift frei, reich, gut und groß. Sein selbst herr, ob er wohl landlos, Und, habend nichts, hat er boch alles.

#### All Gluck gut.

Das Glid ift allen gleich und gut, Ift auch beftändig heut und morgen; Den Neichen gibt's Furcht, Mih und Sorgen, Den Armen Hoffnung, Sinn und Muth.

## Cob eines Cafterhaften.

Belebet hat er nicht ale ob er fterben follte; Beftorben ift er nicht ale ob er leben wollte.

#### Glück.

Das Gliid hat vielen, mohl zu leben, Bu viel, boch teinem gnug gegeben.

#### Cob.

Mit bem gnablofen Tob muß Jung und Alt babin; Die Jungen finbet er, bie Alten finben ihn.

Meberichtift eines Spiegels. Bift bn icon, o gebrauche Fleif, Dich nicht mit Laftern gu befleden; Und bift bu bafflich, fo fey weif', Den Fehl mit Angenb zu bebeden.

Martials Wunfd, was das Leben glücklich mache.

Fruchtreiche Arbeit, Mith' und Fleif, Ein wohlverbienenb frommer Wandel, Richt töstlich, boch gut Trant und Speil', Errungner Reichthum ohn Rechtshanbel.

Vitam, quae faciunt beatiorem.

Gejund - und freier Geist und Leib, Behauf - und Kleibung, rein und tüchtig, Ein freundlich, keusch und kluges Weib, Ein Ebbett, fröhlich und boch allchtig.

Trostreicher Schlaf, sorglose Nacht, Lieb' allen, niemand Leib zufügen, Ein Herz und Mund, ohn Klag und Pracht, Mit seinem Stande sich vergnügen.

Gebanten, Freund' und Buder, gut, Bas Recht, flets lernen ober lehren, Der Stirn und Junge gleicher Muth, Den Tob nicht filrchten, noch begehren.

Die gegebnen Broben zeigen bag Wedberlin, wie alle feine Borfabren, bie Gulben jum Berfe mehr gablte als maß, lieber, wenn ich fo fagen barf, fie bem Ginn nach beclamirte als foulmäßig fcanbirte. Er that babei, mas bie poeffevollften Rationen, Spanier und Italiener (Frangofen ungerechnet) noch thun, und wobon fich bie Birtung jebem Ohr ergiebet: nämlich ber Bere befommt baburch Bhufiognomie und Leben! es wird eine Bortfolge, wie ber Geift bes Gebichts und ber Stropbe fie gleichsam fortbaucht. Die Seele bes Berfes belebt auch ben Wortbau, und ber Accent ben ber Dichter jest auf bief Bort, jest auf jenes als auf feine rechte Stelle gu legen wußte, thut feine natiltliche Birtung. Dagu tommt bag, wie icon Bedberlin anführt, bie beutiche Sprache bei biefem Bersbau im Befit und Gebrauch aller ibrer iconen, vieliplbigen und aufammengesehten Borte bleibt, bie gerfebt und gerichnitten, ober ausammengebrangt und aufgeopfert werben muffen, wenn bas Dublengeflapper bes jambifden Rhythmus ein erftes, und bas Baubtgefet bleibet.

Und wogu biente im Grunde biefer einformige Ropthmus? Debmen Gie ein Gebicht, bas am iculmaftigften fcanbirt ift, unb wollen es lefen; wirb's nicht unerträglich wenn man im Lefen fcanbiret? Gie muffen alfo erft gerftoren mas ber Brofobiler bineinamang, bamit nur im lebenbigen Bange ber Bebanten bas Bebicht Bebarbe und Antlit zeige - icone Runft! icone Diibe! Griechen und Romer tonnten lefend fcanbiren und fcanbirend lefen: Detrum und bas lebenbige Gemalbe ber Borte mifchten fich . und ber Ginn folgte. Bo gefcbiebt bieft bei unfern eintonigen Jamben? Ber mag fie fingen und fcanbiren baf fie noch Jamben blieben? Das feine Dor ber fliblichen Rationen Europens, bie ber romifden Sprache naber find, verlief alfo ein Gefet, bas weber bie Sprache noch ber poetifche Beift ertrug, inbem es ihnen bolgerne Riobe an bie Rufe banb, und Schellen an bie Obren; fie gablen, aber fie meffen nicht genau; fie beclamiren und laffen ber Sprache, ber Strophe, bem Bebicht, bem Berfe bes Bebichts ihre natfirliche Bhofiognomie und Diene. Entainge ber Mufit fprifder Stilde bamit etwas? Richts weniger. Die mabre Dufit batte fich biefer mehrern Ratur ju erfreuen, nicht ju betrüben. Gie felbft foll beclamiren; fie tann alfo tiefer und eigentbumlicher an bie Geele reben, wenn fie ein lebenbiges Bort - und Empfinbungegemalbe auszubruden bat, nicht einen mechanischen Rhythmus. Italien ift abermale Benge. Gefang und Sprache wird bei ibm bielmehr Gins ale bei une: warum? bie italienifche Boefle fcanbirt nicht, fonbern fle beclamirt. Rurg, wenn Bedberlin bie englische Boefie in allem auszubruden fucte, fo that er wohl bag er fie bierin verließ und feinen Batern folgte. Die englifche Sprache ift boll einfplbiger Borte; bie langeren werben jufammengezogen, und nach bem Schall im Munbe, nicht nach ben Gulben gerechnet: bei uns Deutschen ift alles bief anbers. Und boch bat bie englische Brofobie Austünfte

getroffen vor benen wir uns noch fürchten, und lieber unfre Sprache verberben. 1 - -

Außer biefer lebendigen Declamation hat Wedherlin eine merkwirdige, jum Theil beneidenswürdige Sprache, die theils produgiaf, theils von ihm selbs gedichet ift. Oft wird sie part, weil er dem Drange der englischen Kürze zu sehr nacheisert, süberal aber, umd auch in seinem Fesseru, gibt er Lehren. Wenn ich ein Schwach wöre, wolkte ich mir die Ausgabe dieses Dichters in seinen besten Stilden nicht nehmen lassen, und ein Ibiotikon seiner Sprache mit ihm liesern. — Ein großer Theil seiner Gedichte sind Lodgestüge, meistens auf sehr würdige Personen, z. E. Gustau Abolph, Vernst ab von Sachsen, Ernst von Aussisch, den Ritter Abotton u. a.; die meisten enthalten tressische Stellen zum Lohn des Patriotismus und der Tugend. Aurz, mir wäre es nicht unwohl, wenn ich diesen Dichter don einer guten Hand wieder erweckt säbe, mich dinkt, Ihnen gewiß nicht minder.

## Mennter Brief.

Mich freuet's bag Ihnen Bedherlin Freude gemacht bat; wenn Sie mich aber jur Fortfebung meiner Briefe aufmuntern, fo bachte

1 Go mabr bies alles in Abfied ber einförnigen Jamben, zumal menn je disjenn gebraucht werben. fepn mag, fo bast es nicht auf andere lebendigese Sthenmaße, in benen bas Metrum mit bem Geift und Genie bes Geichie, ja felöft mit ber Abplicanomie jeres Verfes und ziere Etrobse aufs innigfte finn eint. Aenne verache enropare fann fich bietri ber griechischen spanzales nachern als die beutsche; und natürlich ist bies eine vollemmerer Verffreiten als wenn die Verfenantein eines Gedigde ber Scanfion besfelben widerspricht, und biese nur für bas Auge gemacht scheiner. Auf jenem Wege ist auch die Innigste Justammentschungung ber Poeffe ein Wenlich delten möglich. Kopford hat biesen Weg ber Poeffe eröffnet, und andre baben fich eines Engliege gebahnet, so daß wir zur unfeandirten Barbarei nicht mehr zurückfeben ihmen, noch übrie, pas zur unfeandirten Barbarei nicht mehr zurückfeben ihmen, noch übrie, pas zur unfeandirten Barbarei nicht mehr zurückfeben einnen, noch übrie, der

ich wir flünden bei Opit vorderhand fille. Freilich gibt es auch in biefem bekanntern Zeitraum mehrere, sowost weniger bekannte als miffannte Dichter; sie find indessen nicht so elten, und man kann fich in Absicht ihrer eber jurcht finden.

Lieber wilnichte ich ein anbermal bas Anbenten einiger aften Profaiften unfrer Sprache ju erneuern, bie im gangen verfannter, und bennoch gewiß nicht unmertwilrdiger find als bie Dichter.

Am besten mare es wenn wir eine Geschichte ber beutschen Sprache in Prosa und Dichtlunft, mit ben gehörigen Belegen und einer Debuction ber Ursachen erhielten, die beide bestöckert ober guruldgehalten haben. Die ware mehr, und gang etwas anders als das Aubenten einzelner Dichter und Prosaisten. Also sir jest gur Gnige.

## Der Barten Der Chre.

Rad altbeutfchen Berfen

# Dem Cbelften.

Im Chrengarten warb ein Kranz Gestöcken von so sichtem Glanz, Daß er dem Edessten gebildre, Den wegen Tren und Wämnlichteit, Zucht, Weisheit, Wilde, Freundlichteit, Der Lodpreis aller Guten ziere, Deß hohe Thaten sie im Schwung Erheben mit Begeisterung In frohe, selige Reviere. Ich fragte Frau'n und Ritter brum: "Weß ist der Kranz? weß ist der Ruhm?" Und sieh, er ward — dein Eigenthum.

## Die Bitterruftung.

Wer Ritters Namen will empfahn, Wie es gestiftet hat ber Mann, Der erft ben Ritter machte, Der soll bie Scham jum Schilbe han, Die Jucht soll er sich Neiben an, Wie es sein Meister bachte. Sein Glirtel fen ber Milte Ort; Sie preifet eines Ritters Wort, Sein Speer foll fenn bie Muthigfeit, Sein Speer foll fren bie Muthigfeit, Sein Schwert foll Frenb'. erweden, Sein hut vor Schand ihn beden. So ift ber Ritter Falfcheit frei, Und Ehre wohnt ihm bei.

#### Der Mann ohne Chre.

Ift ein Mann sonder Ehre gnt? Das kann niemand deweisen; Wer aus Ehre richtet seinen Muth, Deß Leden soll man preisen. Gott und Ehr, die Zwei soll niemand scheiden, Und froh dabei der Bösen Schaltheit leiden. Wer Charle liebet, dem wird Sp' (hör' ich die Weisen sagen); Wer Schande liebet, dem wird sie in seinen setzten Tagen, Da Gott Gericht hält. Deß, der unwerth wahrer Ehren, Hier mit der Schand umging, wird Er dort nicht begehren.

## Untreue und Ereue.

Untreu auf einer Straße suhr; Tren ihr entgegen tam.
Sie sah ber Untren großes Heer: "Wo soll ich hin für Scham, (Sprach sie), bem himmel will ich's klagen,
Daß ich so unwerth bin, nuß meiden offine Straßen" —
"Die mußt du hier und überall mir lassen Gerben Untreu), benn ich darf dir sagen:
Gerbers Werke. XXV. Lit. u. Kunst. XIII.

"Als Hofgesinde sahr" ich breit; Es muß mir alles weichen, Du — tritt mir aus ben Augen weit! An mich kannst bu nie reichen." Die Treue sprach: "So bleibt mir nichts am Ende Als baß ich mich zu Gott und an die Guten wende."

## Die Durrung in der Luft.

Ein König vor einem guten Mann An einem Bald vorüber ritt, Der ohne seine Schulb viel manchen Kummer litt. Bei seinem Haus ein Garten lag, Darin hat er einen Galgen aufgerichtet. Der König fragt, warum er dieß gethan? Der gute Mann sprach: "manchen lieben Tag hat Unfraut mir das beste Kraut vernichtet. Das zieh ich aus mit meiner Hand, Und häng' es an die Hölger das es ditre. Ihr häng' es an die Hölger das es ditre. Ihr hörren seind der und gemachnt, Damit das Unfraut euer Land nicht wire, So hört, wie end der Musgesogne rust, Und die Bert die Eckelme in der Lust."

## Gin Bath an Die Jugend.

Junger Mann von zwanzig Jahren, Lerne Tugend frilh bewahren, Liebe Gott! Das ist mein Kath; So mag dir nichts misgelingen, Deine Jugend solls du zwingen, Daß sie frei sen libler That. Treu und Scham wird beinem Leben Freud' und Seligteit vermehren, Und wirft bu die Frauen ehren, So wird dir Gragel Lob gegeben.

## Der junge Berr nach ber Mode.

Beld junger herre bald Lob und Ehr' erwerben will, Der foll ber Meffe und bes Gebetes achten nicht ju viel. Bei nüchterm Trunt ein Morgeniegen, Schlingt er ben früh, was mag ihm mifgelingen?

Ein junger Herre sest eigen und trügen soll; Biel bräuen und wenig thun, das ziemt ihm alles wohl. Er soll auch loser Worte psiegen, Nach Lotterei und ichkechten Weibern ringen; Soll niedern Grußes und Gespräches sehn; Die guten Speisen und guten Wein Soll er sich auf den Winstell paren, Und über Tich sich jämmersch gedaren. Weineid und Untren — alles recht gethan! Den Freunden Woss, den Seinben Schaf, Und siene Diener in Jöthen son.

## Strauß und fowe.

Der Löm' erweckt seine Kinder mit der Stimme so Daß sie aufspringen muthiglich und froh. Dagengun, sagt man, brütet der Strauß Segen, sagt man, brütet der Strauß Sees Derren Pflicht ist daß er beiben gleiche. Bu allen Zeiten hab' er Löwenruf, nd benke daß ihn Gott dazu erschuf, Mit seinem Schwert zu schaffen Auch dem Reiche. Mit seinem Schwert zu schaffen Auch dem Reiche.

Auch soll zu ichen und ihm beizuftahn. Sein Bolt zu lieben und ihm beizuftahn. Den Eblen soll er Ehre geben; Sie verbienen's wohl auf Einen Lag; sie opsern ihm ihr Leben.

## Saushalt ber Eugenben.

Ift jener Spruch ber Alten mahr und treu, Daf nur bie Tugenb ebel fen, Co ift's auch mabr bag ohne Bucht Rergebens man bie Tugenb fucht; Co will bie Bucht Befcheibenbeit Bu ibrem Ingefinbe ban; Co will Beideibenbeit bie Dafe Bum Rathe bei ibr lan; Die Dafe will baft Dilbe nie Durche gange Jahr ihr von ber Rechten weiche; Die Dilbe will baf ihr bie Scham Der Ehre Spiegel bor bie Augen reiche; Dann tommt bie Gottesliebe treu unb gart -Beld Berg mit biefen allen erfüllet warb. 3ft alles Ralichen frei, und jeben Rubmes werth, Befitet mehr ale Golb, und mas bie Belt gemabrt.

## falfcher Buhm.

Gelogen und unverdientes Lob will manchen hoch erheben, Der ganzes Lob mit rechter Holg' nie fount' erstreben. Wie? daß er vor die Besten tritt, Wilt'd' und Chre zu empfangen? Seine trumme Ehr' ist salsche Farb' auf trüben blassen Wangen. Abscheulich beibe jedermann, den Guten und den Weisen. Der kranke Glauz, der falsche Ruhm, fie werden abe reisen. Die Witche wird an solchen Schand', Wie der im Löwenbilde schrie, Und an den sangen Ohren Balb ward erkannt.

## Eugend und Schande.

Run bat bie Schande Tren' und Chr' verjaget,
Daß man sie wenig sieht; die Schande besto mehr.
An allen Orten brich sie burch die Wehr,
Daß and der Selen Mund nicht mehr die Wahrheit saget.
Die Schande große Bunder ihut;
Sie selber gitt als Ehre gut,
Is guten Dingen stels gehaß
Und brüstt ohn Unterlaß
Kenscheit und Zucht. Wer Lasterthat begeht,
Den schnet sie. Sar lästerlichen Sold
Sibt sie, wer bei der Tugend sieht;
Denn Tugenden von nie die Schande hold.

## Johann Balentin Andrea

a. Borrebe ju Johann Balentin Undred's Dichtungen gur Beherzigung unfere Zeitaltere.

1786. Leipzig.

(Meberfest von herrn Baftor Conntag in Riga.)

Sorgen Sie nicht, mein Serr, baß Ihre llebersehung ber Apologen bes berdiensvollen Johann Balentin Andrea in mem Keiner Denftmal in ben Weg trete, das ich ihm aus seinen Schriften zugesagt habe. In keiner andern Absicht geschaft es daß ich sein Aubenken aufzufrischen suchen keiner anbern Absicht, Fadelin, Sespräce von ihm hie nud da ankfreuete, als daß die Kusmerksmattet guter Menschen auf ihn gerichtet werden, und auch unfte Zeit den Mann kennen möchte der in seinem Jahrhundert wie eine Rose unter Dornen blishte. Es kann mir asso nicht anders als herzisch sied sein wenn ein andere thut was ich noch nicht shun konnte; denn bie Zeit zu dem Denstmal wie ich's im Sinne hatte, ist noch nicht da, und sede Aschantmachung mit dem Esch ber liebenswisteden Wänner arbeitet dieser wilnichenwertben Zeit vor.

Noch mehr freute es mich aber, ba ich aus ben ersten sechs gebruckten Bogen Ihrer Uebersehung sab bag Sie ben kühnen, menschensetten Bogen Gebankten gesaft hatten Ihren Autor nicht nur unfrer Zeit, sondern auch filt unste Zeit zu geben, ihn berselben durch Auswahl und Umtleidung seiner schönsten Stude gleichsam zuzueignen, wie sie ibn seben tonten und brauchen sollte, wie sie ibn seben tonten und brauchen sollte.

Balentin Unbrea ju ilberfeben ift mabrlich feine Rleinigfeit, und ich wußte beinab feinen alten Schriftfteller ber bem lleberfebenben bie und ba fcwerere Arbeit machte. Geine Schreibart ift ein feines Gewebe von Unspielungen, theile auf Bucher bie er las, theils auf Beschäfte bie er fab und trieb, theils auf Charaftere und ben gebeimen Beift feiner Beit, ben er burchichauenb taunte. Bie es nun viel leichter ift allgemeine Babrbeiten und Speculationen, die vielleicht eben befrwegen filr alle Beiten au fevn icheinen weil fie für teine recht find, als jene feinen inbivibuellen Beobachtungen ans licht ju ftellen bie aus bem innerften Gefühl, aus anichauenber Betrachtung bes Geiftes ber Dinge um uns ber entipringen, fo wird biefe Arbeit noch ichwerer in ber Manier, bie Anbrea mabite. Alles wird bei ibm Einfleibung und Dichtung; fein Bit trifft fein, aber auch flüchtig, wie ber Connenftrabl: bas leichtefte Gewand ift feinen atherijden Gestalten immer bas liebfte. Co wenig alfo bas Erffaren und Baraphrafiren feine Cache ift, fo wenig erlaubt er feinem Ueberfeter. Diefer muß feiner Runft nachbublen, eine finnreiche kleine Dichtung, bie im schärfften Umriffe gebacht ift, feiner Beit fo anichaulich au machen, wie fie auch felbft in ben Zeiten Anbrea's es vielleicht nur für wenige war und febn follte.

tleberbem lebte Andrea in Zeiten die dom gothischen Geschmad nicht frei waren, ja in benen sich dieser Geschmad eben auf die versisbreubste Art zeigte. Die eneuern Sprachen, deren Verliter er vorzügslich liebte, waren die italienische und spanische; gerade aber die berüspurtesten Schnistlieder des sieben siehen Schaum über, der des Geschwach so siebenzeigen aber die Gedaum über, der des Geschwach von den siehen gehaum iber, der der Geschwach von dem also nicht anderen keinen gehaum iber den die nicht gang frei war. Sie musten es deim elberselen oft gesüblit haben wie manche Keinheiten seines Styls leine Subbilitäten, siberladene Juhverete werden. Seine Manier ist simmerich,

er fagt mit wenigem viel, er will aber in bem Umrift einer engen Gintleibung mit zu wenigem gu viel fagen; und ba bie einfleibenben Schriftden biefer Art in feine jungern Jahre fallen, und fein geschäftiger Beift nie bie Duge gewann, fie nach Regeln ber alten griechischen ober romifden Simplicitat auszuseilen, freilich fo fteben feine Befprache in Abficht ber Reinigkeit bes Ctole binter Erasmus Gefprachen, feine Apologien binter Ochins Apologen, fo boch er fich übrigens in fcarffinnigem , feinem Bits , infonberbeit liber ben letten emporichwingt, Ein Ueberfeter für unfre Zeit fieht fich alfo in einer Berlegenheit, beren Dibe bie wenigsten Lefer ertennen ober ibm verbanten. Er will bas icone Blumen- und Rankenwert nicht verschneiben, und muß es bod, wenn Anbrea für une lesbar werben foll; und boch muß er es immer nur fofern bag bas icone lebenbige Gewachs nicht nur nichts von feinem gangen Buche verliere, fonbern auch unfern Augen baftebe als ob es bor ibnen entfproffen mare. Wenn biegu nicht ein treffenbes Auge und eine leichte gludliche Sand geboren, fo mufite ich nicht wogn fie geboren follten; benn ben Anbrea, wie er ift, mit jebent fleinften feiner veralteten Beitumftanbe, mit jebem Sprofiling feines Bites und Stols in unfre Sprache au bringen, biefe eben fo viel ale feine begrabene Babrbeit 1 mit alle bem Mober ans Licht zu führen womit ibre Zeit bie Unberwesliche bebedte.

Um so mehr also, mein Herr, wird Ihnen jeder Verfländige banken daß Sie ein Gärtchen voll schöner, aber die umd da zu ühpiger Pflaugen eines vorigen Jahrhunderts in das unfrige mit vorsichtiger Gärtnerhand zu verpflaugen suchten; ja den schönsten Lohn hierliber wird Ihnen die überwundene Milhe und der erguickende Wohlgeruch der Blumen selbst gerährt haben. Wahrlich, Andren ist ein seltner und lieber Geist, sowohl am Berflande als am Hergen. Seine Organisation muß so seine Gewesen sehn wie sein moralischer

<sup>1</sup> Ueberichrift eines feiner Apologen.

Ginn es ift; benn fein Wit, feine Bemertungen, bie gange Richtung feiner Empfindungen im Leibe und in ber Freude, felbft feine fcbarf. ften Urtheile, feine bitterfte Satire find allemal aufs feinfte moralifc. Der unermeftliche Borrath von bem was er wufite, bie fonberbare Biegfamteit feines Beiftes für alle Runft, für alles Wiffens würdige und Schone, noch mehr aber bie gerftreuende Beidaftigfeit in ber er lebte, fein fruber Zusammenbang und Umgang mit fo manderlei Meniden, die die Gabrung des vorigen Jahrhunderts bervorbrachte: nichts von alle biefem tonnte ibn von jenem Ginen Babren entfernen, bas allenthalben ber Beift feiner Schriften ift. und aus jeber Gintleibung wie eine Blutbe emporficiat. Der Lefer ber Unbrea nicht fennt wird ibn aus Ihrer bistorischen Gintleibung über fein Leben tennen fernen, und wenn er ein mebreres begebrt. barf er nur ju bem Dentmal geben bas ibm bon ber biebern Banb eines feiner patriotifchen Sanbeleute im wirtembergifden Repertorium ift gefett worben. Einen Mann wie ibn muß man querft in feinem Leben tennen, ebe man ibn in Schriften tennen lernt. Denn überbaupt Schriften, folch ein verratberifder Spiegel fie für manden finb, zeigen boch immer nur bie Oberfläche unfres Bergens und Beiftes.

Aber auch als Schriftsteller unfers Baterlandes verdient Andrea das Andenken an die Liebe feiner Nation vor so vielen die mit ihm tekten. Thom a sind, jener helle Kohs, dem unser Jahrdubert mehr schuldig ift als manche es glauben, theilt den Instalt einiger seiner Schriften ziemlich aussilhelich und mit der theilushnenden Batrue mit, die völlig zeigt daß er ihren Werth silhte 2; aber es war doch nur ein Auszug. Arnoth pries ihn nach seiner Weise an, nud nutzt im Antitet von den Rosentragen die Nachrichten

<sup>1</sup> S. 274. u. f.

<sup>2</sup> Summarifche Nachrichten von erlefenen Buchern ber Thomafifchen Bibliothet, Salle 1715, 1716.

vie ihm Thomasins mittheilte; <sup>1</sup> baburch aber wurde Andrea noch mehr verdächig. Fisch sie der inn unter einen Hausen andrer, zum Theil ihm sehr unähnsicher Theologen zum zweitenmal begraden. <sup>2</sup> Weismann gab Auszigg aus seinem Leben und. bestlaget's daß die Ausgabe seiner Schristen, am welcher der Abt Zeller mit vieler Sorgfolt gearbeitet hatte, nicht zu Stande gekommen sep. <sup>3</sup> In der Streitsache über die Wosselneuge geschoh seiner hie und da, rechts und links Erwähnung, und ich weiß daß eben auch daher in den neueren Zeiten mancher Verkändige neugierig geworden ist den neuerbulrdigen Mann aus seinen Schristen selfoh tennen zu lernen. Außer dem aber, und was etwa ich bie und da ausgestreut habe, ist er unsser neueren lesenden Nation, die sich um lateinische Schristen schwerfich beklimmert, so gut als unbekannt geblieben; denne se scheint einmal der dentschen Natur zu sehn daß sie ihre eigenen Schäte nicht aber die den Verlichen Natur zu sehn daß sie ihre eigenen Schäte nicht aber den kein den Verlich der Verlich und das der die über einen Schäte nicht aber der verlichen Natur zu sehn daß sie ihre eigenen Schäte nicht aber der verlich der Verlich und das der die über eigenen Schäte nicht aber der verlich der Verlich und das der die über eigenen Schäte nicht aber der verlich der Verlicht verlicht aber der verlicht aber der verlicht verlicht verlichte ver

Doch warum, mein herr, sollten wir dieß glauben, und nicht viellen ber beschichnen Bergestickeit unser Landbeleute entgegen arbeiten wo sie ihnen selbs schae könnte? Balentin Andrea gehört so eigentlich silt unste Zeit baß ich in vielem, vielem ihr jeht einen Andrea wilnschte. Unläugdar haben sich zwar seit einem Jahrhunderte die Straften der Austläumg sehr vermehrt; einzelne Menschen in allen Ständen denten gut und sein und verninstig; das alte Gerifft aber von Borurtseilen, von Mitheranen und Versberdiffen in allen Geschäften und Ständen sieden Andrea Zeiten dassand zweischen Entschlanden und Produgen Deutschlands noch so die es zu des guten Andrea Zeiten dassand! Die össentligen Enrichtungen sowost in der Krecke als im Staat, die Berwaltung oder Beruntreuung der Wissenschaften und Geschäfte sit in hundert Sachen noch eben seine die in eine die im kundert Sachen noch eben seine die in den

<sup>1</sup> Thomasii Cautelen für einen Studiosum juris @. 324.

<sup>2</sup> Memor. Theolog. Wirtenb. P. II. p. 129.

<sup>8</sup> Hist. Eccles, T. II. p. 932. seq.

Jugend auf leib that, und juleht bas Berg fraß. Ja endlich bie Gabrung felbft, in ber fein Beitalter mar, bat fie nicht mit ber unfern eine auffallenbe Mebulichteit und Gleichheit? Richt nur bag hunbert Secten, insonberbeit bie Rofentreuger bamals ihr Gewerbe trieben (mit welchen lettern er wenigstens in bem Berbaltuiffe fand baf beinab feine feiner Schriften mir vorgefommen ift in ber er ibrer nicht hoffend, fpottend ober warnend gebachte), nicht nur biefe gabrenben Gecten felbft , fonbern auch bie unfichtbare Sanb bie fie bamale fubrte, find feiner und unfrer Beit gemein: fo baß fein Thurm gu Babel, feine Barnung vor ber Rengierbe, feine magifde Unterweifung fur Rengierige, fein Turbo und fo manche andere feiner Einkleidungen mabre Arznei für bie gebeimen Bunben unfrer Beit waren, wenn eine geschickte Sand fie mit Anbrea's Beift , Bit und Zeitentunde fur uns gugubereiten wilfte. 3ch will nicht laugnen baf ich, fo wenig ich mir biefe Gaben gutraue, mit meinem berfbrochenen Dentmal auch babin ausging; aber bie Gabrung ift, wie mich blinft, noch nicht reif, und wer bat mich enblich zu einem Geschäfte berufen zu bem ich viel riffigere Wertzeuge bor mir febe?

Indessen tann ich meinen Brief nicht schiefen ohne auf die Stelle Richsicht zu nehmen ba Sie der Unschult Irees Antoes an ver Kossentreunzere erwähnen. Meine Meinung, die ich darüber im Teutschen Mertur (März 1782), nur sosen geben de Beranlassung societet, bei im wirtembergischen Webertorium einen doppetten Widerspruch gesunden, der sich selbst so zugeben scheines das meine Meinung in der Mitte sehen bleibet. Der ruhmwürdige Verfasser der Lebensbeschreibung unsers Andreck glauft das sich sin sich zenug Antheil an dieser Verfändige ihren der Kossen der Verfasser einer neuen Erläuterung der Geschichte der Rosenstelle das ich und ander ihm

<sup>1</sup> Birtemb. Repertor, S 512, u. f.

viel zu viel eingeräumt baben, ba er auch nicht einmal ber Urbeber ber berüchtigten Fama fraternitatis fen, bie bamale jo vielen garm erregte. Dag er ber Berfaffer biefer Fama fen, glaube ich noch jett, und boffe es einmal aus feinen eignen Meuferungen fo mabricheinlich zu machen als irgend etwas ber Art gemacht werben fann, Daf bie ibr beigefügte Reformation ber Belt aus Boccalini feb, wufite ich icon bamale, fowie ich auch alle bie Schriften ber Rofenfreuger taunte, bie ber ungenannte Berfaffer ber Erläuterung anführt, 1 Aber mas binbert uns Boccalini? Rein bamale lebenber Autor bat fo viel Einfluß auf bie Manier unfere Anbrea gebabt als eben er; und bie gange Mythologia christiana, ans ber Gie, mein Berr, Ihre Apologie übersetten, bat nicht, wie Gie meinen, mit Zwingers theatro humavae vitae, aber wohl mit bes Boccalini ragguagli di Parnaso 2 bie unvertennbarfte Mebulichfeit; fo unverfennbar baft ich bem Unbrea oft, febr oft ein reineres Borbild gegonnt babe. Bergleichen Gie bie Manier beiber Schriften, und es wird Ihuen tein Zweifel bleiben. Gerabe alfo bag jener Anhang ber Kama ein überfettes Stild aus Boccalini ift, tounte une auf Anbrea bringen, wenn uns auch feine anberen Grunde barauf brachten; benn eben bie Stelle aus welcher ber Berfaffer ber neuen Erläuterung feine Entbedung "bag bie Reformation ber Belt 3 aus Boccalini überfett feb," ber bat, bon wem ift fie? Bon Anbrea's großeftem literarifchen Freunde Chriftoph Befolb. Der ift ber Berausgeber von Campanella's fpanifcher Monarchie (Tübingen 1624), ber mußte es also wohl wiffen wober ienes Stud fen? und mas es bebeute? Und er fpricht barüber ge-

<sup>1</sup> Auch bie meiften ber anbern literarischen Muthmagungen find mir aus Fischlin u. a, wohl befannt gewesen.

<sup>2</sup> Der erfte Theil bes Ragguagli ift 1612 bem Carbinal Borgbefe, ber zweite Theil 1613 bem Carbinal Cajetano zugeeignet.

<sup>3</sup> Birtemb. Repert, G. 512, u. f.

rabe wie Andre'ä, gleichsam aus seinem Munde. "Als solches Phantasma (die Bruderschaft der Rosenkeuzer) taum ausgeschloffen war, ungeachtet auch deren Fama und Consessio in vielen unterschiedlichen Orten klärlich bezeuget, daß diese alles ein Lusus ingenii nimium lascivientis gewesen u. f." Dieß Ingenium lasciviens sannte Besolb wobs; denn es kebte nabe bei ibm.

Uebrigens bat niemand in ber Welt gezweifelt bag auch icon por Anbrea bas Rreng und bie Rofe beliebte Sumbole gemefen; 1 niemand bat gezweifelt baf lange bor ibm es ein Gewirre bon Secten gegeben, mit welchem fich ja ein großer Theil ber Literargeschichte bes XVI und XVII Jahrhunderts beschäftigt, Die Frage aber ift wober machte eben um biefe Beit bief Phantasma, biefer Name auf einmal fo viel Bewegung? Wer mar's ber ben unidulbigen Jugenbroman B. Anbrea's, Chriftian Rofenfreng, fein unschuldiges Familien Bettschaft und bie Fama jum Ausbangefcbilb eines folden garms und fo manches betrilgenben Wabnes machte? Batten wir aus Anbrea's Bapieren bas gebeime, treue Journal feiner Reifen (wenn er ein foldes geführt) und biefes zwar bon 1607 an, ba er in Lauingen, unfern Dillingen mar, bis 1612, ba er in Italien auf einmal bas feierliche Belübbe that nach Saufe ju eilen und fich feiner Rirde in ben Urm gu merfen, freilich fo milften mir bon feinen gebeimen Berbindungen und Richt Berbindungen mehr als wir jett wiffen, und es wilrbe fich manches auftfaren mas jest nur im Rebel burchicheint. Das Bhanomenon ber Rofentreugerei aber im großen Bangen biefes Beitraums flarte fich bamit noch nicht auf; benn offenbar mar babei eine viel größere Triebfeber rege. Bene Triebfeber nämlich bie feit ber Reformation, insonberbeit aber gu Anfange bes vorigen Jahrhunderts, fo außerorbentlich mirtfam

<sup>1 3</sup>ch habe blefes in gebachten Briefen im E. Merkur beutlich genug gefagt.

war baß sowost im Staat als in ber Kirche, an Höfen und in ben Bisfenichaften sie anch bem stumpsstem Auge bes Geschichforsschere Giefer Zeit unwertennbar bleibet, jene unsstüdiere hand bie so gern in spuscheiligen Rebel wirket, die die verschiedenstem Menischen mit ihrem eignen Wahn betändt und zu dieser Absicht das Berschieden mußte; sie wusste anch die Fama fraternitatis und ben unschuldigen Epristian Vosenkreuz zu ihrem Zweck zu gedrauchen, und bem guten Andrea blied nichts librig als in hundert und abermals hundert Einsteidungen der Welt zu sagen daß sie betrogen werde. Mertwürdig, äußerst merkwildigt ift in biefer Richtsch das Titelstunger seiner Apologen, für den nämtig ber diese Swedde versteht und sie in andern Verdindungen tennet. Sapienti sat.

Ich wilnsche, mein herr, daß Ihnen zu den librigen Schriften bes reblichen, milrbe gemachten Andrea balt ein Uebersetzer solge, der daraus gebe was sir unsere Zeit dienet; noch mehr aber wilnsche ich mir den Borrath aller, insonderheit jugenblichen Papiere und Briefschaften unsers Autors, die aber längst verloren oder vertitgt febn mögen. Weimar den 5 Mai 1786.

3. G. Berber.

# b. Vorrede zu J. V. Andrea's Parabeln.

Andre Zeiten, andre Gedanken. Als ich die ffinfte Sammlung ber zerftreuten Blätter unternahm, glaubte ich bei bem was jest bie Seelen fo vieler Menichen beichäftigt, eben nicht nach Ergössichkeiten bes Wiges und ber Einbildungskraft suchen zu miffen, sondern nach etwas bas bem Gemüth Belehrung und Stärke ertheifet. Alfo tam mir mein alter, geliebter Johann Balentin Andrea wohl zu flatten.

Durwilly knoogle

Bon biefem vortrefflichen Dann batte ich in jugendlichen Jahren eine aute Angabl Stilde überfett, einige berfelben auch bie und ba befannt gemacht; und ich barf wohl fagen baf mich feine Beile reuet bie ich gu Erwedung bes Anbentens biefer feltnen ichonen Geele gefdrieben babe. 3m mirtembergifden Repertorium ber Literatur ericien fein Leben, beffen besonbere Berausgabe vielleicht nütslich mare: es ift von einem gelehrten, ben Charafter Anbrea's faffenben Danne gefdrieben. Dofer in feinem patrio. tifden Ardiv für Deutschland (B. 6) machte Briefe von ibm befanut, mit Anmertungen in benen fich Dofers biebrer Beift nicht verläugnet. Bas junachft bierber gebort, find Anbrea's Dichtungen, gur Bebergigung unfres Beitaltere, bie 1786 mit meiner Borrebe ericbienen. Gie find febr gut gewählt, blübend und leicht überfett, oft auch nach ben Bebürfniffen unfrer Beit veranbert, und verbienen allerbings bie Bebergigung bie ibnen ber Ueberfetter wünschte.

Mein Zwed war es nicht ben alten Kubred zu verändern. Ich wählte also ans meinen Fapieren nur das was noch nicht übersetzt war, wenige Stüde ausgenommen, die ich gern in ihrer alten Gestalt zeigen wollte; sand aber bei dieser Auswahl etwas sondernares zu bemerten. Dichtungen und Gespräche die in den Jahren 1770 und 1780 ohn' alle Gesähde erschieden wären, sand ich gut im Jahr 1793 sieber gurlickzuhalten, ob sie gleich 1617 oder 1620 versasst waren; es waren unter diesen tressliche Parabelin und Geschieden. In dem andern glaubte ich, spreche das unschuldig derzeines Mannes, der vor zweisundert Jahren geseh hat, so lant das eines Mannes, der vor zweisundert Jahren geseh hat, so lant das

<sup>1</sup> Um Raum für Serbers eigene Werte zu gewinnen, werben ieberfegungen von Andreils Parabeln (aus teffen Mychologia Christiana felbs) femte teber nachfolgenten va terland ich gen Gelerradge (aus beffen Menippus 1617) hier nicht belgestigt. (Man findet jene in der Originalausgade ber gerftreuten Blatter Th. V 1-74, und leptere 3, 93-161.



man babei an keine Misseutung benken möge. Wie bekehrend und tröstend sind übersaupt biese Sergensergiesungen bes gebrückten Mannes! Er glandte das Uebet seiner Zeit auf bem höchsten Giptel und aus wie manchem bieser Uebel ist seitem guted entstanden! Manche Wunde Wunde hielt er filr unheilbar, die die Zeit entweder geheilt, oder vielleicht zu einer größern Gesundheit des Körzers fortbauernd gemacht bat. Der Geist erhebt, das Gemilich ftärtt sich ungemein bei einer solchen Vergleich ung der Zeiten nach dem damasigen Gestillt berglicher Menschen.

# Reber Andrea's Parabeln und vaterlandifche Gefpräche.

Die Parabeln nannte ihr Autor Apologen. Er hat ihrer nicht weniger als breibundert gebichtet, beren Sammlung er eine driftliche Mythologie ober Bilber von Tugenben und Laftern bes menichlichen Lebens nannte. Schon biefe Erffärung zeigt baß es bem Berfasser um eigentliche Aesphische Fabeln nicht zu thun war. Benige seiner Dichtungen gränzen an biefe Fabel; bie meisten gehen auf Sinn. und Denkbilber (Embleme), auf Allegorien, auf Bersonissicationen hinaus, bie in bie eigentliche Fabel nicht zehören.

Andred lebte (was Kunst und Dichtunst anbetrifft) in Zeiten bat man die Embleme fehr liebte. In Italien und Spanien war bie Periode der großen Dichter vorüber; bagegen war theils aus ihren Werfen, theils aus ben Gemälden mancher großen Künstler eine Liebhaberei an Symbolen, bebeutenden Attributen, Allegorien n. f. auch in das Bebiet der Buchstaden und Gedanten gefommen, bie, um die Wahrheit zu gestehen, den menschichen Geist zwar erweiterte, aber die Kunst verenzte. Eine große Menge spimbolich emblematischer Bilder und Bergeichnisse erschien zu Ende des fech-

gebnten und im Anfange bes fiebengebnten Jahrbunberts. - Barum? Die Geschichte biefer Zeit und biefes Geschmads liegt noch febr im buntelu. - Den Gebaufen im großen auszubilben, ibn in allen feinen Gliebern fich felbft gleichformig bergeftalt auszuschaffen baß fein Theil bem anbern wiberfpreche und nur Gin Beift, wie im göttlichen Dbem eingehaucht, bas gange icone Gebilbe belebe - biefe Boefie ichien ber bamaligen Beit entweber ju groß, ju mubfam ober auf bie Begenstände mit benen man fich bamale beschäftigte nicht anwenbbar gu fenn, Bielleicht mar man ber alten, fimpeln Borstellungen fatt, und weil man fie nicht zu übertreffen vermochte, wandte man an einzelne Theile, oft außer bem Busammenhange bes Gangen, befto mebr Runft. Sanfig wollte man auch bem Auge barftellen mas ibm nicht barguftellen mar, finnreiche Gebanten und Bleichniffe, felbft Bhrafen und Formeln ber Rebe, Spriichmorter, politische Maximen; und wenn biefe burch fich felbft nicht verftanblich waren, warb ber Bilberwit burch Sprachwit erfantert. Der Wis ift ein leichtes, fillchtiges Roß; nicht allenthalben taun und mag ibm bie Runft folgen. Er glaubt nie fein gnug fprechen zu tonnen, jumal wo er nicht rein beraus fprechen barf, wie bei politischen Begenftanben. Da wollte er alfo anbeuten, wollte ben Gebanten faft obne Korber fichtbar machen, und bei bem taum angebenteten Rorper wiederum neue Gebauten in Worten binmalen. Die große, offene Boefie erlag also unter Bit und Bolitit, unter gebeimen Binten, babin geworfenen Bilbern, unansgeführten, mit fich felbft fambfenben Bugen; bie Runft verbarg fich in Embleme.

Es wird anderswo Gelegenseit seyn den Geist der reinen gewechtichen Allegorie vom em blematischen Schatten paterer Zeiten näher zu unterscheiden; sier bleiben wir bei den Sinn- und Denk bit bern, den denen wir reden. Andrea, der die italienische und hanische Sprache liebte, und alles Witzige kannte wos damale im Gange war, nahm auch an der Form Servers Parte. xxv. 28t. u. Runk. XIII.

ibrer Ginfleidungen Theil; infonderbeit icheint Boccalini auf ibn gemirft ju baben. Da fein Gemiffen ibn trieb bie Febler feiner Beit zu rugen, und fich bie nadte Wahrheit nicht feben laffen burfte. fo gab er ibr, wie er in einem eignen Apolog fagt, bieg Rabelgewand, nicht um fie mußig ober uppig auszuzieren, fonbern vielmehr fie ben Augen ber groben Menge gu entzieben, und für ibren Schlägen ju fichern. Den wenigern, bie eine folde Ginfleibung verftunben, trauete er icon einen feineren, billigeren Beift au: und boch zeigt leiber bie Geschichte feines Lebens bag er auch biefen viel zu viel augetrauet babe. Für bie bofen Deuter, bie aus bem Riefel Funten zu fcblagen miffen, batte er lange- nicht emblematifc anug gefdrieben. Bei einem folden Buftanbe ber Welt fällt alfo jebe Borfdrift ber Runft, wenn fie Ausführlichfeit unb beutliche Entwidlung gebietet, ju turg. Ber will bie Rube feines Lebens ber Bestimmtbeit eines Runftwerts aufopfern? Auch bier, wie allenthalben, ift ber Gebantenmang ber Bater ber Barbarei: ber Defpotismus wird bes auten Geidmads Morber.

In Ansfehung der Composition bin ich also weit entstent die Dentsister des vortersstieden Andrea zur Nachahmung zu empfehlen. Beitmehr können sie dem ehrer kes guten Geschmacks, wenn er nichts besseres an ihnen zu bemerten weiß, nilgtich sewn er nichts besseres an ihnen zu bemerten weiß, nilgtich sewn er nichts besseres an ihnen zu bemerten weiß, nilgtich sewn ihnen und ihnen dann der Abwegen zu warnen. Was mangelt z. B. diesem Apolog daß er keine ächte Fabet, zienem Emblem daß es kein volltommenes Sinnbild ist? Wodunch vord biese Ausgewich und überladent? Welcher sewne Gedante unterbricht bier die sinnliche Worssellung? welcher seine Wich, sier am Ansange, dort am Ende Verdenstellung? welcher seine Wich, sier am Ansange, dort am Ende der Gedantenbildes, gehört nicht unmittelbar zu ihm? Kanu aus dieser Sichung, aus jenem Emblem ein Nares schönes Epigramm werden? Wie saht man diesen Edelstein simpler? — Solche und mehrere bergleichen

Fragen tann man sich selbst und andern vorlegen, gewiß zur Reinigung und Bildung des Geschmacks, zu Schärfung und Beredung untres poetlische urtheits. Den guten Andres domint dadei nichts zur Last, er wollte, wie er konnte und durste, über einzelne Källe seiner Zeit, besonders seines Landes, sein Herz ausschützten, und ein moralisches Urtheil äußern, mit nichten aber ein Lehrer ober ein Etern der Johnfunst werben.

Sofort ergibt fich warum ich, wenn ich's auch gefonnt batte, feine Dichtungen in Absicht ber Composition nicht babe anbern mogen. 3d wollte, ale ich in jfingeren Jahren biefe Stilde itberette, gewiß teine Satire meiner Beit fchreiben, und mag es jett noch minber; ich wollte ben alten Anbrea zeigen wie er ift. Warum follte fich unfre Beit nicht freuen bürfen baf viele Lafter und bofe Bewohnbeiten bie er mit barten, bunteln Karben ichilbert, in ibr nicht mehr, wenigstene nicht in ber idenfiliden Blutbe berrichen in ber fie bamale ftolgirten? Warum follten wir une nicht freuen burfen bag bie Unbulbfamleit ber Theologie, ber Scholafticismus ber Bbilofobbie, bas barte Jod ber Schulen, bie robe Bolluft ter obern Stänbe, ber grobe Defpotismus ber Bofe, wo nicht allenthalben vertilgt, boch wenigstene allenthalben fo geschwächt find baf wir in manchem über bie Beiten Anbrea's mit einer Art froben Schaubers erftamen niogen? Cen es ferne bon une in folden Gemalben, ben Maler feiner Zeit ale einen Erilbfinnigen gu fchelten; vielmehr wollen wir Gott banten baf er uns bie beidwerliche Arbeit erließ, und uns in lichtere ober leichtere Beiten verfette. Bar ju leicht inbeffen wollen wir and bier bie Cache nicht nehmen; benn nach Anbrea's Meinung anbern fich zwar, aber fie beffern fich nicht, bie Beiten. Bielleicht ift manches jeht wie es bamale mar; nur ift's bei une feiner ober berftedter. Die Decoration ift anbere; aber basfelbe Schaufpiel wird fortgefpielt in einem fratern Act. Bergleichung ju veranlaffen (warum follt' ich bieg verhehlen?)

ist bie vornehmste Absicht, weshalb ich biese Embleme und die folgenden Gespräche befannt mache; selbst auch die Ursache warum ich jene Parabeln, diese baterländische Gespäche genannt babe.

Bei jeuen nämlich ichien mir bas Wort Dichtungen, Fabeln au unbestimmt; ber Rame Embleme (Dentbilber) mar bem abmedfelnben, geiftreichen Bert au enge; Apolog, Marchen (welchen Titel ber befcheibene Anbrea mahricheinlich bem Ochin abborgte) war gar nicht zu gebrauchen; wie alfo, meinte ich, wenn biefe permifchte Gattung von Rabel und Emblem Barabel biefe? Barabel ift eine Gleichnifrebe, eine Ergablung aus bem gemeinen Leben, mehr gur Gintleibung und Berbillung einer Lebre als ju ihrer Enthüllung; fie bat alfo mas emblematifches in fich. Ueberbem gebet fie ben Gang ber Kabel, nub maßt fich febr freie Schritte in biefem Gange an, inbem fie oft mehrere lebren verbirgt, und fich nicht, wie bie Aefopische Kabel, an einer berfelben begnilget. Die gemeinsten Dinge bes Lebens, fo wie Engel und Beifter einer anbern Belt, tonnen in ihr ericbeinen! Warum alfo follten nicht auch Abstractionen und Berfonificationen in ihr erscheinen bilr fen? Rurg Barabel ift eine Gattung Gebichte, bie gwifden ber Kabel, bem Emblem, ber Allegorie und Berfonification in ber Mitte lieat, und wenn fie enthillt wirb, bie ichwerften und leichteften Dentiprilde auf ihrem breiten Ruden tragen fann; mogen alfo biefe bermifchten Dichtungen Barabeln beifen.

Dieß mögen sie benn auch, meinte ich, filt unfre Zeit sepu; in der Welt nichts als Gleich nißreden, die Andera aus seiner, filt seine Zeit machte, und die der mit als alte Parabeln vortommen sollen und vortommen werden. Mich dintt, ich höre und lese bereits: "Gottlob daß das alles nicht mehr auf unfre Zeit passet, ind wir vorant" und freue nich darüber, und sage auch Gottlob! Und denmoch bitte ich die deten Weichmis oder

Ungleichnisseben mit nachsehender Gebuld zu lesen. Denn eben zu Bergleichung unfrer mit jener Zeit wollte ich Anfas geben. Be chäffer diese geschiebt, je rühmlicher sie filt unfre Zeit ausfallt, besto besser. Dur verzisse man mir daß ich den alten Andread in bieß neue Licht nicht gemalt habe. Sinem Rembrandtischen Kopf Trijanische oder Mengliche Farben zu geben, ware gang außer Bwerd und Ort.

Alfo auch fein rebliches der flides Gerz fonnte und wollte ich bem guten Andrea nicht ausreißen, und auch darilber wird fein Berfländiger mich tabeln.

3m Ernft gerebet. Richt jeber in ber beutschen Ration liefet ale Runftrichter, nicht jeber Runftrichter will alle Augenblide feines Lebens fo lefen. Gute Aepfel bricht man gern auch bon einem alten, bermachfenen Baume, und geniefit ben Saft ber Bomerange, felbft wenn fie nicht eben unter ber milbeften Comie gur Reife gebieben ware. Ja (weil ich über Embleme auch emblematisch reben barf) oft, meine Brilber, ift bas Salbe beffer als bas Bange; und wenn biefe Barabeln unfrer Beit febr ungleichartig finb, fo ift's fürwahr beffer ale wenn fie ibr gang gleichartig waren. Jest wollen wir fie ungleichartige Gleichnifreben, boberbolifche Barabeln nennen; und mas wollen wir mehr? Als Runftwerke betrachtet mogen fie fur bas mas fie find gelten; mer aber in biefen Deutbilbern nicht Renntnig ber Welt, reiche Erfahrung bes Lebens, einen, ich mochte fagen, Baconifden Beift, und ein großes, fanftes, rebliches Berg bemerfet, ber fuche biefe feltenen Rofibarteiten irgenbmo anbere.

Rein Wort ju weiterer Entschuldigung; vielmehr einiges gu Einseitung ber folgenden vaterländischen Gespräche. Diese find in eben bem Geschmad abgefast als die Barabeln; bestwegen nenne ich sie auch vaterländisch einigt geschiebe, könische französsische Ber Plato, Tenophon, Lucian, Cicero, Erasmus, Fontenelle, Diberot u. f. sucht, wolle ihn bier, in eintönigen turzen Unterredungen zwischen A. und B., nicht finden. Der Bortrag ist bier falt so abgerissen und berflummend als er in ben Parabeln war; offenbar anch auß bemselben Grunde. Wie aus jenen ließen sich auch aus biesen lange Fäden spinnen, wenn man einige Seide mit dem wenigsten Golde glänzend machen wollte. Ich gebe die einzelnen Goldestierer wie ich sie sinnen, mach jeder barans was ihm gefällt.

A und B furd die Anfangsbuchlaben des Alehabets, und jeder Menich hat in seinem eigensten Selfsgespräch die A und B in sich. Oft ist eines im Koch, das andre im Gezen; turz durch A und B wird ein Gespräch mit uns oder mit andern allein möglich. Da ist es auch am ernsthaftesen und silber zu etwas; es soll nicht bleß, wie die mehreren Zwischennen, etwa zur Unterbatung bienen, und sich den Welteren Zwischennen etwa zur Unterbatung bienen, und gin am Ende im Sande verlieren. Es kann auch zwischen A und B nicht wohl ansschweisen, dem es gestattet keine Grazien, wie eine dramtalische Versandlung; es kanst turz ab. Man erwarte also siere nichts als eine mit turzen Worten dialogisirte Wahren beit; gung, wenn diese des turzen Dialogs werth war.

Aber auch manche bieser Wahrheiten wird einigen Lesent traurig scheinen. Man wird in niehreren Gesträchen eine niederechtliche wunde Seele bemerken, und flatt des fröhlichen Christian Kosentreuz, der Andrea in seiner Augend war, einen Mann sinden, der in einer Gesellschaft, wo alles einen Kamen haben mußte, sich nur dem Alleven nannte. Herüber gibt leider auch des Leich des Verlassen Vollagen war, und so verlasse vollsche gibt in so manchem zurückgesichen war, und so ander Dinge vor sich geschechen lach als er wilnische – freilich da duntte ihm die Berbesseng der Welt nicht mehr se leicht als sie dem Illinge Gerissin Archentlich er wilnische Leicht als sie dem Illinge Gerissina Kosentreuz gedünfte dasse den Illinge Erristian Kosentreuz gedünft batte. Er zweiselt, er



warnt; aber bennoch hofft er und ermuntert. Wie viel gutes hofft er bom Boll, wenn es gut gelehrt und geführt würde! wie ermuntert er burch das Borbild ber holben, jelbft neuer Secten in ihrem eisten Eifer, 3. B. ber Balbeufer und Wiebertaufer! Rur alles, wie er meint, hat feine Zeit und Stunde; bie müßte man besorbereiten, fie vordereitend herbeiführen, nicht aber sie ilbereisen.

Und hierin bin ich gang feines Glaubens. Wenn ein Rind ben eingesponnenen Burm gu feib ans seinem Grabe erwecken will, ehe biefen die Brithstingssonne felb ruft, so schadet es ihm, und macht sein Wiederausselben schwer, oder unmöglich. Go liegen, so reisen wir im Schoosk der Zeiten. Nicht mit Wonaten, sondern mit Jahrhunderten wird die Erfte Frucht der Erde, der menschliche Berstant in feinen allgemeinsten, größesten Wirfungen reif; dann aber, nach der großen Analogie der Dinge, dränget er sich ans Licht; nichts auf der Welt, die Mutter selbst kann ihn nicht gurildsten.

Fast hinter jedem Gespräch Andreä's siel mir eine Reihe Gebanken ein, die ein Commentar hätten werden mögen, dab sie, dah begen seine Veitung. Ich habe aber dem Leser darin nicht vorgreisen wollen, weil ich leine eblere Frucht des Lesens lenne als daß es zu eigenen Gedanken reiget. Und o wie weit haben und die seitsche der heine derfossenen zwei Jahrhunderte gefördert! Wie manche Triebseber ist völlig simmpf worden, der Andrea noch viel zutraute! wie manches Samentorn hat sich entwicklt, in dem er damals noch nichts weniger als die Kräste ahnete die es seitdem szeigt hat! In allen diesen Geschistspuntten sind seine kurzen Gespräche sehr sehrereich.

Rube also mohl, eble Afche! Bas bein lieblicher erufter Geift mir war, moge er andern werben.

## Beilage.

## Shakefpeare.

1773.

Benn bei einem Manue mir jenes ungeheure Bitd einfällt: "boch auf einem Bellengiefel filemb! gu feinen Filhen Glurm, Ungewitter und Braufen bes Meers; aber sein haupt in ben Strabsen bes himmels!" so fit's bei Shatespeare! — Rur freilich auch mit bem Jusah, wie unten am tiefften Fuse seines Felfenthrones haufen murmeln, bie ibn — ertfären, retten, verbammen, entichutbigen, andeten, verseumben, übersehen und lästen!

Welche Bibliothet ist schon über, filt und wider ihn geschrieden! bei ich nun auf teine Weise zu vermehren List habe. Ich möchte es vielmehr gern, daß in dem fleinen Kreise wo die gesteln wird est niemand mehr in den Einu somme über, silt und volder ihn zu schreiben! ihn weder zu entschrögen, noch zu verseumten; aber zu ertlären, zu silben wie er ist, zu nitzen, und — wo möglich! \_\_\_\_\_\_ und Sentischen bezustellen. Trige dies Skatt dazu etwas bei!

Die fühnsten Feinde Shatespeare's haben ihn — unter wie wiestachen Gestatent! — beschutbigt und verspottet daß er, wenn anch ein großer Dichter, boch tein guter Schauspielbichter, und wenn anch bieß, doch wahrlich tein so classificher Trauerspieler się als Sophotes Guripibes, Corneisse und Bostaire, die alse Höchsten und Gange biefer Runst erschöpft. — Und die tühnsten Freunde Shatespeare's haben sich meistens nur begnüget ihn hierüber zu entschnlichen, zu retten; seine Schönheiten nur immer mit Ansloß gegen die Regeln zu wägen, zu compensiven; ihm als Ansloglagten das absolvo zu erreden, nud dann sein Großes bestomehr zu vergöttern, je mehr sie über Febter die Achsel ziehen

mufiten. So flebet bie Sache noch bei ben neuesten herausgebern und Commentatoren über ibn — ich hoffe, biese Blätter sollen ben Gefichtspunft veräubern, baf fein Bilb in ein volleres Licht tommt.

Aber ist die Hoffnung nicht zu kildn? gegen so viele große Leute, die ihn schon behandelt, zu annaspeud? ich glaube nicht. Wenn ich zeige dass man von beiben Seiten bloß auf ein Botrutheit, auf Wahn gebauct der nichts ist, wenn ich also mur eine Wolke von den Augen zu nehmen, oder höchstens das Bild besser zu stellen habe, ohne im nindesten etwas im Ange oder im Bilde zu sindern, so kann vielleicht meine Zeit, oder ein Zusalf gar Schuld sehn das ich dan den kielleicht meine Zeit, oder ein Zusalf gar Schuld sehn das ich den kielleicht neine Zeit, oder ein Zusalf zur Schuld sehn das in hie ben kelen wir den die kielleicht nichts als Caricatur!" Wenu wir den großen Knaul der Gelebrjamkeit denn nur immure auf, und abwinden sollten, ohne se mit siem weiter zu sommen — welches traurige Schifflat um dies böllische Weben!

Es ist von Griechenland aus, da man die Weter Drama, Tragödie, Komddie geerbet; und so wie die Letternustur bes vemeischieche Gescheiches auf einem schwasen Strieche des Erbebecus den Weg nur durch die Tradition genommen, so ist in dem Schoole und mit der Strache beier natürsich auch ein gewissen. Begesenvorrach sieberall mitgelommen, der von der Lebre unzertreuntig schiehen saun und geschieht, sondern durch Ansehn, Eindruck, Göttlicheit des Beispiels und der Gemochnett, so sind gang Kationen in allem von sie sernen noch weit mehr Kinder. Der Kern wide ohne Schlaube nicht wachsen, nud sie werden auch nie den Kern ohne Schlaube nicht wachsen, siehe Kern wie der Gestauch machen bekennung, selbst wen sie ernen noch weit mehr kinder. Der Kern wich Gebrauch machen könnten. Es is der Kall mit dem griechischen und nordischen Drama.

An Griechenland eutstand das Drama, wie es in Norben nicht entstehen tonnte. In Griechenland war's was es in Norben nicht sein tonn. In Norben iff's asse in Griechenland gewesen. Also Sopholies Drama und Shakespeare's Drama sind zwei Dinge die in gewissem Betracht taum ben Namen gemein haben. Ich glause biese Süge aus Griechenland selfth beweisen zu können, und eben baburch die Natur des nordsichen Drama's und bes größten Dramatisten in Norben, Shakespeare's, sehr zu entzissen. Nam wird Genese einer Sache durch die andere, aber zugleich Berroandlung sehre, daß sie gen nicht mehr biefelbe beiebt.

Die griechische Tragöbie entstand gleichsam aus Einem Auftritt, ans bem Impromptu bes Dithyramben, des mimischen Tanges, des Chors. Diefer bekam Zuwachs, Umschmelzung: Aeschilden brachte katt Einer handelnden Berson zwen auf die Bilime, erkand den Begriff der Hauptherson, und verminderte das Chormäsige. Sopholtes sigte die dritte Person hinzu, erfand Bilime: — aus solchem Ursprunge, aber spat, hob sich das griechische Trauerspiel zu seiner Größe hervor, ward Meisterstilt des menschichen Geistes, Gibfel der Dichtlunft, den Aristoteles so hoch ehret, und wir freilich nicht tief gnug in Sophoftles und Euripides bewundern können.

Man siehet aber angleich baß aus biesem Ursprunge gewisse Dinge ertfartich werben bie man sonft, als tobte Regeln angestaunet, erschrecklich verlennen muffen. Jene Simplicität ber griechischen Fabel, jene Rüchternbeit griechischer Sitten, jenes fort ansgehaltene Kothurnmäßige bes Ansbrucks, Musit, Bubne, Einheit bes Orts und ber Zeit — bos alles lag ohne Kunft und Bauberei so natürlich und wesentlich im Ursprunge griechischer Tragible daß biese ohne Bereblung zu alle jenem nicht möglich war. Alles bas war Schaube, in ber bie Frucht wouchs.

Tretet in bie Rinbbeit ber bamaligen Beit gurud: Gimplicitat ber Rabel fag mirflich fo febr in bem mas Sanblung ber Borgeit, ber Republit, bes Baterlaubes, ber Religion, mas Belbenhanblung bief, baf ber Dichter eber Mübe batte in biefer einfältigen Grofe Theile ju entbeden, Aufang, Mittel und Ente brantatifch bineingubringen, als fie gewaltsam ju fonbern, gu verftilmmein, ober aus vielen, abgesonberten Begebenheiten Gin Ganges au fneten. Ber jemale Meichplus ober Copholles gelefen, muftte bas nie unbegreiflich finben. Im erften mas ift bie Tragobie ale oft ein allegorifd-mythologifch balb-epifches Bemalbe, faft ohne Folge ber Auftritte, ber Beidichte, ber Empfindungen, ober gar, wie bie Alten fagten, nur noch Chor, bem einige Befdichte zwischengesett mar? - Rounte bier über Gimplicitat ber Fabel bie geringfte Dube und Runft fenn? Und mar's in ben meiften Stilden bes Copholles anbers? Gein Philottet, Ajar vertriebner Debipus u. f. w. nabern fich noch immer fo febr bem Ginartigen ibres Uriprunges, bem bramatifden Bilbe mitten im Chor. Rein 3weifel! es ift Benefis ber griechischen Bübne.

Richts minder als des findeln Verentung folge. Richts minder als des Künstliche ihrer Regeln war — feine Kunst! war Alatur! — Einheit der Fabel — war Einheit der Handlung, die dort ihnen lag; die nach ihren Zeite, Baterlaube. Religionee, Sittenumfländen nicht anders als solch ein Eins sent sonnte. Einheit des Orts — war Einheit des Orts dem die eine, knize seieckliche Pandlung ging nur an Einem Ort, im Tempel, Palast, gleichsam auf einem Wartt des Baterlandes voer so wurde sie im Ansange nur minnisch nud erzählend nachgemacht und zwischengelschoben; so tamen endlich die Auftritte, die Secnen bingu — aber alles natültlich noch Eine Secne, voo der Chor alles band, voo der Natur der Sache wegen die Bilden nie seer bleiden sonnte u. s. vo. Und

baß Einheit ber Zeit nun hieraus folgte und natitrich mitging welchem Kinde branchte bas bewiesen zu werben W. Alle biese Dinge lagen damals in der Natur, daß der Dichte mit alle seiner Kunst ohne sie nichts donnte!

Offenbar fiebet man alfo auch: bie Runft ber griechischen Dichter nahm gang ben entgegengesetten Weg, ben man uns beutzutage aus ibnen aufdreiet. Jene fimplificirten nicht, bente ich, fonbern fie vervielfältigten: Mefcholus ben Chor, Cophotles ben Mefchplus, und man barf nur bie fünftlichften Stude bes lettern nub fein großes Meifterftiid, ben Debipus in Thebe, gegen ben Brometheus, ober gegen bie Radrichten bom alten Dithbramb balten, so wird man die erstaunliche Runft seben die ihm babinein gu bringen gelang. Aber niemals Runft aus vielem ein Gine an machen, fonbern eigentlich aus Ginem ein Bieles, ein fcones Labprinth bon Scenen, mo feine grofte Gorge blieb, an ber verwideliften Stelle bes Labprinthe feine Bufchauer mit bem Babn bes porigen Einen umgutaufden, ben Rnauel ihrer Empfindungen fo fauft unb allmählich loszuwinden, als ob fie ibn noch immer gang batten, bie vorige bithprambifche Empfindung. Dazu zierte er ihnen bie Scene aus, bebielt ja bie Chore bei, und machte fie ju Rubeplaten ber Sanblung, erhielt alle mit jebem Bort im Anblid bes Bangen, in Erwartung, im Babn bes Berbens, bes Schonbabens (was ber lebrreiche Euripibes nachber fogleich, ba' bie Bilbne taum cebilbet war, wieber verabfaumte). Rurg, er gab ber Banblung (eine Sache bie man fo erichredlich migberftebet) Große.

Und daß Arifioteles diese Annst seines Genie's in ihm gu schähen wußte, und eben in allem satt das Umgelehrte war, was bie neuern Zeiten aus ihm zu dreben beliedt haben, miste jedem eintenchten der ihn ohne Wahn und im Standpuntte seiner Zeit gelesen. Eben daß er Thelpis und Aeschilus verließ, und sich gang an den vielsach bittenden Sopholes hatt, daß er eben von

biefer feiner Reuerung ausging, in fie bas Befen ber neuen Dichtgattung ju feben, bag es fein Lieblingsgebante marb nun einen Somer gu entwideln, und ibn fo vortheilhaft mit bem erften ju vergleichen; bag er feinen unwesentlichen Umftanb vergaß, ber nur in ber Borftellung feinen Begriff ber Grofe babenben Sandlung unterftuten tonnte, - alles bas zeigt bag ber große Dann auch im großen Ginn feiner Beit philosophirte, und nichts weniger ale an ben verengernben finbijden Lappereien Schulb ift, bie man aus ibm fpater jum Papiergerufte ber Bubne machen wollen. Er bat offenbar in feinem vortrefflichen Capitel bom Befen ber Rabel "feine anberen Regeln gewußt und anerfannt als ben Blid bes Bufdauers, Seele, Illufion!" und fagt ausbrudlich baft fich fonft bie Schranten ibrer lange, mitbin noch weniger Urt ober Beit und Raum bes Baues, burch feine Regeln bestimmen laffen. D wenn Ariftoteles wieber auflebte, und ben falichen, wiberfinnigen Gebrauch feiner Regeln bei Dramas gang anbrer Art fabe! -Doch wir bleiben noch lieber bei ber fillen, rubigen Untersuchung.

Wie sich alles in ber Welt ändert, so muste sich auch die Ratur ändern, die eigentlich das griechsiche Drama schus. Besteders als in der Stehen eine Klaube der Republiken, Tradition ber Bethenzeit, Glaube, selbst Musit, Ans brud, Maß der Illusion wandelte, und natürlich schwand anch Stoff zu Kaben, Gelegenheit zu der Bearbeitung, Anlaß zu dem Zwecke. Man sonnte zwar das Utalte, oder gar von andern Varionen ein Kremdes herbeiholen, und nach der gegebenen Manier belleiden, das that alles aber nicht die Wirtung; solglich war in allem anch nicht Geele; solglich war's auch nicht (was sollen wir mit Worten spielen?) das Ding mehr. Puppe, Nachfolid, Asse, satue, in der nur noch der andsächtigse Kopf den Dämon sinden sonnte der die Statue belebte. Lasse uns gleich (denn die Wömer waren zu dumm, ober



ju ting, ober zu wild und unmäßig, um ein bollig gräciftrendes Theater zu errichten) zu ben nenen Atheniensern Europens übergeben, und die Sache wird, bunt mich, offenbar.

Alles was Buppe bes griechischen Theaters ift, tann ohne Rmeifel taum bollfommener gebacht und gemacht werben, ale es in Frankreich geworben. 3ch will nicht bloß an bie fogenannten Theaterregeln benten, bie man bem guten Ariftoteles beimift, Ginbeit ber Beit, bes Orts, ber Sanblung, Binbung ber Scenen, Babriceinlichteit bee Brettergeruftee n. f. w., fonbern wirklich fragen ob über bas gleifenbe, claffifche Ding, was bie Corneille, Racine und Boltaire gegeben baben, fiber bie Reibe fconer Auftritte, Gefprache, Berfe und Reime, mit ber Abmeffung, bem Boblftanbe, bem Glange - etwas in ber Belt möglich fen? Der Berfaffer biefes Auffates zweifelt nicht blog baran, fonbern alle Berehrer Boltaire's und ber Frangofen, gumal biefe eblen Atbenienfer felbft, werben es gerabegu laugnen - baben's ja auch fchon gnug gethan, thun's und werben's thun, "über bas gebt nichts, bas fann nicht übertroffen werben!" Und in ben Gefichtspuntt bes Uebereinfommniffes geftellt, bie Buppe aufs Brettergerufte gefett - baben fie recht, und muffen von Tag gu Tage, je mehr man fich in bas Gleifenbe vernarrt und es nachäffet, in allen Lanbern Europens mehr betommen.

Bei alle bem ift's aber boch ein brildenbes unwidersprebliches Gestillt; "bas ist leine griechische Tragibie von Zweck, Wirkung, Art, Besen, kein griechisches Drama!" Und der parteilische Berehrer der Franzseln fann, wenn er Griechen gestühlt hat, das nicht faugmen. Ich will's gar nicht einmal untersuchen "ob sie auch ihren Aristoteles den Regeln nach so beobachten wie sie's vorgeben, wo Leffing gegen die lautesten Annahmung mentich sobreckliche Zweisel erregt hat." Das alles aber auch zuegeben, Drama ist nicht dasselbe; warum? weil im Innern nichts von ibm dosselbe mit jenem ist,

nicht Sanblung, Sitten, Sprache, 3med, nichts - und mas billfe alfo alles Meufere fo genau erbaltene Ginerlei? Glaubt benn mobil jemand baf ein Belb bes großen Corneille ein romifcher ober frangofifder Belb fen? Spanifd-Senecaifde Belben! galante Belben, abentenerlich tapfre, großmutbige, verliebte, graufame Belben, alfo bramatifche Rictionen, bie außer bem Theater Rarren beifen murben, und wenigstens für Frankreich icon bamals balb fo frembe waren, als fie's jett bei ben meiften Stilden gang finb - bas finb fie. Racine fpricht bie Sprache ber Empfinbung - allerbings nach biefem Ginen augegebenen Uebereinfommniffe ift nichts über ibn; aber außer bent auch - wulfte ich nicht wo Gine Empfindung fo iprace? Es find Gemalbe ber Empfindung von britter frember Sand; nie aber ober felten bie unmittelbaren, erften, ungeschminften Regungen, wie fie Worte fuchen und enblich finden. Der icone Boltaire'iche Bere, fein Bufdnitt, Jubalt, Bilbermirthichaft, Glang, Bit, Philosophie - ift er nicht ein iconer Bers? Allerbings! ber fconfte ben man fich vielleicht benten tann, und wenn ich ein Frangofe mare, wurde ich verzweifeln, binter Boltaire Ginen Bers gu machen - aber icon ober nicht icon, fein Theatervere für Sanblung, Sprache, Sitten, Leibenschaften, 3med eines (anbere ale frangofifchen) Drama, ewige Schuldrie, Lilge und Galimathias! Enblich 3 wed bes allen? burchaus fein griechischer, fein tragischer 3med! Ein icones Stild, wenn es auch eine icone Sanblung mare, auf bie Bilbne ju bringen! eine Reibe artiger, wohlgefleibeter Berren und Damen icone Reben, auch bie iconfte und niltlichfte Philosophie in iconen Berfen vortragen ju laffen! fie allesammt auch in eine Befdichte bichten, bie einen Bahn ber Borftellung gibt, und alfo bie Aufmerksamkeit mit fich fortgiebt! enblich bas alles auch burch eine Angabl mobigeilbter Berren und Damen borftellen laffen, bie wirtlich auf Declamation, Stelgengang ber Gentengen und Augenwerte ber Empfinbung, Beifall und Wohlgefallen anwenden - bas

alles können vortreffliche und die besten Zwede zu einer lebendigen Lectlier, zur Uledung im Ansbrud, Stellung und Wohlfande, zum Bemälbe guter ober gar heroischer Sitten, und endlich gar eine völlige Mademie der Nationalweisheit und Decence im Leben nub Stecken werben (alle Nebenzwede übergangen), schön! bildenb! lehrreich! vortrefflich! durchaus aber weber Hand noch Fing vom Bwed bes griechsicher Theatre.

Und welches war der Zwed? Arifioteles hat's gefagt, und man hat gung darüber gestritten — nichts mehr nud minder, als eine gewiffe Erichstreum, des Hergens, die Erregung der Settlein gewiffem Was und von gewiffen Seiten, kurz eine Gattung Allusion, die wahrhaftig noch kein französisches Stüd zwege gebracht hat, oder zwege brügen wird. Und folglich (es beiße so berrlich und nithtisch wie es wolle) griechisches Drama ist's nicht! Trauerspiel des Sophoffes ist's nicht. Als Puppe ibm noch so gleich; der Puppe seht Gesift, Leben, Natur, Wadrbeit — mithin alse Elemente der Kishrung — mithin Zwed und Erreichung des Zwees — ist's also dasselbe Ding mehr?

Siemit würde noch nichts über Werth und Unwerth entschieden, es ware nur ließ von Berschiedenheit die Rede, die ich mit bem Borigen gang außer Zweisel gesetzt glaube. Und num gebe ich's jedem andeim es seibst auszumachen "ob eine Copirung freunder Zeiten, Sitten und Haudungen in Halbruchtheit, mit dem löstlichen Zweite, seiten und Haudungen in Darlbruchtheit, mit dem löstlichen Zweiten, die der weitellung auf einem Brutegereiste glich und ähnlich zu machen, wohl einer Rach bitdung gleich oder löbergeschächt werden könne, die in gewissen Betracht die höchste Rationalinatur war? ob eine Dichtung, deren Ganzes eigentlich (und da wird sich jeder Kranzese wieden der betrebe fingen milsen) gar teinen Iveel hat das Gute ih nach dem Betenutnis der besten Philosophen nur eine Rachsel im Detail — ob die einer Landes-

an ftalt gleichgeschätzt werben kann, wo in jedem kleinen Umftande Wickung, höchste, schwerfte Bildung sag? Ob endich nicht eine Zeit sommen misste, do man, wie die meisten und künstichsten Stücke Corneille's schon vergessen sie meisten und künstichsten Stücke Gernuckte, ansehen verschen der Arta des Hernunderung ansehen wird mit der man jett die Afraäa des Hernund und Urfe, und alle Clölien und Aspasien der Mitterzeit ansieht, "voll Kopf und Beisseit! voll Erstüdung und Urfeit es wäre aus ihnen so viel! viel zu lennen — aber Schade! daß es in der Afraa und Clölia ist." Das Ganze ihrer kund ist ohne Aktur, ist denteuretlich, ist est! — Glüdlich, wenn wir im Geschmad der Wahrheit schon an der Zeit wären! Das ganze kranzföliche Vrama hätte sich in eine Sammslung schöner Berfe, Sentenzen, Sentiments verwandelt — aber der große Sopholles stehet noch wie er ist!

Laffet uns alfo ein Bolt feten, bas, aus Umftanben bie wir nicht untersuchen mogen, Luft batte fich flatt nachzuäffen und mit ber Ballnufichale bavongulaufen, felbft lieber fein Drama gu erfinben, fo ift's, butt mich, wieber erfte Frage: wann? mo? unter melden Umftanben? moraus foll's bas thun? unb es braucht feines Beweifes bag bie Erfindung nichts als Refultat biefer Fragen feyn wird und fenn tann. Solt es fein Drama nicht aus Chor, aus Dithpramb ber, fo tann's auch nichts dormakiges, bitbprambifcbes baben. Lage ibm feine Gimplicitat von Ractis ber Befdichte, Trabition, hauslichen und Staats- und Religionsbeziehungen vor - natürlich fann's nichts von alle bem haben. - Es wird fich, wo möglich, fein Drama nach feiner Befdichte, nach Zeitgeift, Sitten, Meinungen, Sprache, Rational vorurtbeilen. Trabition und Liebhabereien, wenn auch aus Kaftnachtsund Marionettenspiel (eben wie bie eblen Griechen aus bem Chor) Berbere Berte, XXV. Bit, u. Runft. XIII.

erfinden — und das Ersundene wird Drama seyn, wenn es bei biesem Bolf bramatischen Zwed erreicht. Man sieht, wir sind bei ben toto divisis ab orbe Britannis

und ihrem großen Chatefpeare.

Dafi ba, und ju ber und bor ber Beit fein Griechenland mar, wird fein pullulus Aristoteles längnen, und bier und ba alfo griechisches Drama ju forbern, bag es natürlich (wir reben von einer Rachaffung) entftebe, ift arger als bag ein Schaf Lowen gebaren folle. Es wird allein erfte und letzte Frage: "wie ift ber Boben? worauf ift er gubereitet? was ift in ihn gefaet? mas follte er tragen fonnen ?" - und himmel! wie weit bier von Griechenland meg! Befcbichte, Trabition, Gitten, Religion, Geift ber Beit, bes Bolls, ber Riffring, ber Sprache - wie weit von Griechenland weg! Der Lefer tenne beibe Beiten viel ober wenig, fo wirb er boch feinen Angenblid verwechseln mas nichts abnliches bat. Und wenn nun in biefer gludlich ober ungliidlich veranberten Beit ce eben Ein Alter, Gin Genic gabe, bas aus feinem Stoff fo natürlich, groß und original eine bramatifche Schöpfung goge als bie Briechen aus bem ihren - und biefe Schöpfung eben auf ben verschiebenften Begen biefelbe Abficht erreichte, wenigstens an fich ein weit vielfach Einfältiger und einfach Bielfältiger - alfo (nach aller metabhofischen Definition) ein vollfonunenes Ganges mare - mas für ein Thor, ber nun vergliche und gar verbammte, weil bieg zweite nicht bas erfte feb? Und alle fein Befen, Tugend und Bolltommenbeit beruht ja barauf bag es nicht bas erfte ift; bag aus bem Boben ber Beit eben bie anbre Bflange erwuche.

Shatespeare sand vor nub um sich nichts weniger als Simplicität von Baterlandssitten, Thaten, Reigungen und Seschichtstraditionen, die das griechische Drauna bildete, und da alle nicht nicht nicht metaphysischen Weisheitssale aus Nichts Nichts wird, so wäre Philosophen überlassen nicht bieß tein griechisches, sondern venn's

außerbem Richts gibt, auch gar kein Drama in ber Welt mehr geworden und hätte werden können. Da aber Genit bekanntermaßen mehr ift als Philosophie, und Schölpfer ein ander Ding als Zergliederer, so war's ein Sterblicher mit Göllerkraft begabt eben ans dem entgegengesetzieften Stoff und in der verschiedenssten Bearbeitung bieselbe Wirfung hervorzurusen, Furcht und Mitleid! und heide in einem Grade, wie jener erste Stoff und Bearbeitung es kaum vormals hervorzubringen vermocht! — Glidsicher Gölterschn über gein Unternehmen! Gen das Neue, Erste, ganz Berschieden zeigt die Urkraft seines Bernis.

Shatefpeare faub teinen Chor bor fich, aber mohl Staatsund Marionettenspiele - mobi! er bilbete alfo aus biefen Staatsund Marionettenspielen, bem fo ichlechten Leim, bas berrliche Geschöpf. bas ba bor une fteht und lebt. Er fant feinen fo einfachen Boltsund Baterlandecharatter, fonbern ein Bielfaches bon Stanben, Lebensarten, Befinnungen, Boltern und Spracharten - ber Gram um bas Borige mare bergebens gemefen; er bichtete alfo Stanbe unb Menfchen, Boller und Spracharten, Konig und Marren, Rarren und Konia zu bem berrlichen Ganzen! Er fand feinen fo einfachen Beift ber Beschichte, ber Fabel, ber Sanblung: er nahm Beichichte wie er fie fant, und fette mit Schöpfergeift bas verschiebengrtiafte Beug ju einem Bunbergangen jufammen, mas wir, wenn nicht Banblung im griechischen Berftanbe, fo Action im Ginne ber mittlern, ober in ber Sprache ber uenern Beiten Begebenbeit (evenement), Grofies Ereignift nennen wollen - o Ariftoteles. wenn bu ericbieneft, wie wilrbeft bu ben neuen Gobbofles bomerifiren! Birbeft fo eine eigne Theorie ilber ibn bichten, bie fett feine Lanbslente. Some und Surb. Bobe und Jobnfon noch nicht gebichtet baben! Burbeft bich freuen, bon febem beiner Stilde Sanblung, Charafter, Meinungen, Ausbrud, Bilbne wie ans zwei Buntten bes Dreiede Linien gieben ju tonnen, bie fich oben in einem

Buntte bes Zweds, ber Bolltommenheit begegnen! Wirbeft zu Sophoftes fagen: male bas beilige Blatt biefes Aftare! und bu o norbifcher Barbe alle Seiten und Wände biefes Tempels in bein unfterbifiches Kresco!

Dan laffe mich als Ausleger und Rhabsobiften fortfabren; benn ich bin Shatefpeare naber ale bem Griechen. Wenn bei biefem bas Gine einer Sanblung berricht, fo arbeitet jener auf bas Bange eines Ereigniffes, einer Begebenheit. Benn bei jenem Ein Ton ber Charaftere berrichet, fo bei biefem alle Charaftere, Stanbe und Lebensarten, fo viel nur fabig und nothig find ben Sauptflang feines Concerts ju bilben. Wenn in jenem Gine fingenbe feine Sprache wie in einem bobern Mether tonet, fo fpricht biefer bie Sprache aller Alter, Menichen und Menicharten, ift Dolmetider ber Ratur in all ihren Bungen - und auf fo berichiebenen Wegen beibe Bertraute Giner Gottheit? - Und wenn jener Griechen porftellt und lebrt und rührt und bilbet, fo lebrt, rührt und bilbet Shalefpeare norbifde Denichen! Dir ift, wenn ich ibn lefe, Theater, Acteur, Couliffe verichwunden! Lauter einzelne im Sturm ber Beiten mebenbe Blatter aus bem Buch ber Begebenheiten, ber Borfebung, ber Belt! - einzelne Geprage ber Boller, Stanbe, Seelen! bie alle bie verschiebenartigften und abgetrennteft banbelnben Dafcbinen, alle - mas wir in ber Sand bes Belticobfere finb - unwiffenbe, blinbe Bertzeuge jum Gangen Gines theatralifden Bilbes, Giner Grofe babenben Begebenbeit, bie nur ber Dichter überichauet. Ber tann fich einen größern Dichter ber norbifchen Menfcheit und in bem Beitalter benten!

Wie vor einem Meere von Begebenheit, wo Wogen in Wogen rauschen, so tritt vor seine Bilipne. Die Auftritte ber Natur rücken vor und ab; wirken in einander, so bishpart sie scheinen; bringen sich hervor und zerftören sich, bamit die Absich bes Schöpfers, der alle im Vlane der Trunkenbeit und Unordmung gesellet zu haben

fcbien, erfillt werbe - buntle fleine Symbole gum Connenrif einer Theobicee Gottes. Lear, ber rafche, warme, ebelfdmache Greis, wie er ba bor feiner lanblarte fiebt, und Rronen wegfchenkt und Lanber gerreifit - in ber erften Scene ber Ericheinung - tragt ichon allen Samen feiner Schidfale gur Ernte ber buntelften Butunft in fic. Giebe ber gutbergige Berichwenber, ber rafche Unbarmbergige, ber findische Bater wird es balb fevn, auch in ben Borbofen feiner Tochter - bittenb, betenb, bettelnb, fluchenb, fcmarmenb, fegnenb, - ach Gott! und Babufinn abnend. Birb's febn balb mit blaffem Scheitel unter Donner und Blig, gur unterften Claffe bon Menfchen berabgeftfirgt, mit einem Rarren und in ber Soble eines tollen Bettlere Wahnfinn gleichsam pochend vom himmel berab. - Und nun ift wie er's ift, in ber gangen leichten Majeftat feines Elenbs und Berlaffens; und nun ju fich tommenb, angeglangt bom lebten Strable Soffnung, bamit biefe auf ewig, ewig erlofche! Befangen, bie tobte Bobltbaterin, Bergeiberin, Rind, Tochter auf feinen Armen! auf ihrem Leichnam fterbenb, ber alte Rnecht bem alten Konige nachfterbenb - Gott, welch ein Bechfel von Zeiten, Umflänben, Stillemen, Wetter, Beitläuften! und alle nicht blof Gine Gefcichte - Belben und Staatsaction, wenn bu willt! von einem Anfange ju einem Enbe, nach ber ftrengften Regel, beines Ariftoteles; fonbern tritt naber und filble ben Denfchengeift, ber auch jebe Berfon und Alter und Charafter und Debenbing in bas Gemalbe orbnete. Bween alte Bater und alle ibre fo verschiebnen Rinber Des einen Cobn gegen einen betrogenen Bater unglildlich bantbar, ber anbre gegen ben gutberzigften Bater ichenflich unbautbar und abicheulich gludlich. Der gegen feine Tochter, biefe gegen ibn, ibr Gemabl, Freier und alle Belfersbelfer im Glild und Unglild. Der blinbe Glofter am Arm feines nuerfannten Gobnes, und ber tolle Lear ju ben Fuffen feiner vertriebenen Tochter! und nun ber Augenblick ber Begideibe bes Glude, ba Glofter unter feinem Baume ftirbt,

und die Trompete rufet, alle Nebenumftanbe, Triebfebern, Charattere und Situationen babin eingebichtet - alles im Spiel! gu Ginem Gauren fich formidelnb - ju einem Bater- und Rinber-, Ronige- und Rarren - und Bettler- und Elenb. Gangen aufammengeordnet, wo boch überall bei ben bisparatften Scenen Geele ber Begebenheit athmet, wo Derter, Beiten, Umftanbe felbft, möchte ich fagen, bie beibnifche Schidfale- und Sternenphilo. fopbie, bie burchweg berrichet, fo gu biefem Baugen geboren baß ich nichts veräubern, verfeben, aus anbern Stilden bieber ober bierans in anbre Stilde bringen tounte. Und bas mare fein Drama ? Chafespeare fein bramatifder Dichter? Der bunbert Auftritte einer Beltbegebenbeit mit bem Urm umfaßt, mit bem Blid orbnet, mit ber Ginen burchhauchenben, alles belebenben Geele erfillet, und nicht Aufmertfamteit, Berg, alle Leibenfchaften, Die gange Geele von Anfang bis zu Ende fortreißt - wenn nicht mehr, fo foll Bater Uriftoteles geugen, "bie Grofe bes lebenbigen Beichopfe barf nur mit Ginem Blid überseben werben fonnen" - und bier - Simmel! wie wirb bas Bauge ber Begebenheit mit tieffter Geele fortgefiblt und geenbet! - Gine Belt bramatifder Geschichte, fo groß und tief wie Die Ratur; aber ber Schöpfer gibt uns Muge und Befichtspunft, fo groß und tief gu feben !

In Othello, bem Mohren, welche Welch! welch ein Ganzes! tebenbige Geschichte ber Entstehung, Fortgangs, Ansbruchs, traurigen Endes ber Leidenschaft bieses eblen ung flüseigen, und in welcher Fille und Ansamuentauf der Räder yn Einem Werfe! Wie diejer Jago, der Tenfel in Menschengestalt, die Welt anschen, und mit allen die um ihn sind spielen! und wie nun die Gruppe ein Cassio und Vodrich, Ochello und Desdemone in den Eharalteren, mit dem Junder von Empfänglichteiten seiner Hallen, um ihn sedes ihm in den Wurf and jedes ihm in den Wurf lammt, und jedes ihm in den Wurf lammt, und er alles brancht und alles zum traurigen

Enbe eilet. — Wenn ein Engel ber Borfehung menichliche Leibenschaften gegen einander abwog, und Geefen und Charaftere gruppirte, und ihnen Anlässe, wo jebes im Buhn bes Freien hanbelt, guschlicht, und er sie alle mit biesem Wahne, als mit ber Kette bes Gedicklass zu seiner Bree leitet — so war ber menichliche Geift, ber bier entwarf, sann, zeichnete, leutte.

Daft Beit und Drt, wie Gulfen um ben Rern, immer mit geben, follte nicht einmal erinnert werben burfen, und boch ift hierilber eben bas bellefte Befdrei. Rand Chafefpeare ben Gottergriff, eine gange Belt ber bisparateften Anftritte gu einer Begebenbeit au erfaffen; naturlich geborte es eben gur Babrbeit feiner Begebenbeiten auch Ort und Beit jebesmal zu ibealifiren, bag fie mit jur Taufdung beitrugen. 3ft mobl jemand, in ber Belt ju einer Rleinigfeit feines Lebens Ort und Beit gleichgultig? und find fie's insonberbeit in ben Dingen wo bie gange Geele geregt, gebilbet, umgebilbet wirb? in ber Jugenb, in Scenen ber Leibenfchaft, in allen Sanblungen aufe Leben! 3fl's ba nicht eben Ort und Beit und Rille ber angern Umftanbe, bie ber gangen Befchichte Saltung, Daner, Erifte na geben muß, und wird ein Rind, ein Blingling, ein Berliebter, ein Dann im gelbe ber Thaten fich wohl Ginen Umftand bes Locale, bes Wie? und Bo? und Bann? megidneiben laffen, ohne bag bie gange Borftellung feiner Geele litte? Da ift nun Chatespeare ber gröfite Meifter, eben weil er nur und immer Diener ber Ratur ift. Wenn er bie Begebenbeiten feines Drama bachte, im Ropf malgte, wie malgen fich jebesmal Derter und Beiten fo mit umber! Ans Scenen und Beitläuften aller Belt findet fich, wie burch ein Gefet ber Fatalität, eben bie hieber, bie bem Gefühl, ber Saublung bie fraftigfte, bie ibealfte ift, wo bie fonberbarften, tubnften Umftanbe am meiften ben Erng ber Babrheit unterflügen, wo Beit- und Ortwechsel, ilber bie ber Dichter fchaltet, am lanteften rufen: "bier ift fein Dichter, ift Schöpfer, ift Beidichte ber Belt!"

218 3. E. ber Dichter ben ichrectlichen Ronigsmord, Trauerfpiel Macheth genannt, ale Factum ber Schöpfung in feiner Seele malate - bift bu, mein lieber Lefer, fo blobe gewefen, nun in feiner Scene Scene und Ort mitgufilblen - webe Shatefpeare, bem permeltten Blatte in beiner Sanb. Go baft bu nichts bon ber Eröffnung burd bie Bauberinnen auf ber Saibe unter Blit unb Donner! nichts nun bom blutigen Manne mit Macbeths Thaten jur Botichaft bes Königes an ibn, nichts wiber bie Scene ju brechen und ben probbetifden Baubergeift zu eröffnen, und bie vorige Botfcaft nun mit biefem Grufe in feinem Saupte zu mifchen - geflibit! Richt fein Beib mit feiner Abichrift bes Schicffalsbriefes in ibrem Schloffe manbern feben, bie bernach wie grauerlich anbere manbern wirb! Richt mit bem ftillen Könige noch ju guter Lett bie Abenbluft fo fanft gewittert, ringe um bas Saus, mo gwar bie Schwalbe fo ficher niftet, aber bu, o Ronig - bas ift im unfichtbaren Bert! - bich beiner Morbergrube naberft. Das Saus in unrubiger, gaftlicher Bubereitung, und Macbeth in Bubereitung jum Morbe! Die bereitenbe nachtscene Banto's mit Kadel und Schwert! Der Dold, ber icauerliche Dold ber Bifton! Glode - taum ift's geschehen und bas Bochen an ber Thur! - Die Entbedung, Berfammlung - man trabe alle Derter und Zeiten burch, wo bas ju ber Abficht, in ber Schöpfung, anbers als ba und fo gescheben tonnte. Die Morbicene Banto's im Balbe: bas Rachtaaftmabl und Banto's Beift - nun wieber bie Berenbaibe (benn feine erforedliche Schidfalethat ift zu Enbe!) Run Bauberboble, Befchworung, Prophezeiung, Buth und Bergweiflung! ber Tob ber Kinber Macbuf's unter ben Flugeln ibrer einsamen Mutter ! und jene gween Bertriebnen unter bem Baum, und nun bie grauerliche Rachtwanberin im Schloffe, und bie munberbare Erfüllung ber Brophezeiung - ber berangiebenbe Balb - Macbethe Tob burch bas Schwert eines Ungebornen - ich milfte alle, alle Scenen ausfdreiben, um bas ibealifirte Local bes unnennbaren Gangen, ber

Schidsals-, Königemorde- und Zauberwelt zu neunen, bie als Seele bas Stild, bis auf ben lleinsten Umftand von Zeit, Drt, selbft scheinbarer Zwifchenverwirrung belebt, alles in ber Seele zu Einem schauberhaften, umzertreunsichen Gangen zu machen und boch wülrbe ich mit allem nichte fagen.

Dieg Individuelle jebes Stilde, jebes einzelnen Beltalle geht mit Ort und Beit und Schöpfung burch alle Stude. Lef. fing bat einige Umftanbe Samlets in Bergleichung ber Theatertonigin Gemiramis entwidelt - wie voll ift bas gange Drama biefes Localgeistes von Anfang gu Enbe. Schlofplat und bittre Ralte, ablofende Bache und Nachtergablungen, Unglaube und Glaube - ber Stern - und nun erfcheint's! Rann jemanb fenn ber nicht in jebem Bort und Umftanbe Bereitung und Ratur abne? Go weiter. Alles Coftume ber Beifter ericopft! ber Denichen gur Ericbeinung ericopft! Sabnfrah und Baufenichall, flummer Bint. und ber nabe Buget, Bort und Unwort' - welches Local! welches tiefe Gingraben ber Bahrheit! Und wie ber erichredte Rouig fniet und . Samlet vorbei irrt in feiner Mutter Rammer vor bem Bilbe feines Baters! und nun bie anbre Ericheinung! Er am Grabe feiner Ophelia! ber rubrenbe good Fellow in allen ben Berbinbungen mit Boragio, Ophelia, Laertes, Fortinbras! bas Jugenbfviel ber Sanblung, was burch's Stud fortläuft und faft bie gu Enbe feine Sanblung wirb - wer ba Ginen Augenblid Brettergerufte flibit und fucht, und Gine Reibe gebundner artiger Gefprache auf ibm fucht, für ben bat Chatefpeare und Cophofles, fein mabrer Dichter ber Welt gebichtet.

Hatte ich boch Worte bazu, um die einzelne Hauptempfindung, bie also jedes Stild beherricht, und wie eine Weltseie durchströmt, zu Gemerken. Wie es boch in Othello wirtlich mit zu bem Stilde gehört, so selbst das Nachtluchen wie die fabethafte Wundersliede Seefahrt, der Seefurm, wie die braufende Leidenschaft Othello's, die Geschort verhobitete Lobesart, das Entlieden unter dem Sterbesied,

den und bem Winbefansen, wie bie Art ber Gunbe und Leibenicaft felbft - fein Gintritt, Rebe ans Rachtlicht u. f. m. - mare es möglich, boch bas in Borte zu faffen, wie bas alles zu Giner Belt ber Trauerbegebenbeit lebenbig nub innig gebore - aber es ift nicht möglich. Rein elenbes Farbengemalbe laft fich burch Morte beidreiben ober berftellen, und wie bie Empfindung Giner lebenbigen Belt in allen Scenen, Umftanben und Sanbereien ber Ratur. Gebe, mein Lefer, mas bn willt, Lear und bie Richarbs, Cafar und bie Seinriche, felbft Banberftilde und bie Divertiffemente. insonberbeit Romeo, bas filfe Stild ber Liebe, and Roman in jebem Zeitumftanbe, und Drt und Traum und Dichtung gebe es burch, versuche etwas ber Urt weggunebmen, gu taufden, es gar auf ein frangofifches Brettergerufte gn fimplificiren - eine lebenbige Belt mit allem Urfunbliden ibrer Babrbeit in bien Gerufte bermanbelt - iconer Tanid! icone Banblung! Dimm biefer Bflange ibren Boben, Gaft und Rraft, und pflange fie in bie Luft: nimm biefem Menfchen Ort, Beit, individuelle Bestandbeit - bu baft ibm Obem und Geele genommen . und ift ein Bilb vom Geichopf.

Eben ba ift also Shates peare Sophotles Benber, wo er ibm bem Anischein nach so undspintis fip, um im Annern gang voie er gu feun. Da alte Taufchung burch bieß Urtmbliche, Wabre, Schöpferische ber Geschichte erreicht wird, nud ohne sie nicht bloß erreicht wirde, sondern kein Element mehr (ober ich hatte unsionit geschrieben) von Shates peare's Drama und dramatischem Geist bliebe, so siech und behates der in bei gange Welt ift zu diesem großen Geiste allein Körper: alle Austritte der Natur an diesem Körper Glieber, wie alle Gharaftere und Denkarten zu diesem Geiste Alles wirden der baud ange mag jeuer Riefengott des Spinosa "Ran! Universtumt" beißen. Sophosses blieb der Natur ten, da er Eine Handlung Eines Orts nud Einer Zeit bearbeitete; Shatespeare tount' ihr allein tren bleiben, wenn er seine Weltbegebenheit und Wentschusschickstellen und gleiche blieb der Karbeitete; Shatespeare tount' ihr allein tren bleiben, wenn er seine Weltbegebenheit und Wentschus-

geschehen; und Gnade Gott bem kurzweitigen Franzosen, der in Shakepeare's simiten Aufzug, inwe, um da die Allhrung in der Animessen gerunter zu schinden. Bei mauchen französischen Stilden mag bieß wohl angeben, weil da alles nur sitrs Theater verfisiert und in Scenen schaugetragen wird; aber hier geht er eben ganz seer aus. Da ist. Weltbegebenbeit schon vorbei; er sieht nur die lehte, schieches Folge: Menichen wie Kiegen sallen, er gebt bin und höhnt, Shatespeare, ist ibm Nergerniß und sein Prana die dunminste Thorbeit.

Ueberhaupt mare ber gange Rnauel von Ort- und Beitquaffionen langft aus feinem Gewirre gefommen, wenn ein philosophischer Ropf über bas Drama fich bie Dibe batte nehmen wollen auch bier ju fragen: "was benn Ort und Zeit fen?" Goll's bas Brettergerufte und ber Zeitraum eines Divertiffements au theatre fenn, fo bat niemand in ber Welt Ginbeit bes Orts, Daß ber Beit und ber Scenen, ale - bie Framofen. Die Griechen - bei ibrer boben Taufdung, bon ber wir fast teinen Begriff baben - bei ibren Anstalten für bas Deffentliche ber Bilbne, bei ibrer rechten Tempelanbacht vor berfelben, haben an nichts weniger als bas je gebacht. Wie umf bie Tanfchung eines Menfchen feyn ber binter jebem Auftritt nach feiner Uhr feben will, ob anch fo was in fo viel Beit babe geschehen tonnen? und bem es fobann Sauptelement ber Bergensfreube wurde bag ber Dichter ibn boch ja um feinen Angenblid betrogen, fonbern auf bem Gerufte unr eben fo viel gezeigt bat ale er in ber Beit im Schnedengange feines Lebens feben wurde - welch ein Gefcopf, bem bas Sauptfreube mare! und welch ein Dichter, ber barauf als Sauptzwed arbeitete, und fic bann mit bem Regelufram brifftete : "wie artig babe ich nicht fo viel und fo viel foone Spielmerte auf ben engen gegebnen Raum biefer Brettergrube, theatre français genannt, und in ben gegebnen Beitraum ber

Bifte dahin eingeklemmt und einigehaßt, die Seenen flürt und enflürt! alles genam gestäckt und geheftet!"— elender Exemoniemmeister! Savoparke bese Keaters, nicht Schöpier! Dicker! dernantischen Gott! Alls solchem schägt die feine Uhr auf Thurm und Tempel, sondern du haft Namn und Zeitmaße au schäften, und wenn de eine Eethervorkrüngen laufist, und die nicht anders als in Raym und Zeitriet, siehe, so ist da im Innern bein Maß von Krist, und Namn, dahin die Auchauer zanbern, daß die aufveingen mußt, oder die für word ich gelagt habe, nur nichts weniger als bramatischer die kern

Sollte es benn jemanb in ber Belt branchen bemonftrirt gu werben baft Raum und Zeit eigentlich an fich nichts, baft fie bie relativfte Sache auf Dafevn, Sanblung, Leibenichaft, Gebantenfolge und Dag ber Aufmertfamteit in ober augerhalb ber Geele finb? Saft bu benn, gutbergiger Uhrfteller bes Drama, nie Zeiten in beinem Leben gehabt, mo bir Stunden ju Angenbliden und Tage ju Stunden; gegentheils aber auch Stunden gu Tagen und Racht. machen ju Jahren geworben finb? Saft bu feine Situationen in beinem Leben gebabt, wo beine Geele einmal gang aufer bir wohnte, bier in biefem romantifchen Bimmer beiner Beliebten, bort auf jener ftarren Leiche, bier in biefem Drildenben aufgerer, beschämenber Roth - jest wieber über Belt und Beit binausflog, Raume und Beltgegenben überfpringet, alles um fich vergaß und im Simmel, in ber Geele, im Bergen beffen bift, beffen Erifteng bu nun empfinbeft? Und wenn bas in beinem tragen, fcblafrigen Burm - und Banm leben moglich ift, mo bich ja Burgeln gnng am tobten Boben beiner Seele fefthalten, und jeber Rreis ben bu fcbleppeft bir langfames Moment anug ift beinen Wurmgang auszumeffen - nun bente bich einen Augenblick in eine anbre, eine Dichterwelt nur in einen Traum? Saft bu nie geflibst wie im Traum bir Ort und Beit ichwinden? mas bas alfo für unwesentliche Dinge, für Schatten gegen das was Paublung, Wirtung der Seele ift, sepn missen wie es bloß an dieser Seele siege sich Romm, West und Zeitung zu schässen, wie und wo sie will? Und hättest du das nur einmal in deinem Leben gesiblt, wärest nach einer Vieretsstunde erwacht, und der dundte Reh deiner Traumhandlungen hätte dich schwere gemacht, du habest Rächte hinweg geschlassen, geträumt und gehaudelt! — bürste die Mahomeds Traum als Traum nach einen Augenblic ungereint seyn! und wäre es nicht eben jedes Genie's, jedes Dichters, und des drammtischen Dichters sinderes eine Kenie's, jedes Dichters, und des drammtischen Dichters sinderederte erste und einzige Psicht die einen solchen Traum zu sehen? Und nun denke, welche Welten du verwirrest, wenn du dem Dichter dein Taschenüber der dein Wisten dur verwirrest, wenn du dem Dichter dein und darnach die könnten sehre der des bein Wistenziumer vorzeizest, daß er dahin und darnach die träumen sehre es

Im Bange feiner Begebeubeit, im ordine successivorum und simultaneorum feiner Belt, ba liegt fein Raum und Beit. Wie, und wo er bich binreifie? Wenn er bich nur babin reifit, ba ift feine Belt. Die fonell und langfam er bie Beiten folgen laffe; er läßt fie folgen; er briidt bir biefe Folge ein; bas ift fein Beitmaß - und wie ift bier wieber Chafefpeare Deifter! Langfam und fcmerfällig fangen feine Begebenbeiten an, in feiner Ratur wie in ber Ratur, benn er gibt biefe nur im verjungten Dafe. Wie mubevoll, ebe bie Triebfebern in Bang tommen! je mehr aber, wie laufen bie Scenen! wie fürger bie Reben und geflügelter bie Seelen, bie Leibenichaft, bie Sanblung; und wie machtig fobann biefes Laufen, bas Sinftreuen gemiffer Borte, ba niemand mehr Zeit bat. Enblich gulett, wenn er ben Lefer gang getäuscht und im Abgrunde feiner Welt und Leibenschaft verloren fieht, wie wird er tubn, was läßt er auf einander folgen! Lear ftirbt nach Corbelia und Rent nach Lear! es ift gleichfam Gube feiner Welt, jungfter Tag ba, ba alles auf einander rollet und binflurgt, ber Simmel eingewidelt und bie Berge fallen; bas Dag ber Beit ift binmeg. - Freilich wieber

nicht für ben luftigen, munteren Rallogallianer, ber mit heiler frifcher Sant in ben flinften Act fame, um an ber Uhr zu messen wie viel ba in welcher Zeit flerben? aber Gott, wenn bas Kritit, Theater, Infino feyn foll — was ware bann Kritit? Aufion? Theater? was bebeuteten alle bie feeren Wörter? was bebeuteten alle bie feeren Wörter?

Run finge eben bas Berg meiner Untersuchung an, "wie? auf welche Runft und Schöbferweise Chatefbeare eine elenbe Romange, Rovelle, und Fabelbiftorie zu folch einem lebenbigen Gangen babe bichten tonnen? Bas für Gefete unfrer biftorifden, philofophifden, bramatifden Runft in jebem feiner Schritte unb Runftariffe liege ?" Belde Unterfudung! wie viel für unfern Gefdichtbau, Bbilofopbie ber Menichenfeelen und Drama. - Aber ich bin tein Mitglieb aller unfrer biftorifden, philosophifden und icontunft. lichen Atabemien, in benen man freilich an jebes anbre eber als an fo etwas benft! Gelbft Chatefpeare's Lanbeleute benten nicht Bas haben ibm oft feine Commentatoren für biftorifche Rebler gezeibet! ber fette Barburton 1. G., welche biftorifche Schönbeiten Schuld gegeben! und noch ber lette Berfaffer bes Berfuche über ibn bat er mobl bie Lieblingeibee, bie ich bei ibm fuchte: "wie hat Shatespeare aus Romangen und Rovellen Drama gebichtet?" erreicht? Gie ift ihm wie bem Ariftoteles biefes brittifden Gobboffes, bem Lorb Some taum eingefallen.

Alfo nur Einen Wint in die gewöhnlichen Claffiscationen in feinen Stiden. Roch neuerlich bat ein Schriftseller, ber gewiß seinen Shatespeare gang gefischt hat, ben Ginfall gehabt, jenen ehrlichen Fishmonger von Dosmann, mit grauem Bart und Mungeschicht, triefenden Augen und seinem plentisul lak of wit together with weak hams, das Kind Polonius zum Aristoteles des Dichters zu machen, und die Reihe von Alt und Cals, die er in

Briefe uber Derfie, ber Liter, 3te Samml.

feinem Gefchmat wegfprubelt, gur ernften Claffification aller Stilde 3d zweifle. Chatefpeare bat freilich ! locos communes, Moralen und Claffificationen, tie auf hunbert Salle angewandt, auf alle und feinen recht baffen, am liebften Rinbern und Rarren in ben Dunt gu legen; und eines neuen Stobaei und Florilegii, ober Cornu copiae von Chatefpeare's Beisbeit, wie bie Englander theis icon baben und wir Deutsche Gottlob! neulich auch batten baben follen - beren wurbe fich folch ein Bo. lonius, und Lanncelot, Arlequin und Rarr, blober Ridarb, ober aufgeblafener Rittertonig am meiften zu erfreuen haben, weil jeber gange, gefunde Denfc bei ibm nie mehr gu fprechen bat ale er aus Dunt in Sant braucht, aber boch zweifle ich bier noch. Bolonine foll bier mabriceinlich nur bas alte Rinb fevn, bas Bolten filr Ramele und Ramele filr Baffgeigen anfiebt, in feiner Jugend auch einmal ben Julius Cafar gefpielt bat, und war ein guter Acteur, und warb von Brutus umgebracht, und wohl weift'

why Day is Day, Night Night and Time is Time also and hier einen Kreisch theatralischer Worte brechet.— wer wollte aber barauf bauen? ober was häte man benn mun mit ber Eintheisung? Tragedy, Comedy, History, Pastoral, Tragical-Historical, unb Historical-Pastoral, unb Pastorical-Comical unb Comical-Historical-Pastoral, unb wenn wir die Cals noch hundertmal missen, was häten wir endich? kein Still war boch griechsche Tragedy, Comedy und Pastoral, und sollte es nicht seyn. Zedes Still ist History im weitsen Berslande, die sich uns freisich bat in Tragedy, Comedy, u. s. w. mehr oder weniger utlanciet. — Die Farben aber schweben da so in Bluenbliche bin, und um Ende sleicht och sedes Still und muß bleisen, — was es ist, Sistoriel Storiel von der kontrol und Tilles es ist, Sistoriel Storiel von der kontrol und Tilles es ist, Sistoriel von der kontrol und Tilles es ist, Sistoriel von der kontrol und Tilles einen der Storiel und Dieteraties der kontrol und Tilles eine Tilles eine Tilles eine Storie und Tilles eine Tille

tissements ausgenommen) ein völliges Große habenbes Ereigniß einer Weltbegebenheit, eines menfchlichen Schidfals.

Trauriger und wichtiger wird ber Bebante, bag auch biefer große Schöpfer von Befchichte und Beltfeele immer mehr veralte! baf ba Borte und Gitten und Gattungen ber Beitalter, wie ein Berbft von Blattern welfen und abfinten, wir icon jest aus biefen großen Trummern ber Ritternatur fo weit beraus finb. baf felbit Garrid, ber Biebererweder und Schutengel auf feinem Grabe, fo viel anbern, auslaffen, verftimmeln nuß, und balb vielleicht, ba fich alles fo febr verwischt und anderswohin neiget, auch fein Drama ber lebenbigen Borftellung gang unfabig merben, und eine Trummer von Coloffus, von Bpramibe febn wirb, bie jeber anstaunet und feiner begreift. Gludlich bag ich noch im Ablaufe ber Beit lebte wo ich ibn begreifen tonnte, und wo bu, mein Freund, 1 ber bu bich bei biefem Lefen erkenneft und fublit, und ben ich vor seinem beiligen Bilbe mehr als einmal umarmet, wo bu noch ben fufen und beiner wurdigen Traum baben tannft, fein Dentmal aus unfern Rittergeiten in unfrer Sprace. unferm fo weit abgearteten Baterlande berguftellen. 3ch beneibe bir ben Traum, und bein ebles Wirfen lag nicht nach, bis ber Rrang bort oben hange. Und follteft bu alebann auch fpater feben wie unter beinem Gebaube ber Boben wantt und ber Bobel umber fill fteht und gafft ober bobnt, und bie bauernbe Bpramibe nicht alten agubtifden Beift wieber aufzuweden vermag - bein Wert wird bleiben und ein trener Rachfomme bein Grab fuchen und mit anbachtiger Sand bir ichreiben, mas bas Leben faft aller Burbigen ber Belt gemefen:

Voluit! quiescit!



<sup>1</sup> Diefer Freund mar Goethe. Er fcrieb bamale am Got von Berlichingen.

## III. Recensionen,



## 100

Den (von Clopftock). Hamburg, 1771. Bei Bohn, 4.

Benn bie Dbe, felbft nach bem Begriff bes talteften Runftrichters, nichts als eine einzige gange Reibe bochft lebbafter Begriffe, ein ganger Ansfluß einer begeifterten Ginbilbungefraft, ober eines erregten Bergens, nichts als eine bocht finnliche Rebe über einen Gegenstand febn foll. fo muften felbft für ben ber bloft nach ber Definition brufte, bie meiften ber vorliegenden Oben vortreffliche Stille und Mufter in ibrer Art fenn. Welche Ratur! welches gange volle Berg und ungetheilt fich binopferube icone Geele erscheint nicht infonberbeit in ben Stilden bes zweiten Buchs, in ben menfclichen, und am meiften in ben Jugenbftuden bes Dichters! Rann ein Abicbieb ganger und mabrer und ichoner fenn ale ber G. 97 an Gifete! Rann bie traurige, webmutbige Empfindung bes ewigen Scheibens vom leifeften Genfger gur lanteften hoffnung binauf, und wieber bis gur triibften Thrane bernnter, trener gefagt werben als in ber Dbe G. 108 an Fanny! Und gibt's ein fconeres Bilb gefellicaftlider Naturfreude und Friihlingswonne mit allen Wallungen und Steigerungen bes erregten Bergens, als ber Burcherfee! S. 116, Und ba biefer Raturgeift, bie gange Mille bes Bergens und ber Geele, alle Stilde bes Berfaffere burchgeht, und jebmebes fo eigenthilmlich bezeichnet; welch ein Gefchent hat unfre Sprache, unfere Dichtfunft, ja wir mochten fagen bie Denfchbeit unfers Baterlanbes an biefer einzigen Sammlung Dben!

Ein Mann bor zweihundert Jahren, ber großer Beift und wirkliches Genie mar, batte ein Lieblingsbuch, bas er allen in ber Belt porgog. Es mar eine Sammlung Oben; wir nennen fie bie Bfalmen Dabibs, und ber Mann bieg Luther - man bore mas er über fie fagt, und une buntt er fage mehr ale ber fcon lateinische Lowth über feine brei Claffen biefer Dben. "3ch balt. baft fein feiner Erembelbuch ober Legenben ber Beiligen auf Erben tommen feb benn ber Bfalter ift. Es ift bes Bfaltere eble Tugenb und Art, bag andre Bilder mohl viel von Berten ber Seiligen rumpeln, aber gar wenig von ihren Worten fagen. Da ift ber Pfalter ein Ausbund; bag er ergablt ber Beiligen Wort; ju bem nicht ichlechte gemeine Rebe berfelben, fonbern bie allerbeften, fo fie mit großem Ernft in ber allertrefflichften Sachen gerebet haben bamit er alfo ibr Berg und grundlichen Schat ihrer Seelen fur uns legt, baf wir in ben Grund und Duelle ibrer Bort und Bert feben tonnen, mas fie fur Gebanten gebabt baben, wie fich ibr Berg gefiellet und gehalten bat in allerlei Gachen, Fabr und Roth, gegen Gott und jebermann. Denn ein menschlich Berg ift wie ein Schiff auf, einem wilben Deer, welches bie Sturmwinde von ben vier Orten ber Belt treiben. Die ftoget ber Furcht und Corge für gufihnftigem Unfall, bort fabret Gramen ber, und Traurigfeit bom gegenwärtigen Hebel. Die weht Soffung und Bermeffenheit von guffünftigem Gliid; bort blafet ber Sicherheit und Freube in gegenwärtigen Gutern, Golde Sturmwinde aber lebren mit Ernft reben, und bas Berg öffnen, und ben Grund beransfcutten. Denn wer in Furcht und Roth ftedt, rebet viel anders von Unfall, benn ber in Freuben ichmebet; und wer in Freuben ichmebt, rebet und fingt viel andere von Frende, benn ber in Furcht fledt. Es gebet nicht bon Bergen, fpricht man, wenn ein Trauriger lachen ober Froblider weinen foll: bas ift: feines Bergens Grund flebet nicht offen und ift nicht beraus. Bas ift aber bas meifte im Bialter

benn fold ernftlich Reben in allerlei folden Sturmwinden? - 200 finbet man feiner Bort bon Frenten benn bie Lob- ober Dantpfalmen baben? Da fiebeft bit allen Beitigen ine Berg, wie in foone luftige Garten, ja wie in ben himmel! wie feine berrliche. luffige Blumen barin aufgebn . von allerlei fconen . froblichen Gebanten gegen Gott und feine Wohlthat. Wieberum, mo finbeft bu tiefer, Maglicher, jammerlicher Wort von Traurigfeit benn bie Rlagpfalmen baben? Da fiebeft bu abermal allen Beiligen ins Berg, wie in ben Tob, ja wie in die Bolle. Wie finfter und buntel ift's ba von allerlei betrübten Anblid bes Bornes Gottes! Alfo auch, mo fie von Furcht und Soffnung reben, brauchen fie folde Wort, baf bir fein Maler alfo tonnte bie Furcht ober Soffnung abmalen, und fein Rebefündiger alfo fürbilben." - Der Ton wurde mahricheinlich unfern Bibliothetbefuchern zu ichwärmerisch scheinen, wenn wir alfo fortfabren ober beutlich anwenben follten. Obige Babrbeit inbeffen und Treue ale Charaftereigenschaft biefer Bebichte, wenigstens poetifch, jum Grunde gefett, welch ernftliches Intereffe wirb baraus! und wie manche fühlbare Junglinge werben febn, bie nicht anerufen: batteft bu fo gefungen! fo geleiert! fonbern marft bu es. ber fo bachte, fo füblte!

Natirtich folgt baraus baß Kl. am meisten, und vielleicht allein auf die wirken tönnen die mit ihm sympathisten; allein sollte er nicht wenigstens sorbern können, so sein du mich als Dichter liesest, so mußt du mit mit mit mindestens sympathisteren wollen; d. i. setz bich in meine Umpfände, Dent- und Filhungsart, Lieblingsbegriffen, s. w. Solltest du diese auch bloß filt Mythologie an ausgeben geneigt seun; habe wenigstens die Billigkeit sie mit als etwas mehr zu gönnen oder und in Frieden zu trennen, "wills du zur Rechten, so will ich zur Lieben zu trennen, "wills du zur Rechten, so will ich zur Lieben für n. s. Wich bilutt, das find auch nach dem strengen Kriegerechte der Kriit zugestander Punkte, ohne die auch sein kecht und Urtheit mehr bleibt. Wöge

ber Anter als Menich, als Religionsverwandter benten was er wolle, als Dichter mußt bu ihm glauben. Ind auffer bem Gebicht sollte es nicht so viel Ungläubige au Ramfers Friedrich geben können als Ungläubige an Klobfock Jeius Ebriffus?

Jubes da dieser Iwang sich boch immer unvermerst mehr ober minder äusern wird, so singt Orpheus immer silv Wald und Fels, nud der Dichter silt die au meisten die kein System haben, die sich von allem was in ihnen ift entäusern können. Für die ist, sodann jede Situation neu und gang; sie sehen mit Angen des Sebers, und natürsich so sahen sie seine Wunder.

In folder Compathie nun wie acht und gart und icon daral. terifirt fich beinabe jebwebes Rlopftodifche Stud! Welch eigne Farbe und Ton bes Ausbrude rubet auf jeglichem, bie fich bon ber gangen Menfur, Saltung und Beaugung bes Gegenstanbes, bis auf ben fleinften Bug, Lange und Rurge bes Berioben, Babl bes Splbenmafes, beinabe bis auf jeben bartern unb leifern Buchftab, auf jebes D und Ich! erftreden. Dem Recenfenten buntt bag bierin bieje Bebichte fo mas eigenes, urfprungliches und eingegeiftetes baben, baf fo wie bie Ratur jebem Braut, Gewächse und Thier feine Gestalt, Ginn und Art gegeben, bie individuell ift und eigentlich nicht verglichen werben tann, fo fcwimmt auch ein andrer Duft und webt ein anberer Beift ber Art und Leibenschaft in jebem individuellen Stud bes Berfaffers. Die Dben an Fanny (er bat nur Gine berfelben bebalten) find gang anbre ale bie an Cibli; bie Ingenbgebichte, mabrlich nicht bie - bartere ober feftere - bes britten Buche: bas Gebet um Friedrich ober bie Deffias. Dbe. mabrlich nicht bie Elegie. um ibn, und fo geht's bis auf bie fleinfte Witterung etwa ber Scene, ber Beit, ber Umftanbe. Die Geele bat immer gewirkt wie fie war, wie fie fich bamale fühlte. Der Duft erfillt ben Lefer bis aufs fleinfte, und ber Recenfent wurde feiner Brivat-

äftbetit Blild wilnichen wenn er fich biefe Melobie, biefe Mobulation jebes Stilde beutlicher machen und in Ginem Borte bafur foreiben tounte. Belch eine berrliche Abenbbammerung gebt z. E. burch bie Erscheinung bes Thuiston! Mit Gulbenmaß und 3beenfolge. und Bilbern und Anfang und Enbe, gleichfam aus ben letten Sonneuftrablen, und bem fläubenben Gilber und raufchenben Bipfeln, wie beilig, fcierlich und ftille aufammengewebt! Go abnlich bie Commernacht und bie fruben Graber! Co. mir tonenber. ber Bach und Giona! - Braga, welch ein lebenbig Gemalbe von Bintermorgen , Reif, Mont und Schrittschubtact! Der Rbeinwein - Teone - wieberum bie tobte Clariffa - man babe eben ben letten Band biefes bimmlifden Mabdens gefchloffen, febe fie im Carge - Cibli baneben - Rlopftod's Berg in ber Bruft, -und es wird ber fo eigne, fanfte, ichauberhafte Rlaug werben, ber bief Stild burdwebt - - und welches batte in bem Berftanbe nicht feinen eigenen Beift?

Richts muß baher abichentlicher seyn als alse biese Stüde mit seister Danb sortlesen, und seister Stütume nach Einem gegebenen antiken oder underenn Flötentone sortlecamiren wollen. Wie jener der sich vor sein Stammbuch setzte die Namen seiner Freunde, sammtlich und sonderen, Blatt silr Blatt, flugs und sort mit Gesundseiten zu ehren, so ungesähr wilred der hubebeit der sich hindagerte um alse Aldpstockschen Lieden und der Aldpstockschen der Lieden der Lieden auch viel Enuffindung enthielten? oder der alle Aldpstockschen den der Kreise in Einer Fassung vorseckamirte. Bu jeder Oder vollten ohne Zweise in Einer Fassung der reitung sein selbst und der Kreise in dem an tiefet gehören, als — nun als die Ode eigne Art hat. Ein Gassendamier läßt sich dassen die Vergen sind durch der Kreisen sind der Vergen sind und Anstaub bertönen — eine hölzerne Walschie kann läberall hingessellt werden, aber ein Katurproduct,

eine Blume, eine Pflange? — muß auf ihrer Stelle machjen ober fie verborret. hierliber rebet Teone S. 234.

Man fiebet leicht baf ber Recenfent wenig Luft babe bas befannte Regelnlineal ber Dbe bier angulegen, und ju berfuchen ob jebes Stud iconen Blau, icone Orbnung und Unordnung ic. babe. Sofern biefe Regeln mehr find, b. i. fofern fie in ber Ratur bes einen Begenftanbes, und ber Beife mie ber Affect banbelt, liegen, wirb fie gewiß bie begeifterte Ginbilbungefraft bon felbft in ibr Bert mirten, weil bieg ohne folde Befete nicht möglich mare. Und fo biintt une, tonnten aus ben vornehmften Studen biefer Cammlung bie feinften Regeln bes Affects unb eine Theorie ber Dbe abgezogen werben, bie wir vielleicht noch nicht baben. Die meiften Oben bes zweiten und einige bes britten Buche find Boragifch; bie nachgeahmten Stellen in fo vortrefflicher Manier nachgeahmt - und fonft muß ber Recenfent betennen baft ibn bie meiften Obengefete, bie man als folde in Lehrbuchern und Rrititen gang und gabe gemacht, febr willfürlich bunten. Gie find faft nur und nur aus bem fleiuften Theile bes Borag abgezogen, wurben auf Binbar, David, Safig, alle Araber, und wenn man will auch Englanber angewandt, ben meiften ben Sale brechent, und wenn man fie fo ficher für bie einzige Drbnung und Befete ber begeifterten Ginbilbungefraft angibt: mober ale folde bewiefen? Sat biefe nicht vielmehr bei jebem Begenftanbe ibre eigne Art gu banbeln? Die Gigenschaften mit benen fie hanbelt, find fie nicht entweber fo manbelbar, ober aber fo allgemein, baf man alles unter fie fubfumiren tann mas man mill? Und ich wuffte liberhaupt nicht warum nicht bie Dbe fich von einer fleinen poetifden Phantafie, mo es ber Gegenftanb erforberte, gleichsam von einem Seufger und einzelnen Musbruch jum blanvollften Gebaube erheben tonute? Gingt Rachtigall und Lerche immer gleich? gleich lang? und nach Einer Melobie?

Bare es alfo auch bag man bier manche Stilde, infonberbeit bes erften Buche an Gott, für bloge Tiraben ber Phantafie nub manche im britten Buch für febr tunftvolle Abbanblungen unobenmäßiger Begenftante bielte; in beiben Rallen laffen fich feine Befete geben mas und wie weit ich's mit Bhantafie bearbeiten foll ober barf? ober es fante enblich barauf binans, wiefern es gut fen baft biefer Menich fo viel Bhantafie babe? und - wer beantwortet bie Frage? - Benn alfo auch ber Recenfent bei bem Tang ber perfonificirten Spibenmafe in Sponba G. 152, bei bem großen Glauben an unfre altbeutiden Dichter (G. 183), an bas Urtheil ber Sculba (G. 212), bie oft ungerecht gnug richtet, an bie neuerfundne Barmonie (G. 216), an bas Bir und Gie (S. 220), an ben Gebrauch ber altbentichen Muthologie (S. 258), und infouderheit an bie Capferfeiten Bermanns (G. 261) anbrer Meinung mare, und wollte bag bie Cache von anbern Geiten angefeben würbe, tann ber Dichter nicht, wie gefagt, forbern baß man fie jest mit ibm nur fo aufebe wie er will! Sier mit Bhantafie, und zwar in bem und bem Grabe!

Es bliebe uns asso nichts übrig als von ben Sylbenmaßen gu. reben, und daß diese sein nichts übrig als von ben Sylbenmaßen gu. reben, und daß biese sein und einen betantte. Buerst bet Alepstod einige griechische, und die mit einer Leichtigkeit und Biessanteit nachgeahnt die man au seinem Serameter tennt, und die sich dem Sinne so ist und sanst ausgenen Sylbenmaßes. Sonderbar ift's daß selbst des nicht berselbe ift, und in seinem zerhenn Bungche tanm Bergleichung seinet. Ein Choriambe Klopftod und Rambers sichen bei gleich vorgezeichnetem Maße gar nicht das gleiche Ding zu senn, und man versuche mit zwei Oden beider nacheinander zu lesen. So Klopftod und Kleifts Heaneter, obgleich beide sehr wohlftlingend sind; so Klopftod und die Roachie, obgleich in der letzten Ausgabe bieser das Sylbenmaß mit vieler Kunst zu-

gerichtet worben. Go Horag und Catull, Birgil und Lucrez n. f. w. Alles wirb bloß Wertzeng ber Seele, bie eine gewiffe Farbe ber Composition, eine Glatte ober Schwäche, Ruß ober Strom auch bis ins Splbenmaß überträgt — wir wilnschen bie Sache mehr unterfuct und tiefer darafterifirt.

3weitens find ans bem norbifden Auffeber bie freien Splbenmaße befannt, in bie Clopftod (nach bem Ausbrud ber Literaturbriefe) ale in bie Clemente bes Bobiffanges feine Beilen aufgelofet batte. Diefe find nunmehr wieber gufammengeschoben; vierzeilige Strophen aber ohne bestimmtes Gulbenmaß geworben. und wo Rlopftod bie Riinde ber vierzeiligen Strophe verlett ober mangelhaft fanb, veranbert. Gollte bieg Bufammenichieben und biefe Beranberung nicht zeugen baf bas Dbr nur eine gemiffe Mugabl, einen Rreis, einen Tang bon Tonen forbert, über ben es nicht binausboret? und follte auch in biefem Rreife, in biefem Tange also nicht alles ale bas vollstänbigfte Gange behandelt werben muffen? Und nun bat brittens Rlopftod eine Menge neuer Sulbenmafie erfunden, bie, wenn wir feiner Dufe (G. 216) glauben. Bereicherungen ber Barmonie felbft in Bergleichung ber Griechen fint. Er forbert Alcaus und Apollo, Offian unb Britten und Gallier und Rachahmer bes Borag auf, bag er fie überfungen, baf fie "bes Cprifchen Stabes Enbe." er aber ibn gang bliten gefeben, baf fein großes Borbild bie Ratur, ber tonbefeelte Bach feb u. f. f.

Es ist unläugder daß einige biefer Sylbenmaße schon an sich betrachtet einen Gesang, eine Melodie hoden, die den glogefen betrachtet diene von der Erde erheben missen. Die ben sanglossen ersten Beilen in Siena (S. 188), in Sponda (S. 192), Thuiston (S. 196), die frühen Gräber, die Sommermacht, Braga, die Chöre, Teone, der Antsang von Stintenburg (S. 237) sind voll Melodie; wir wilnssigten aber von andern

ju boren, ob in ben meiften biefer (ich nehme bie Commernacht, Braga, Teone, bie Chore aus) bas Enbe bem Anfange entfpreche und ben gangen Strophenban, bie unaufgehaltene Runbe und Glatte habe bie wir in ben fconften und gebrauchteften Gulbenmaßen ber Griechen finben? Rach einem meiftens fanften Unflange ftemmen fich bie Tone, ftemmen fich oft zwei, breimal aufeinauber, und baun ichliefit bie Stropbe, ober bricht meiftens ab, obne baf bas Obr im Tange fortgeführt und bis jum letten Tone abnend erhalten mare; und man weiß, bas mar bas Gebeimnift bes griechischen Berioben, Berameters und ber iconften fprifchen Sylbenmaße, Ariftoteles vergleicht bie Sarmonie mit ber olympischen Rennbabn, wo je naber bem Enbe, besto mehr arbeiten bie Laufer, benn fie feben bas Biel. In ben iconften Tangen, in ben gefälligften Spielen und Bewegungen icheint eben bief Runbe und Enbeilenbe nicht minber zu berrichen, wie in Epopoe und Drama - ber Anote, ber in ber Mitte geflochten wirb, wirb nur immer im Berhaltniß aufe Bange groß ober flein geflochten, wird wieder vorbereitet und ftildweife aufgelofet, bag man gu Enbe eilet, umb babin gebrungen wirb obne baft man weift wie. Der Recenfent mare außerft begierig fich bie Bweifel gegen einige ber neuen Gulbenmaße auflofen ju laffen. Man nehme g. E. bas melobifche Giona G. 188.

Tone mir, Barfe bes Balmenhains, Der Lieber Gelpielin, Die Davib fang

wie fliefiend! wie fingend! - "Aber unn gerath ber Bach mit einemmal ilber Stein und Fels

Es erhebt | steigenber sich | Sions Lieb, | Als des Bachs | welcher des Huss | Stampsen entschou - Wo icheint hier Fortfuß, allmäbliche Entwidelung und bas prophetische Hortleiten bes Ohres zu bleiben? Die Tacte fallen auseinander, und scheinen mehr ausammengeschoben als auseinander gearbeitet au febn.

Den Recensenten ist vor einigen Jahren ein Bogen Kopstochischer Sylbenmaße zu Geschich gelommen, da ces waren die meisten von teijen hiette Zeile und Stropse das Berhälmist der langen und turzen Sylben bemerkt und also die Harmonie ausgezählt war — Aber außer der Armonie wird wohl asso die Melodie, berechnet? tommt hier nicht alles auf die Succession der Töne, auf das Entwicklich des Gesanges der Seele und der Bebungen des Gezans an, wo wir freisich hintennach auch immer die vorige Proportion sinden; aber gewiß nicht ungelehrt, sonft wäre der tiesste Berechner auch immer der nerholievolsste Tontlinster.

2 Roch weniger, fiebet man, ift bier bon bem fogenannten lebe nbigen Laut und Musbrud bie Rebe, b. i. von ber mufitalifchen Buftimmung ber Borte jum Gylbenmaße; in ber ift Rlopftod allemal Meifter, und auch bie verflochtenften, fich ftemmenbften Stropbengange find bier theile mit einer Dacht burchgetrieben, baft bie Worte mit ihrem Rlange gleichsam wie Orpheus Steine und Rele folgen milffen; theile anch fo tief in ben Inhalt gewebt baf wir 3. E. jenem Gulbenmage unter ben Beftirnen (G. 59), fenen zwei letten fo fünftlichen, fnotenvollen Beilen ber Stintenburg (G. 237), ber Barben (G. 237), ben Beilen ber Dbe unfre Fürften (G. 223), unfre Gprache (G. 241), bes Schlachtgefanges (G. 205), bes Gistaufs u. f. m. gut werben, weil uns bie Materie enticabiat und gleichsam über Stod und Stein gewaltig mitreift. Es ware alfo Thorbeit, ju benten baf man bier für Klopftod fritifirte; man betrachtet blog Klopftodifche Gulbenmage an fich allgemein, und jum Gebrauch für anbere. Ein Mabden tann für fich felbft bas Lifpeln unb

Limited by Clook

bas tieine Mal ihrer Bange liebenswerth machen; beswegen wirb aber an sich und für andere Lispeln und Malzeichen tein Stück, keine Regel ber Schönfeit.

Den Recenfeuten blintt baff, in Cachen wo es blof auf finnliches Berhältniß aufommt, feine neuen Erfindungen ins Unenbliche möglich finb. Gewiffe Formen bes Schönen muffen in ber Sculptur wie Broportionen in ber Baufunft wieber tommen, ober bie Runft wird wieber gothifch, b. i. es werben ba Blieber angebracht mo feine fenn burfen, Glieber verwidelt mo ber Fortgang bes Auges eine gelinbe Succeffion forberte; auf eine ober bie anbere Beife erliegt bas Bange unter feinen Theilen. Ein Berfuch über bie Splbenmaße, wo felbige ohne Anwendung auf Sprache und Borte, blog ale Tang, ale Folge bon Tonen gu einer Delobie betrachtet murben, burfte vielleicht basfelbe zeigen. Aus Binbar bat Klopftod wenig nachgeabent, weil ibm bie Splbenmage biefes Dichtere nicht gefielen; ber Recenfent muß befennen baf er bie Sylbenmaße in Pinbar und ben Choren meiftens nicht verftebt. Gein Dhr ift zu furz eine Pinbarifche Strophe gu behalten, folglich tann basfelbe auch nicht finnlich urtheilen und bas Gange bes Tanges und ber Melobie ber Tone empfinden. Den Römern muß es ebenfo gegangen febn, benn fie gingen nicht über bie vierzeilige Strophe; Klopftod geht auch nicht brilber; man follte vermuthen bag Alcans u. a. auch feltner briber gegangen fenn mogen, wo nicht eine andere Anordnung, Theatermufit, olympifche Dufit ben Rumerus fehr bob, verlängerte und unterftuste. Gollte es nun nicht in biefer engern vierzeiligen Babn auch nur eine gemiffe Angabl Bewegarten und Melobien ber Gulben geben, bie ausschliegenb bie fconften fenn mußten! Der Recenfent follte es faft vermuthen, benn wo er auch bei ben neuen Rlopftodifchen Splbenmaßen bie harten Contrafte fich ju milbern, bie Tone fimpler ineinander ju berfloffen, und bas Gange ber Stropbe runder ju

machen versucht bat, ift immer mehr ober minter ein icon befannteres Gylbenmaß unvermertt barans geworben - wovon viele Broben gegeben werben fonnten wenn es ber Ranm litte. Gelbft unverändert icheinen von ben neuen Gulbenmaken boch eben bie fimbelften, bie iconften: 3. E. bie Commernacht, Braga, Thuiston, bie Chore, ber Antlang bes Bache, Giona u. f. to., follte bas nun nicht ichon, ba biefe ben griechischen fich eben baburch auch nabern, ein Borurtheil erweden? Und wenn man benn nun bom verwideltften neuen Gulbeumafe, g. G. bon einer Maanibbe und Bhiala (G. 177), benn ploplich ju einem rein griechischen Beinrich G. 180 übertommt: ift's' nicht als ob man ans einem allerdings erhabenen, aber zu fünftlichen, bunteln und ungeheuren gothifden Gewolbe in einen freien, griechifden Tempel fame, und ba in einer Melobie ale in einem iconen, regelmäftigen Ganlengange manbelte? ber Recenfent flibit fich frei von allem Gigenfinn und Barteilichfeit; an Ungewohnheit bes Obrs, glaubt er, tonne es nicht liegen . weil er Dbr und Bunge icon gang an biefen Gebichten gewöhnet und alles auch mufitalifche Leben fonft in ber Sprache fühlt - furg! er wünscht fich biefes ober eines beffern belebrt, und warnt blog nachahmer, beren es in Dentichland fogleich bunbert Arten gibt, auch filr frilbeiliger nachftilmperung biefer Golbenmaße, bie bei ibnen bollenbe unerträglich werben milften. Sier bat ber Dichter feiner Materie zugleich fein Sylbenmaß eingehaucht und jene mit biefem belebet; wie aber, wenn bief Gulbenmaf ein bilrrer Leichnam ware ober elenb nachschleppte?

Ein Theil biefer Oben ift icon befanut und jum Theil abgebruckt gewefen — welche Krift in ben Beranberungen! mit welcher Ingenb! mit welchem Beifte! hezu wirb nun wenigftens bie elenbe Camuftung Ropftods, poetischer und profaischer Schriften einigermaßen brauchich; bie sonft aber in allem Betracht fallch, sehlerbaft und erdarmich geworden. Bo Klopftod bie Alten nachahmt — mit welcher Eigenheit, mit welchem Geiftel. Man sehe die erste Ode des gweiten Buchs und mehrere in diesem Buche; insonderseit das große Pindarische Gebande Bingolf; das nur indeß in seiner alten und griechsischen Gestat bech noch mehr Jugend und Naturgeist zu athmen schien als in seiner correctern Form. Das große Bild von Sebe, von der Berechntbia aus Catull sind vereiren gegangen, und das Statull sind vereiren fignie.

Wo enblich Riopftod im Guffe feiner Empfindung und im Finge ber Phantasie Gebanten einwebt (man ersaube uns ben Schulausbruck, an ben uns unfre Wetaphpfit leider schon gewöhnt hat) welche Gebanten!

"Ben, als Anaben, ihr einst Sminthens Anafreons Fabelhafte Gespielinnen, Dichtrische Tauben umslogen und sein Mäonisch Obr

Bor bem Larme ber Scholien

Sanft zugirrtet und ihm, baß er bas Alterthum Ihrer faltigen Stirn nicht fab',

Eure Fittige lieht -

3hn laft giltiges Lob ober Unfterblichfeit Des, ber Chre vergenbet, falt!

Ralt ber wartenbe Thor, welcher bewundernsvoll Ihn großungigten Freunden zeigt.

Und ber ladelnde Blid einer nur fconen Frau,

Der gu buntel bie Ginger ift.

- — Rommst bu

Bon ben unfterblichen fieben Sigeln, Bo Scipionen, Flacens und Tullius

Urentel bentenb, tonenber rebt' und fang,

Wo Maro mit bem Capitole

Um bie Unfterblichfeit muthig gantte,

Boll fichern Stolzes fab er bie Ewigfeit,

Des hohen Marmors; Trummer wirft einft bu fepn, Staub bann und bann bes Sturms Gefpiele.

Du Capitol und bu Gott ber Donner! -

— — Niemals fah bich mein Blid', Sofrates Abbiffon, Niemals lehrte bein Mund mich felbft,

Riemals lächelte mir Singer, ber lebenben Und ber Tobten Gefellerin.

Soll hermanns Sohn und Leibnig, bein Zeitgenoß,
(Des Denters Leben lebet noch unter uns!)
Soll ber in Ketten benen nachgehn

Belden er tühner vorüberflöge?
— — Das Bert bes Meisters, welches von hohem Geist Geblingt harteinscht, ist, wie das Kelden That

Geflügelt herschwebt, ift, wie bes helben That, Unsterblich —

- Lubewig, ben uns Sein Jahrhundert mit aufbewahrt.

Doch wogu folde Florilegia? Man lefe ben Gejang an ben König, ben Burderige! ben Rheinwein! welche innere tiefe Philosophie bed Lebens! — Die Dben an Cibli, welche Metaphyfit ber Liebe! bie aus bem letten Buche, welche hunbert feine Sentiments über Sprache, Dichtlunft, Sylbenunge, norbifche Mpthologie, Baterlanb u. f. w. Rur freilich batte, wer bloß pensees jucht, eben ben ichkedefteften Theil ber großen Seele Klopford!

Alopftoche Werhe. Gden, erfter und zweiter Band in gr. 4. und gr. 8. Ceipzig 1798.

Mit biefer anftanbigen Ausgabe ber Riopftod'ichen Werfe haben wir in ber erften Lieferung, ben Oben bes Dichters, viel gewonnen.

Richt nur find bie, bie in ber Ausgabe 1771 bei Bobn erschienen. und öfter nachgebrudt finb, bier nach ber Beitorbnung in ber fie ber Dichter fcbrieb, alfo biographifch geordnet, fonbern auch nochmale von Rlopftod mit ftrenger und linder Sand vollendet. 3m erften Befichtspuntt erhalten wir bier, fofern Oben Abbriide ber Seele, Darftellungen aus ber Anficht ber Dinge unb ben Empfindungen bes Dichtere find, eine Folge von Beich. nungen ber innern Welt eines iconen Gemutbes von feiner Jugend ber bis zu ben Erinnerungen eines froblichen Alters, von 1747 bis Im aweiten Gefichtspuntt finbet ber Jungling, ber beibe Musgaben mit ber frubeften Befanutniadung einzelner Stude bergleicht, eine Ernte feiner Bemerfungen über Bobitlang und Angemeffenbeit bes Ausbrucks. Sie und ba ift bas Aeltefte gurildgenommen, als bas Beffere und Befte, benn es war ber erfte Ausbrud ber Empfindung. Go freuete es mich g. B. in einem ber iconften Gemalbe (ber Burcherfee, G. 86) ben "Golbbaufer" nicht mehr, fonbern ben alten Ausruf: "Ift, beim Simmel! nicht wenig" wiebergufinden; bagegen ift's angenehm, anbre jugenbliche Stude, bie unter Rlopftod's Giegel bier jum erftenmal ericbeinen . 3. B. Salem (S. 39); Betrarda und Laura (- 45); ber Abidieb (- 57); bie Stunden ber Beibe (- 65); an Gott (- 68), bie und ba veranbert ju lefen, fo bag ber Liebhaber biefer alten Bugenbfreunde vielleicht nur eine ober zwei Stille. 3. B. Berbangniffe (Königen gab ber Olympier) und "am Thor bes Simmels ftanb ich," bermiffet. Sonft find im erften Banbe (- 123) bas Rofenbanb (- 311); Chone (-302); ber Ramin (- 306); bie Roftrappe (- 312); ber Untericieb (- 317 - 319); Rlage und Barnung, ber vorigen Cammlung bingugetommen, bereu jebes in Splbenmaß, Ausbrud und Inhalt feinen eignen Charafter an fich trägt.

Der zweite Banb ift (ein paar Stilde ausgenommen) gang neu; Berbere Werte. XXV. Lit. u. Runft. XIII. 30

ein Schat von Sprache und Ausbruck, von Splentang und brischer Begeichtung ber verschiedensten Gegenständer. Diese schillert das innere Leben des Dichters von 1775 bis 1795; das sie also auf bie merkwirtdigsien, zum Theil schreichtigken Borialle der neuern Jahre trifft, an benen der Dichter mit ganger Seele theilnahm, welche Welt sieht ber und da, verschieden in jedem Gedichtel Um iber viesen Reichthum nur einiges bestimmt zu sagen (eine Anzeige, wie sie spun sollte, würde ein Buch), mag solgendes genug sepun

Erftlid. Alle biefe Stude, fleinere und groffere, bie in ber jegigen Ausgabe correct, rein und icon baftebn, find lprifche Bebichte, b. i. Gefang. Alfo erhebe man bie Stimme und lefe fie bor, auch wenn man fie fich felbft liefet. Go beben fie fich bom Blatt und werben nicht nur verständlich, sonbern lebenbig, im Tange ber Gulben eine Bebantengestalt, fich fcwingenb auf und nieber; in ben meiften Rallen aber, bom einsachen Laut an bis zur bolleften Mobulation, werben fie ein fich vollenbenber Ausbrud ber Empfinbung. Dagu find bie und ba Spibenmaße vorgefett, und auch im Contert, mo es nothig mar, eingelne Gulben bezeichnet. Das Muge foll nicht fimmm lefen, fonbern mas Laut bes Bergens ift, foll Laut werben. Rlopftod's Mufe, wie fie bor biefer Ausgabe fich zeigt, ale Barfenfpielerin und Gangerin Giona ober ale Beiffagerin Tenton (ein bortreffliches Bilb in einer fconen Stellung), ift Rebnerin and Berg, bie von jebem Bilbe ber Empfinbung gleichfam nur ben Geelenlaut nimmt und ibn bem Ohr balb gulifpelt, balb gutonet. Um biefer Runft inne gu werben, Tefe man bie Oben in benen Rlopftod fie felbft entwidelt bat, im erften Banbe Giona (G. 208); Sponba (- 211); Thuiston (- 215); ber Bad (-245); bie Chore (258); Teone (-264); Unfere Sprache (- 270); Und im zweiten Banbe Tentone (- 3); bie Lebr. ftunbe (- 9); bie Dagbestimmung (- 55); bie Sprace (- 66); an Bog (- 76); bie Bortrefflichfeit (- 99); an

Bigno (- 102); bie bentide Gbrache (- 104); bas Bebor (- 106); Bemis unt Telon (- 124); bie Rathgeberin (- 235); bie Lerche und bie Rachtigall (- 250); bas Reft (- 272); Ginlabung (-287). Wem bei biefen nachweifungen Dbr und Geele fich nicht auftbut, ju boren mas geschrieben ift. nicht es mit ftummem Auge ju lefen , ber lege bas Buch meg und fage: es feb unberftanblich. Wenn aber, wie Bora; meint, bie Dufe fummen Fifchen fogar Sprache verleiben tann, follte ein melobiiches Borleien biefer Gebichte jebem nicht gang tauben ober verbilbeten Dbr, ohne Commentar, burch bloge Biegung ber Stimme, nicht auch Berftanb biefer Gebichte mittbeilen? Raum bat unfre Sprace ein Bud, in bem fo viel lebenbiger Laut und Bobllaut in melobifder Bewegung fo leicht und barmonienreich tonet, wie in biefem. Für Schulen ift es ein mabres Dbeum ber bericiebenften Gefang . und Ausbrudsgrien. Stimme und Bortrag aufs unterideibenbfte au bilben. Bie Alcibiabes au Athen in jeber Goule einen Somer verlangte, fo feb in Deutschland feine Coule obne lebung ber Stimme an Ropftod. Der Dichter fonnte fich mit Recht bas Lob geben (Bb. 2. S. 50):

> Die Erhebung ber Sprache, Ihr genöchster Schall, Bewegterer, eblerer Gang, Darstellung, die innerste Kraft ber Dichtunst Gaben mein Mal errichtet,

Bweitens. Im großen Umfange ber Ansichen und Empfitbungen ber uns in biesen Banben vorliegt, mußte jeder Gegenfland seine Farbe, jede Empfindung ihren Ton, jede Situation ihre Haltung haben, wodurch bann natürlicherweise tein Stück bem andern gleich wirt. Demmach unterscheiben sich biese Oben nicht etwa mur (wie man blöbe wähnt) nach ben Lebenszeiten des Dichters; etwa als Jugend's und reifere Stilde; benn, obmobl allerdings ein Unterfdieb biefer Art ftattfindet, fo feben wir bennoch auch in ben fpateften Jahren ben Dichter nichts weniger als altern. Die lette Dbe an bie Freude; Gie (G. 295); eine abnliche an meinen Bruber (- 285); ber Bein und bas Baffer; an Gleim (- 274); Rener Genuß (- 264); Un bie nachfommenben Freunde (- 261); Aus ber Borgeit (- 259); Der Capmein und ber Johannieberger (- 225); Die Biebertehr (- 206); Erinnerungen (- 298); alle biefe, in fpatern Sabren gefdriebenen Befange zeigen in ber Geele bes Dichters bie Abenbrothe fo icon ale bie allerbinge rafchere Morgenrothe. Der tiefere Grund bes Unterschiebes ber Dben liegt in ihren Gegenftanben und in ber Stimmung bes Dicters. Da fein Befang bie bochften und niebrigften, bie idredlichften fowie bie anmuthigsten Scenen umfaßt bat, fo tonute er ja bort und bier nicht auf einer und berfelben Gaite leiern. Abstracte ober moralifche Babrbeiten, 3. B. bie Untlager (- 25); veridiebene 3 mede (- 28); ber rechte Entidluft (-53); mein Biffen (-58); ber Nadrubm (-69); bie Bermanbelten (- 88); ber Grangftein (-91); ber Gotte 8laugner (-115); bas Gegenwärtige (-128) und f. tonnten nicht als Bfalme ober als Dithpramben gefungen werben; Befange über Runftgegenftanbe. 2. B. über bie Wortorbnung ber Briechen, ber Rrang (- 60); bie Gragien (- 111); Meftbeti= ter (- 75); bie Jungfte (- 282) noch minber. Wenn alfo Rlopflod's Dben bie und ba profaifd leicht, anbre berwidelt finb, fo frage man warum fie es find und an biefem Ort febn mußten? Leichter und einfacher tann 3. B. nichts gejagt fenn als bas Rofenbanb (Bb. 1. S. 123); Ebone (311); im zweiten Banbe bie Lehrftunbe (-11); bie Trennung (- 122); bie beiben Graber (- 170); bas Bieberfehn (- 290); und wer wünscht nicht ein Banben folder Dben? Gie find bie Sprache ber Babrbeit und Empfindung wie ein Rind fie ausspricht. Dagegen ift in ben lebrenben Dben fein

Tou lehrend, in ben bertranlichen vertransich, in ben strasenben icharf, in ben gernalmenben gernalment. Gen bie Berichickenheit loider Umriffe und Schattirungen macht jebe Dte zu bem was sie ift, umb bad Buch zu einem Mufeum, benn bas Feinste in jeber Bewegung. Ber einige bon Gint, Schulz, Reichard, Kung n. a. glidtlich componite Dben Alepsteds in biejem höhern Abythung gehört bat, wirb auch im Lefen ber andern nichts weniger als immer benselben Trott erwarten. Ridt bie Lese. und Bezeichnung einnft weiter als sie bieber gefommen ift, so wird man wahrscheinich auch eine Manier sinden jedes fyrische Etild nach Gehalt und Zon charatteristifd zu bezeichnen.

Drittens. Gesinnungen sind's, die jedes Annstwert eines bentenden Wesens als göttlich ober als gemein charaftersisten; Aloped darf sich in keinem seiner Werte seiner Gesinnungen schämen. Seine jugendlichen Gestang handten eine jugendlich paradiessische Gestang handten eine jugendlich paradiessische liebe; mit dem Sündedernt der männlichen Freundschaft schlossen sich andere beim Leier ans Derz; andre beledet Resigion und eine heiter richtige Weisheit; die biet zuerst erscheinen Stille ans dem respect Alter des Dichters verlängnen ihre jungeren Schwestern nicht; der süsse Wohl ift guter alter Abein worden, im goldnen Becher deutschen, mit griechischen Rosen untandt. Also herrichen in diesen neien Gedickten

1) Batersanbsgesiunungen. Jebermann tennet Klopflods Denfart bieriber ans ben altern Stiden und (Gins fir alle gu nennen) ans bem einzigen: Mein Batersand. (B. 1. S. 296.) In ben neueren Gebidden spricht biese berrschende Empfindung, eben weil es die Zeit gebot, sauter. An ber Rostrappe (B. 1. S. 306) geben zwei Schatten herbor, beren Werth eine furze Zeitfolge bewührt bat; ber Dichter war Bater. Seiner frisen Gestmung Fürflenlob (B. 2. S. 12) ift Klopflod getren geblieben; bas

Urtheil, das er von jeher über den Einzigen fällete (B. 1 S. 129 im Jahr 1759), hat er in den spälern Gedichten nur entwickt, nicht vertäugnet. (Band 2 — 32. 33. 35. 62. 72. 73. 74. 86.) Die Gestnung die Alopstod über Fürstengröße, Kriegergröße, Eroberergröße von seinen Jugendjahren an geäußert hat (B. 1. S. 88. 91. 98. 108. 139. 235. u. f.), tritt hier in Gründen ans licht bie auch die strengese Untersuchung am Licht bes Mittags nicht sikreten. Dahin gehört der Krieger (B. 2. S. 19); der jehige Krieg (—43. 45); an Freund und Feind (—49); der Nachruhm (—69); der Gränzssein (—132); der Ungleiche (—122); der Fürst und sein Kebsweib (—132); der Freiseitstrieg (—147); ein unsterbücher Zuur!

2) Befinnungen ber Menichlichteit. Das Baterlanbegefühl bas ber Dichter für feine Ration begte, tonnte ibn nicht ungeriibrt laffen bei bem mas in ber Rabe porging, bei bem Unerwarteten bas er in feinen reiferen Jahren erlebte. Soffnungevoll idrieb er im Sabr 1788 bie états généraux (G. 117), wie viel Beife und Bilrbige in Europa theilten bamale bie Erwartung mit ibm! Mis bie Cache anbers lief, ba Audungen und Granel eintraten, bor benen ber Menichbeit icaubert, ale bas beilige Bort, auf welches ber aute Dichter gebauet batte: fein Eroberungsfrieg! gebrochen wurde und fich bon allen Geiten ber Simmel fcmarzte; welcher Staatsfluge in Europa bürfte mohl über fein momentanes Urtheil bann und bort weniger errothen ale Rlopftod, felbft wie er une über getäuschte Erwartungen feine Empfindungen nach Jahren bier aufftellt? Lubwig ber Gedgebnte (G. 126); bas Rennet euch felbft! (- 130); Gie und Bir! (- 141). An Cramer, ben Franten (G. 144); ber Freiheitefrieg (-147); Friedrich, Rronbring bon Danemart (- 150); bie Satobiner (- 153); bie Ericeinnng (- 155); an Rochefoucaulbe Chatten (- 158); bas Bort ber Deutschen

(-161); Mein Brrtbum (- 164); ber Groberungefrieg (-170); bie Bermanblung (-172); bie Dentzeiten (-176); ber Belohnte (- 181); bas Rene (- 182); Bermann aus Balhalla (- 187); bie Erummern (- 191); ber Schoof. bunb (- 196); bas Dentmal (- 200); bie Mutter und bie Tochter (- 203); bie Biebertebr (- 206); bas Berfprechen (- 210); Rantes (- 215); ber Gieger (- 221); zwei Rorb. ameritaner (-223); bie Bestattung (-230); bie Bergeltung (-239); bie Conne und bie Erbe (-245). Gram (- 267); bie zweite Sobe enblich (- 278) find ein fcbredliches Bocile, eine Band von Gemalben, bei beren jebem bie Stimme bes Dichters bem Borgange gemäß, immer aber menichlich, menichlich tonet. Bielleicht befitt bie lprifde Boefie nichts ichauberhafteres ale Carrier's Antunft in ber Bolle, bie Bergeltung (S. 239); nichts graufigeres ale bie Erfdeinung (G. 155); an ben Schatten (G. 158); bie Bermanblung (G. 172); bie Mutter und bie Tochter (G. 203). Die vom Dichter, bamit er nicht troftlos milrbe, zwifden gefpannten garten Gaiten find ilber allen Ausbrud. Db jene zweite Bobe, bie ber Dichter einer fertfirebenben Macht felbft obne Buverficht empfiehlt (G. 278), werbe gewählt werben, mag bie Beit lebren; fabre ber Weiffager fort feine Empfindungen über bie Ereigniffe unferer Beit, ilber ben Sturg Roms ohne Schwertichlag, über bas Beinbans von Murten, Malta's Eroberung u. f. in bergergreifenben Bemalben barguftellen, und erlebe er bas Enbe berfelben im folgenben Jahrhunderte froblich.

3) Gesinnungen ber Beisheit. Gie fiehen wie Blumen im Thal zwischen Cebern, Chpressen, Trünenweiben und Sichen. Der Unterschieb (B. 1. S. 312); bie Barnung (-319); ber Dentftein (B. 2. S. 14); bie Beruhigung (-16); ber schieben Zwede (-28); ber rechte Entifciuß (-53). Mein Biffen (-58); ber Frohsinn (-109); ber Pfalm

(- 119); bas Gegenwärtige (- 128); Die Freude (- 285. 295) gehören babin, nebst vielen andern. Daß bes Dichters Beisheit nicht eben Die neue Philosophie fep, moge folgende Obe zeigen:

### Der Genügfame.

Forschung bes Babren, geb' ich bir mich gang bin; Ernt' ich Erkenntniff, bie mir ben Geift erhellet, Lösicht bes Bergens Durft. Bwar nicht Garben ernt' ich, Aber boch Salme.

Lag mir ben Stern, ber bir auf beinem Scheitel Funtelt, besperusgzeich erscheinen, baß ich Froß im Suchen bleibe, und nicht zu wenig Finde ber haltne.

Senbe mir beinen Blutsfreund, ben, o Theure, Du-mit Innigfeit liebft, daß er mir treuer, Buhrer Leiter fen; daß er ftreng mir fen, ber Warnende Zweifel.

Ihm ift ein Wechfelbalg, ber Tieffinn liget, Jeso untergeschoben, ber Gebanten Spinnwebt, ber bas Licht, bas herab bu ftrabst, Kunft, Wörtelnb umbunftet.

Beife! Beschütze vor bem blauen Balge Ber selbst bentet und nicht großungig anflaunt, Schüllernb; wer bie Kenntniß nicht nur, das Gut' auch Liebt und bas Schüne.

Also erscholl im deutschen Sichenhaine Mit Begeisterung eines Jünglings Stimme, Und mit Kälte. Leuchtenber ward ihm da, ward Röther die Frühe. Dant bem Dichter filr jebes neue Bort, womit er bie Bortgrubeleien barftellt,

Der Dichter fetet fein Dentmal fich felbft. Der unfrige bat es fich gefett in ber Dbe, an Freund und feint. (S. 46, B. 2.) Bange febre ibm noch bie Frende wieber, bie er in bem neuen Genuß (S. 264) fcilbert. Und bann enblich

- Benn von bem Sturm nicht mehr bie Gice raufchet, Reine Lifpel mehr wehn von biefer Beibe

Dann find Lieber noch, bie bom Bergen famen, Gingen gu Bergen.

# Bweites Junfzig driftlicher Lieder, von 3. C. Cavater. Durich bei Grell, 1776, 11 Bogen in gr. 8.

Das zweite Fünfzig biefer Lieber hat vor bem erften, wie uns büntt, an Stärte, Murge, Wahrheit, That, Kraft gewonnen, und bie Leichtigkeit, ben Funf au Sylben, Reimen Seufzern und Tönen, bie Klarheit und gleichsam ben Guff ber Kindes und Bruderliebe mit ihm gemein. Sie werben also in ihrem Kreise nicht ohne Rugen bleiben.

Befannt ift's das Lavaters Mufe sich von ben geistichen Schwesten ihrer Art, insonberseit an Menichtlichteit unterseide, das sie sie dauf ber einen Seite von ber trodenen, talten, bilgernen Anchsabenund Formularsprache so entserne als auf ber andern Seite von ben veristossenen, bunteln, trilbseligen Gestilbsen ber Wehlt. Wenschen sollen wir werben, Söhne Gottes in seinem Erstgebornen, unschen Bruber, Chriftus, Einfalt, Liebe, Klarheit, Freube, allgemeine Demu th und Ausopserung, wodurch er Weise, France und Selbsgerechte so unendich ilbertras, und ben Weg des Sohnes Gottes ging, bes Menichen für alse Menichen, soll auch

unjer Weg seyn. Auf beiben Geiten ist Pharifäismus an Lehren und Gesiblen; in der Mitte ist Christus Lehre und Besibiel.

Auf diesem Wege suchen sich Labaters Lieder zu halten; und wie sehr sie dabund als Lieder und hristische Lieder gewinnen, braucht teines Beweises. Proben mögen seyn sie der gewinnen, braucht teines Beweises. Proben mögen seyn sie der Lehre, der sich davon selbst übersühren will, der Lobgsang S. 1, der da beginnet: S. 65 an die nahe Sottheit; S. 149 Vitten; S. 113 Gott die Liede. S. 102 Christus auf einer offinen Pobe zu singen. S. 117 das Licht

Und batteft bu nichts geschaffen . nichts! Gott, warft bu Bater nur bes Lichts. Bo nabm' ich Bort' und Rrafte ber Bu fagen: Bott, wie groß ift er! Das Licht. Strabl beiner Berrlichfeit, Es ftrablt bom Simmel und erfreut Und bedt im wunberfchuellen Lanf Uns Millionen Wunber auf. Boll Gottes und boll Lebensfraft Durchbringt's, erweicht's, erwarmt's und ichafft, Bermanbelt idnell bie bbe Racht In eine Welt voll Licht und Bracht. Im liebevollen Menichenblid Wie ftrabit's fo berrlich mir gurlid; Wie filbrt's mir Freubenftrome gu. D Quell bes Lichte, wie gut bift bu! Gott fprach: Gev Licht! ba ftrablte Licht; Wem leuchtet's fanft ine Angeficht Und freut fich ftill anbetenb nicht, Daß Gott Erleuchtungefreuben fpricht. Sa batt'ft bu nichts geschaffen 2c.

Co ift C. 123 Jefus Chriftus, C. 153 Demuth und viele, viele nach Gott ringerbe Befänge.

Inbeffen tanu, ber bieft ichreibt, nicht laugnen bag ibm bie Sprace biefer Lieber, wie ber meiften neologifchen Lieber, nicht gant gefalle. Deiftens bat Klopftod biefen Ton angegeben, und fo vortrefflich biefer Ton ale Dichttunft, ale Iprifcher Somung febn mag, fo bat er fur ein Lieb, für ein bloges fimples Anbachtelieb, bas Bebet, bas bodite Ginfalt unb Ratur fenn foll, ju viel Dichtfunft. Es nannte jemand Rlopfod's Dichterfprache eine Banborenbildfe von Berameter-Formeln, und ich weiß nicht ob gang unrecht? Es ift ein Flug in Bilbern, eine Kluth fäuselnber ober ftromenber Empfinbung, eine Berebfamteit, eine Guabe in Rlang, Reim, Benbung und Sarmonie - auch in biefen Lavater'ichen Liebern, bag ein armer fimmmer Bollner mit feinem einfplbigen Bebet oft nicht weiß wo er aus ober ein foll? Benn's mabr ift baf ber erftidte Geufger mehr tone und rufe ale ber ju Rlug und Bug gebrachte; wenn bie gottgefälligen Opfer mehr in ber tobten Afche eines gerknirschten Bergens als im barmonienreichen Rocher ber Geraphim find, fo ift gewiß eine Beit ju erwarten wo ber große und fille Lautrer aller Dinge auch bei ber reichen Ausgeburt unferer neueften zwei Olompiaben, ben Rirdenliebern, fiben wirb und ichmelgen, und Schaum bom Gilber wegthim. Unfer Chriftenvolt, ber arme Saufe, ber von foldem boben Befdmad bichterifder Benbungen und Empfindungen noch nicht weiß! - Doch biefe Lieber trifft's weniger! und bann find auch bie meiften ja nur gur Bribatanbacht folder Chriften bestimmt bie an bie Sprache und Empfinbungen gewohnt finb. - Dun tann's ich freilich noch nicht begreifen wie weit biefe Ginfdrantung reiche. Das mabre Lieb ift für alle, und muß filr alle fenn; fonft fein mabres Gebet, fein Befprach mit Gott, tein Lieb. Inbeffen, ba alles auf Erben unvolltommen

ift, ba das beste Gute bei und in Dillsen in dieben ler Um ftande wächet, und wachen muß, so wird sich and jeder gute Lefer leicht und gern an des Dichters Stelle sehen, und dennen: "Ladater machte diese lieder zuerst für sich!" Da war nur das seine Sprache, sein reicher Fluß des Berzens, der Anszuß seiner Lebenzumstände, seiner Noch. — Das allgegenwörtige, alles durchsilbende Organ der Liede und Mitentpfindung verstand im, und jeder muß die Leider und Witentpfindung verstand ich, und jeter muß die Leider standen, daß Gett auch in, verstebe, d. i. daß er etwas dadei empfinde, eigenthümsich ans seiner Seele herans bente und sich versteben fanften Wortwellen eines andern liverfasse; sous versteben in die eine Schelle am Tempel zu Dodana. —

Labater bat ein Bergeichniß bon wunfcbaren Liebern (foll wohl beifen von gewunfchten Liebern, ober von Liebern, bie gu wünschen waren) bingugefügt, und jeber Battung bie Art und ben Ton bestimmt in bem fie febn milffen. Es find 25 Arten. jebe hat wieber ihre Materien, bie oft fiber bie 20 und einmal bis 50 fleigen - ein weites Relb! Er bat and einige Bunglinge und Dichter genaunt, und bagu um Beibilfe angerufen - trefflicher, autgemeinter Anruf; mas er geben werbe, wird bie Beit lebren! Ein Menich ber fich binfett und fagt: ich will ein Lieb machen, macht meiftens nur ein Erercitium, ein Formular. Luther fagt: "Wer fold's mit Ernft glaubt, ber tann's nicht laffen, er muß froblich und mit Luft babon fingen, und fagen bag es anbre auch boren und bergu tommen. Wer aber nicht babon fingen und fagen will, bas ift ein Reichen baf er's nicht glanbet und nicht ins nene frobliche Teftament, fonbern unter bas alte, faule, unluftige Teftament geboret." Das befte Recipe gu guten Liebern und bas einzige auf ber Belt.

2

Gedichte von Anna Louisa Karichin, geb. Durbach. Nach der Dichterin Tode nebst ihrem Lebenslauf herausgegeben von ihrer Tochter C. C. von Alenke, geb. Karschin. Berlin. Dweite Ausl. mit bem Bildniß der Dichterin 1797.

Dan macht une Deutschen nicht unbillig ben Borwurf baf wir bas Bute, bas unter uns auffeimt, nicht genug ichaben, nicht gnug aufmuntern, und oft bie erften find es zu verachten. Much bie Dichterin, beren Rachlaft bier ericeint, ift babon ein Erweis. Bon Rinbbeit auf brachte fie bie iconften Jahre ihres Lebens unter Menichen gu, über beren Robbeit unter ben armseligften Umftanben man beinabe nicht genug erftaunen tann. 3ft bas (fagt man gu fich felbft, wenn man bie erfte Balfte ber moblgeschriebenen, außerft mertwürdigen lebenebeschreibung liefet, bie bier bie Tochter von ihrer Mutter gibt), ift bas eine Brobing Dentschlanbe? ober find wir in Bolen, in ber Molban? Leben fo cultivirte Meniden mit einanber? - Die talentreiche Mutter ber Raridin, ibr Dbeim, bem fie bas foone Lieb: "Rommt beraufgeftiegen aus bem Sanbe," gefungen bat, fobann ein Birtenfnabe, ber ihr Bucher jum Lefen verschaffte, find bie einzigen Geftalten bie uns in biefer Bufte noch einige Freude gemabren. - Der Baron Rottwit brachte fie enb. lich nach Berlin, wo fie querft angeftaunt, leiber aber bon ben meiften nur angeftaunt warb. Dan ließ fie fingen; und glaubte aulebt ibr eine Ebre au erweifen nenn man ibre Gefange nur annahm. Raturlich flieg in biefer lobfingenben Sphare ibr Flug nicht bober mit ben Jahren, und es ift febr ju verwundern bag fie noch fo lange, immer mit einigen guten Tonen, ihre Stimme behalten. 3hr lettes Gebicht an bie Bergogin bon Dort (G. Bueignung biefer Sanunl. S. 2) ist vom Octor. 1792, und sie flarb am 12 Octor. Wenn einst eine, nicht nur dem Annen nach, sonzern im Gemülth cultivirte deutsche Rachwelt diese Lebensbeschreidung lesen und mit den unstreitigen Tasenten unsyrer Dichterin, die ans vielen Gedichten bervorleuchten, zusammenhalten sollte, wird sie biele wilde Blume in Schwiedung, in Frausfadt, in Glogan verlassener sinden oder unter den Beruschnen der Hauffadt, deren Bortressichsteiten sie rühmte? Man lese den letzten Theil der Lebensbeschreibigeribung mit Verzsleichung der Gedichte die zu ihm gehören, und libersehe za dasei nicht S. 185. 188, 235, vor allem S. 153. 154.

Will man von den Gedichten unfrer Sängerin mit einiger Billigteit reden, so muß man in ihnen Natur umd kunst untertschieden. Alle reinen Empsindungen über Gegenstände der Schöpfung, über Gett, Borsehung, über die Schicklate und Ersahrungen ühres eignen Lebens, über Menschenpflichen, über sich selbst, so wie auch über große Situationen der Menschheit, insonderheit im Kriege, beim Prante, in Sunger, Kummer und Eind, über tröstende Hoffungen

Google Google

ber Religion u. f. fete ich in bie Sphare ihrer hoben und ftarten Raturempfinbungen. Die meiften auch fpat geaufert, fammen bei ibr aus Jahren ibrer Rindbeit und Jugend ber: fie geben ibrer Dufe bie mabreften Bilber, bie treffenbften Ausbrilde, und find oft mit Flammenschrift geschrieben. In ber alteren Sammlung ber Rarfchifden Gebichte (Anserlesene Gebichte von A. L. Rarfchin, Berlin 1764) find bie Oben, Gefänge und Lieber biefes Inhalte, 3. B. an Gott, ale bie Dichterin bei bellem Monbicbein ermachte, G. 3. an ben Schöpfer bei ibrem Geburtetage. G. 7 bas trefflice Lieb: Erbeb' auf mid bein Ungeficht. G. 23 ber Morgengefang an ibre Geele, G. 25 ber Friibling, G. 33 an ben Dlai, G. 39 an einen Freund, ber ben Tob einer Freundin beweinte, G. 43 vom Bertrauen auf Gott. G. 46 an ben Reichografen von Stolberg, G. 89 an ihren verftorbenen . Dheim, G. 92 bie Befange, G. 120, 141 ber Tob, 147 an Balamon, G. 211. 217. 228 bas Rlagelieb über ben Tob eines Bogels, @ 239 bas Bargmoos, G. 339 ibre beliebteften Gebichte. Gie foliegen ibr Berg auf; fie aufern ibre inneren Befinnungen. meiftens Erinnerungen aus ihrer Jugend und aus bem Lauf ibres Lebens. Auch in biefer Rachlefe tragen bie Befange foldes Inhalte, obgleich oft in fdmacheren Bilgen, benfelben Charafter, 3. B. ber fichre Fromme G. 41; an Gleim G. 72; ilber ben Unbestand bee Ruhme G. 80; an Gott G. 129; bas Loblieb G. 141; Belloifens Lebenslauf G. 197; an bie Ofterfonne G. 270; Rebe an Gott G. 306; und unter ihren frübeften Gebichten bas Schidfal G. 358; ber Tag bes Schredens G. 362; bie göttliche Borfebung G. 389. Es wird vielleicht eine Zeit tommen, ba man bie erlefenften Stilde beiber Cammlungen, bie bas reine Boltsgefühl ber Dichterin über Gegenftanbe ber Religion, ber Ratur und bes menfcblichen Lebens, mit ftarten Bergenstonen befungen e werth halten wirb, und ba biefe Befilhte allegeit inbivibuell bezeichnet sind, so bleibt icon mit ihnen ber Dichterin Rame und ihre Sprache banrent. -

Gerabe biefem Befühl entgegen fteben bie blogen Begenftanbe ber Bracht; Illuminationen, fürftliche Einzuge, gnabigfte Berablaffungen u. f. - Bas tonnte bie Raturbichterin bier fingen, bier beidreiben? Zehntaufend Lichter, gebrängte Gaffen voll gaffenber Mugen, ichallenbe Briiden, ichmetternbe Boftborner und bann eine Berbengung, ein Compliment, einen über allen Ausbrud berablaffenben, erhabenen Anftanb? - Alle neumundnennzig Dufen maren au betlagen wenn fie, wie bie arme Raridin, bief alles fo oft unb jo reichlich und fo unbelobnt fingen mußten. Und boch lag es in ber Sphare ber Lebensumstanbe und ber Denfart einer im niebrigften Stanbe erzogenen Dichterin baf fie fich von biefen Begenflanben bis an ibren Tobestag nicht trennen fonnte. Friedrich ber Einzige mag auch bier eine Ausnahme bleiben. Bom allgemeinen Enthufiasmus ergriffen fang ibm unfre Erinna bie iconen Befange, bie in ber erften Sammlung G. 115. 120, 122. 167, und in biefer Rachlese S. 7. 11. 40. 52. 121 blübenbe Lorberblätter feines Rranges in einer Sprache find bie er verachtete. Auch einige Gefange an bie Konigin, ben Pringen bon Preugen, bie beiben Bringen Beinrich, ben Bergog Ferbinant, ber immer ihr Freund blieb, ben jetigen Ronig, ihren Bobltbater, reben bie Sprache bes bantbaren Bergens. Der Gefang auf ben Tob bes Bringen Beinrich von Braunichweig, S. 74 ber altern Sammlung,

"Wo ift er baß ich ihn mit Thranen falbe.

ist eine ber schönsten Threnobien unfrer Sprache. — Findet man aber bagegen bie Dichterin gentstigt, an bie tönigliche Dof-bauadministration wegen ein paar geschentter eiserner Sparöfen folgende Berte zu erlassen:

De Jerry Grugle

Bergebung von ber foniglichen

Abministration birt' ich, Weil auch des Winters Länge sich So nach und und hinweggeschlichen, Eh die dantbare Karschlin sich Mit großem Dant hat abgefunden Filt ein paar Deschen ihr geschenkt. — S. 188. wir wie die Dichterin selbst unmutbig, als sie S

so werben wir wie die Dichterin selbst unmuthig, als sie S. 28 in ihrer Dachstube ben Apoll bat daß er die Leier zurücknehmen möchte —

D helfenber Apoll, geschändet wirft bu, wenn beine Baterhand mir nicht bie goldnen Saiten sendet bie ber Sabiner aufgespannt. Benn mich bes britten Safars Rechte Richt iber Glidt und Bobel bebt.

welcher Bunich ihr aber nicht, ober zu fpat erfüllt wurbe.

Mertvüledig ift's daß unter ben Empfindungen die diefe Muse song, sich die ichmelgende, Sapphische Liebe nicht sinde; sinde biefer Knight fenute fie asso wocht nicht Sapph beißen. Ritigend weniger als in den Gärten des Adonis hatte sie ihre besten Jahre versebt; alle Lasten nud Dualen der Spe hatte sie tennen gefernt, aber teine Freuden der Liebe. Und wollen Empfindungen der zieben Art nicht in den fellischen Jahren geweckt feun? Erfordern sie nicht eine weiche, vielleicht üppige Bildung der Seele, die sich mit dem wilden Fener der Phantasie oder mit Roch und Kummer am venissten verträgt? Nach dem Fragment zu urtgefien das wir vom Pind ar scheim Athenas B. 13 liber die Liebe haben, besang auch er die Liebe ungestist in mirer Dichterin Weise. Die Flamme glängt, brennt und teuchtet; aber sie erwärmt nicht, sie kann nicht zerschmeigen. Die Gaben der Musen simb manchersei. —

Nahern wir biefen Reichthum bichterifcher Talente einer sogenanten Runftregel; wohin werben wir bie Karichin ftellen? Denn einen Zunftrang nuft fie befommen nach beutscher Art und Runft.

Das Horazische Kunstad wirb gegen sie protestiren; und wie kounte man es von einer also erzogenen Sängerin sordern, oder hossen die Kunst des Horaz die ihrige werden sollte? Zede Ode des Kömers ist eine sein eingelegte Arbeit; er rübmt sich selbs des Berdienstes, seine Leier zum Nachhall der griechischen Kamöne gemacht zu baden. Dies gilt vom Plan seiner Gestage sowischen Standen ermacht zu baden. Dies gilt vom Plan seiner Gestage sowischen Kränze konnte und wollte die arme Karschin und Korten. Dergleichen Kränze konnte und wollte die arme Karschin und kiecken. Statt hyrischer Kränze konnte und wollte die arme Karschin und kiecken Kränze fonnte und wollte die arme Karschin und kiecken steilen. Auch Ramlers Gelangsat näbert sie Horazischen Weisen Weisen wicht; und vo sie den Horaz selbst nachbildet, geschiedet es mit Ausschlichen sicht; und vo sie den Koraz selbst nachbildet, geschiedet es mit Ausschlichen sicht werden sich sieden Schalen wirt zu Verläuser (S. 167 der älteren Sammlung), und die Ode Ehen labuntur. (S. 32 dieser Nachsele.)

Eher nähert fie fich ber zwanglofen Gefangesart U3's, Rleifis, Gleims u. f. Das icone Gehrach C. 276

Du Wonne nieiner jungen Tage -

mehrere insonberheit moralische Bilge in großen umb Keinen Gebichten feten ums in die hatriarchassische Beit unster Boefie, in die schone Einfalt ber eben genannten der Dichter gurlid. Bon Gleim vor andern scheint die Dichterin sich in ihrer fühnen nervenvollen Sprache viel eigen gemacht zu haben.

Aber warum wollten wir einem eigenthilmlichen Genie nicht auch einen eignen Plat einraumen und es nicht lieber mit seinem als mit einem fremben Ramen nennen? Die Phantasie bieser Dichterin hat einen so sestischneten Gang; ohne Annstregeln kennet sie den Flug der Mule, der sich zu vertreen scheint und doch nicht vertreet; oft endet sie am unerwartetsten Ort und hat aus ätherischen Bildern ein Gangse geweht, das ein angenehmes Ersaumen wirket. Wenn docafälge in diesen Umrif stiegen, so ist dies Nahm der Sach, beim Kehler. Dieser tilhene Schwung der Gedanken, der sliße Wahr den sin inn, das Westen ieden Begeisterung, am meisten der sliße Wahr hoffen, die hoffen der Regeisterung, am meisten der stießen Boetse, ist ibr charasteristisches Göttergeschent. Er kann nach Horaz allein nicht gemessen werden; denn Doch Willer aller Gesänge und Oden. Sonst wären Pindar und die Pfalmen vom Ansauge bis zum Ende — Febler.

Statt vieler siehe hier eine Probe eines Inhalts, beffen Erfüllung auch wir wilnichen 1 S. 129.

### Mn Gott.

Bei bem Ausruf bes Friebens.

Was bör' ich? rauschen goldne Filigel, Posaunet in gertheilter Lust Ein Seraph, welcher ilber alle Grabeshigel Daber fäbrt und die Lobten ruft?

Was reiset mich empor? Ich fühle Den nahen himmel; bin ich schon Hoch liber ber Gebirge Sipfel, über Stilhse Der Scepterführer weggestohn?

Hör' ich, du Gott ber Erbengötter, Dich loben durch ben gaugen Raum Der neuen Schöpfung, selbst von beines Glanzes Spötter, Der deine Wunder nannte Traum?

Diefer Bunich vieler Millionen Menichen ift jego erfult. Es ift Friede! Und wer konnte wohl biefes eble Geichent bes himmels wurdiger befingen als herr herber. herrmann. Erblid' ich Myriaden Sterne Um beines Sommenthrones Huß? Delleuchtend, daß davor ich gitternd in der Ferne Wein Andelicht bebeden num?

Dord' ich erstaunt bem hohen Liebe Der Sanger beines Ramens gu? Bott, welch ein Saitenpiell es touet Friebe! Friebe! Und, Kronengeber, ben gibst bu!

Du faffest beinem Bolle wieber Die Riche ichmeden, rufest laut Und and bem Schmergensichlaf jum Jubel neuer Lieber Bei ben Affaren, bir gebaut,

Wir lagen, gleich ben Blumenftengeln Wenn sie ber Norbost nieberbengt; Du hehft uns auf, und hörst bein 206 von allen Engeln, Wenn unfre flumme Freude schweigt.

Welch eine silfe Trunsenheit ber Freube! Bienieben wird ber Freide ausgerusen; aber and bem Munde ber Menschen hört ihn ie Dichterin nicht. Auf be bem Amnde ber Mensche hört fie sie Dichterin nicht. Auf ben Schwingen bes Seraphs hebt sie fich ilber Sonnen und Sterne empor, und vernimmt ben Ausunf Friede! Friede! aus bem Saitenspiel ber Seligen, ja aus bem Munde Gottes selbs, in Bild auf die Erde sienieben endet das Lieb in Botten Andacht summer Freude. Und die sie sie in nicht ber einzige Gelang von so glidslicher Inspiration, von einer Einhauchung, die ihr seelenwolles Bild gleichsam mit einem einzigen Zuge zichnet. In biefer Begeisterung gelingen der Sängerin. die lübussten Wortcompositionen, mit benen sie oft Pfeile schieft wie Bindar.

Bu wunfden ift's bag eine zweite nachlese Raridinischer Gebichte ericheine (aus biefer batten viele, viele Gebichte wegbleiben

mögen), die uns noch manche in beiben Sammlungen inicht beifindliche besser Gefange ausbewahre. In Geenes, in Gberts
und andern Brieffanunsungen suid bereit gewiß vorhanden; selbst
von ben einzeln gebruckten Gefängen ist hier manche schöne Begeisterung nicht besindlich. S. 3. B. ber Gesang an bas Baterland 1763.

"Der seinen Stuhl boch über alle Thronen." Die malerische Obe: ber Einzug: "Mit hunderttaussend Etimunen ruft." Eine anterer: "Bas ber' ich? mit bem Klang von zehntaussen Höten." Ein Lieb im Ton ber Kriegslieber (1759). "Buth und Berwölftung wassen sich," An ben lieberwirber ber Aussen (1758). "Delb! und Monarch! aus seinblichen Gesieben. An bas zerstörte Kisstrin. "Schwarz wie die Phorten der Phacht" n. f.

Einige biefer Stilde scheint ein neibiger Zusall ber Sammlerin entzogen zu haben; benn sie gehören zu ben schönfichten Begeisteungen ber Karschischen Muse, von ber man twie von ber Erinna sagen samm: kefcone nolden dunarenegos Helvens novos, "bor vielen andern ist ihr Gesang mächtig."

<sup>3.</sup> 

Griechische Vasengemalde. Mit archäologischen und artistischen Erlanterungen der Originalhupfer. Herauogegeben von C. A. Böttiger. Ersten Bandes, erstes Gest. Mit fünf Aupfern in Folio, außer dem Titelkupfer. Weimar. 1797.

Es ift ein zu enger Gesichtstreis wenn wir bie heiligen Refte ber griechischen Runft nur Alterthumsforschern und eigentlichen

<sup>1 3</sup>m Jahr 1772 ift eine Cammlung Karfchlicher Gebichte, Wietau und Leitzig, berausgekommen; ich befige fie nicht, und weiß nicht ob fie in biefer Rachlefe wiederholt ober genüßt feb.

Rünftlern überlaffen wollen; in unfern Tagen fann niemanb ber Gejdmad bes Schonen hat ober haben will, berfelben entbehren. Bon allen Seiten brangen fich uns griechische Runftvorftellungen in Bildern, in Zieraten, auf Gefägen, bei Gefchenten gum Schmud, in Gemalben, in Beidreibungen ber Dichter, in Unfpielungen fast jeben Bortrages ju, bie wir verfteben muffen, wenn uns ibr Berth einleuch. ten und une nicht bie Schanbe briiden foll fie ale Barbaren gu befiten ober ju betrachten. Faft feine Lecture gur Bilbung finbet jest ftatt, bie nicht biefe Reuntniffe voraussett; eben fo forbert fie ber Umgang bes feinern Lebens. In Bergierungen ber Baufer, ber Gaulen, ber Garten, an Banben, an Tifchen und Theetischen treten griechische Borftellungen bor une, und niemand fagt gern: "bas ift mir unverftanblich, griechifch." - Bollenbe Junglinge bie bie Alten lefen, tonnen bie Runftvorfiellungen ber Alten gar nicht entbehren. Dhne fie wird fich ihr Geschmad nie mohl befestigen; bie Composition ber griechischen und romifchen Schriftfteller wirb ihnen obne Renntnig ber Composition ihrer Rünftler nie belle werben, wie foldes ber unfelige Fleiß und bie unwiffenbe Frechheit mander gelehrten Rritifer gnugfam bezeuget.

Nun sind die find seinschiedlungen der Alten von mancher Art, und alle sind sein selehernd, Statuen, Gemmen, Rüngen, Bissen, Gebäude; teine aber lehrreicher als Bas-Reliefs und Gemälde. In ihnen ist eigentsche Composition; denn in sinen treten mehrere Figuren, eine ganze Fabel oder Geschickte in schwer treten mehrere Figuren, eine ganze Fabel oder Geschickte in schwer Ansokung, oft mit einer schwen Umigliung tritt uns vor Augen. Dier bilde sich der Geschmad? Dier bilde sich der Geschmad am meisten; denn was ist Geschmad? als die schwelle Umigliung des Mehreren zu Einem mit der angenehmen Empsindung des Bollenbeten, des Schwen. Dier lernen wir unse Gedanten ordnen, den unmitzen Ueberssus sind bei schwen, das Entsehrliche absondern und völlig durchbach das Prägnantse, das Weiste im schwen und vieligsten Umris geden. Die

ftebet bier ein ganges Gebicht, ein philosophisches Buch in Einer Borftellung ba. —

Da uns nun feiber so wenig griechische Gemälbe übrig geblieben, und bie prächtigsten Babresleis von Barbaren zerflört sind, wie troh milfen wir bem Genius ber Kunst und bed guten Geschmacks banken daß er viele seiner heifigtssimer unter die Erberettete, und sie auf der zerbrechlichten Materie, auf Basen, unsserblicht machte. Diese enthalten einen Schalz schwer griechischen nachgebildet und uns eine Schule griechischer Kunst und den Weistern nachgebildet und uns eine Schule griechischer Kunst und den Benkart sind. Benn Barbaren in Gräbern Schätze verbargen und andre Barbaren biele Schätze suchen, so verbargen bie Griechen auch in ihren Grabtanmern schöne Weisheit. Glüdlich ist wer sie barin sand, glüdlich ver aus ber gefundennt sernet!

Es ist bekannt welche Mithe sich der brittische Gesandte in Neapet, Atttet Hamiston, eite vielen Jahren um die griechschen Bassen gegeben, die in Campanien und sonst dei eröffneten Gradmäten häufig gesunden werden. Er brachte deren eine Menge ausammen, sieh sie mit Farben slechen und durch die Jancarville prächtig beschreich, verkauste sie darauf ins Londoner Museum silt 8000 Phund Sterling. Da stehen sie nun, und das sosstands dehen sie branchen sonnten, zum Gedrand gesonnen als zem Essen die es branchen sonnten, zum Gedrand gesonnen als zem Essen die welchen sie kondoner Museum verkauft sind. Unter dem Echut und Gewahrsam der brittischen Nation sind sie der der den keine Gegaben.

Durch einen bentschen Klinster ist die zweite Hamiltonische Sammung griechischer Basen gemeinmitigiger worden. herr Tischein, Director ber Malerasabennie in Neapel, lieserte se in mit unermübeter Sorgsalt, bei der mehrere versehlte Zeichnungen strenge verworsen vourden, in bloßen reinen Umrissen, die nus bei bieser Art von Kunstvorsellungen alles sagen was wir zu wissen begehren. Daburch warb die Sammlung wohlseit, und lennte in beren Hande gelangen die sie ju brauchen versiehen nich werts find. Tifche in ihat mehr. Mis unbelohnter Liebe, die auch auswärtige Dentsche für ihr Baterland haben, bestimmte er reine, sehr zu Köbrilde sur je in Baterland haben, bestimmte er reine, sehr mit Köbrilde sin fein Baterland haben, die bief als das Ohmpia seines Fleises und der aus alten Gräbern erbenteten griechsichen Kunst an. Er hat in Dentschland einen Erklärer gesunden, mit dem ber Erklärer ber ersten Sammlung d'Hancarville nicht zu vergleichen sieht, nur dem auch der Erklärer der wille nicht zu vergleichen sieht nicht zu der Pataren bei kannten. Fast um ein Nichts bekommen wir armen Deutsche hier, wogegen auber reichere Rationen sich vielen Unsstum mit schwerem Golde erkaufen. Alles ist zwecknäßig eingerichtet, zur vielseitsigken Leber, zur angenehmsen Bildung nicht der bloßen Pracht gescheitet.

Der erften Abtheilung bes erften Banbes flebet ein Rubfer boran, bie innere Anficht eines Grabes bei Rola mit Stelett und Bafen: Samiltous Zueignangeschrift und Gin. leitung ine Stubium ber Bafen, mit Bufaten und Unmerfungen bes Beransgebers, auch mit Radricten bon Tifch. bein und Meyer begleitet (G. 1 - 75), geben bieritber ben bestimmteften Aufidluft, ben man über bas Bange ber Gade fett noch zu geben bermag. Die fünftige Beit wird mebreres bartbun: und eben baf ber Berausgeber biefer Cammlung ber Beit nicht vorareifen, fonbern fowohl Lilden als hoffnnugen bie und ba nur anbeuten wollte, zengt bon feiner auf ben Fortgang ber Beit mertenben Rlugbeit. Beber ber bon Bafen fpricht und fie gewöhnlich für Afdengefäße anfiebt, follte biefe furgen Abbanblungen lefen; ibre Rotig ift unferm Bafen liebenben Jahrhnubert, auch jeber Lefegefellichaft bie Bafen liebet febr gur empfehlen. Ber Bafen liebet, muß boch auch miffen mas eine griechifche Bafe fen? mober fie fen? wozu fie gewefen? u. f.

Die Nadrichten und Binte in Meyere Briefe (G. 71-75) find filt jeben ber fich mit biefem Studium abgad, höchst mertwolltebig. Nach zehr Jahren werben wir hierin toabricheinlich weiter sein eige find; und. wer wönischte nicht mit biefen Jahren mitzugehen und ihre Ausbeute zu förbern?

Eine Abhanblung ilber bie Basen Arabeste zur britten Kupferlofel sofgt. (2. 76-100.) Mit einem angenehmern Unterricht tennte biese Sammlung taum eingeleitet werben; benn wo wir und griechische Borzierung; wir milfien biese also verstehen wert bech griechische Berzierung; wir milfien biese also verstehen lernen. Der Berfaster leitet sie aus bem rechten Grundsiate ber, and biew Blundungen, bie man Manner westen Brittevarabeste, als die Wirdungen, bie man Manner unter endich auch bie Thierpflanzen. Arabeste erhalten hier eine sehr durchbachte Ersänterung. Die letzt ließe sich ohne Freisel weiter hinauf und frilber in ben Drient versolgen; filt griechische Basen aber gehörte beier Bersolg nicht; dagegen ist ber lebergang biese schönen Spiels ber Einbildungstraft nach Griechendand neu und genau bemerket.

Dwei Gemälte werben erklärt, die außer bem Titestupfer, bem Andfer mit Umrissen verschiedener Formen und Berzierungen ber Basen diese erste Lieferung ansmachen: Bellerophons Kampf mit der Chimära, und eine griechische Braut in ihrem Butzgemach. Beim ersten wird die Fabel erklärt, muthmaßlich die Entstehung der Fabel gezeigt; sodann das Gemälde betrachtet, mit andren Kunstwerten verglichen und seine Bestimmung nur mit einem Winte gedentet. Die Erklärung ift mit einem großen Ueberbstät und mit classischer Genaussteit gesprieben; sie balt sich in den rechten Schranken, und ist Blatt sür Blatt, insonderheit Jünglungen zu sesen schranken, und ist Blatt sir Platt, unsonderheit Bünglungen zu sesen sehren, sond er Erklärer hat seinem Bezasin nicht den Blügel gelassen, sondern beist ihn an der Duelle trinken. Mit einem sehr glichen erkäuternd

aufammenfaft, und in jenen fowohl bie Probingen ber Sage untericeibet, ale ibre Runftwerte verftanbig an einanber reibet, zeiget er une gleichsam bie aus griedifder Ratur mach fenbe Rabel. Die Muthmagungen felbft finb belebrenb; und wenn 3. B. bas phonicifche Robb auf Bellerophone Bferbe auch nicht geftanben batte, fo follte es biefmal ftatt ber Schlange barauf gestanben baben. - 3m Gemalbe ber Braut überrafcht bie Deutung, baf es nicht bie Schmildung berfelben zu einer wirklichen, fonbern gur Sochgeit ber Dofterien feb, wogu ber geflügelte Benius allerbings ben Bint gibt, mit einer reichen Aussicht. Es fann nicht fehlen baß ber Ertlarer, wenn er mit feinem Scharffinn bei mebreren Bafen biefe 3bee verfolgt, eine Menge Borftellungen ins Licht fett, bie bei Gori, Bafferi u. f. in wirklich gebeimer Duntelheit lagen. Sierauf fomobl ale auf bie anbre hoffnung, bie ber Erffarer gibt, auf ben eigenthumlichen Beift bes gewiß frub gebilbeten, meftlichen ober Grofgriedenlanbes befonbere Rudficht nehmen zu wollen, muß fich jeber Cachverftanbige freuen. und bem Ertfarer, ber in bie Schranten einer großen Laufbabn tritt, einen patriotifchen, allgemeinnlitglichen Siegeswunich gurufen. Ein großes Relb ber iconften Geschichte bes menschlichen Beiftes, ber griechischen Boefie und Runftfabel liegt bor ibm: in manchem berfelben tann eine neue Epoche werben.

Noch ist zu bemerken baß zu biesen Basengemälben eine frühere Schrift bes Erstärens: Ueber ben Raub ber Kassandra auf einem Gefäß von gebrannter Erbe, mit Erklärungen von Meyer und Böttiger (Weimar 1794) in vielem gehöre. Sie ist so reich an Ersänterungen baß sich baraus gewiß oft bezogen werben wird. — Und wenn biese Assengemälbe rasch und gillestich geeubigt sind, so ist zu wülnichen (die Arbeit selbst wird bem Berfassen bag er mit seiner Erklärung sich in einem Nachtrage auch an die Herculanissen Erm Erklärung sich in einem Nachtrage auch an die Herculanissen Erm Erklärung sich

an bie b'hancarviisse's Sasensammlung süge. Beibe warten auf ibn; benn überhaupt if über Statnen, Gemmen und Mingen bes Atterthums unstreitig mehr, weit mehr geleistet worben, als über Basreliefs, Basen und Gemälbe. Erscheine also bald bie zweite Sammslung; und jeber, ber zu ihrer Förberung beitragen tann, trage bazu bei bas bie wieber erstandene Campanische Muse sich Deutschsand bei bas bie wieber erstandene Campanische Muse sich Deutschsand bei bas bie wieber

#### 3.

Griechische Vasengemalde. Mit archäologischen und artistischen Erlauterungen der Griginalhupfer. Gerausgegeben von C. A. Böttiger. Ersten Bandes zweites Best, Weimar.

Dieß zweite heft enthält bie Originaltupfer Rr. 3 — 9, beren bie meisten archäologisch und artistisch merkwürdig sind und es durch bie Erläuterungen bes Herausgebers bem Alterthumssoricher sowie bem Kunstliebsaber noch mehr werben. Ihr Juhalt wird für sich ielbst reben.

1. Zuerst ift bie Sammlung von Gefäßen in gebrannter Erbe ju Florenz von herrn Profesor Meyer in Weimar in ber meistensten Manier bescheichen bie mit jebem Wort gleichjam zu Wert geht, in ber, treffenb, turz und gut, man alle Denkmale ber Art beschrieben winschte. Ueber die Entstehung der Schiffeln und Basen von gemalter Majolita ift S. 14. 20. 21 Ausfunft gegeben.

2. Es folgen Auszilge aus Briefen über bie Bafenfammlungen in Rom, von unferm gelehrten Landsmann Uhben (S. 22-26.), über bie Bafenfammlungen in Baris vom Confervateur bes Mufeums ber Antiken, Mitfin, mit ber Beichreibung eines merkvilrbigen Bafengenäldes von Oreft und Pplades, beffen Bekanntmachung mit Erlänterungen uufres herausgebers auch in Deutschland zu wiluichen ware (S. 27-35); sebann ein kurger Brief von D. Scherrer über die Glafur ber Alten auf ihren Bafen. (S. 35. 36.)

3. Rach diesem Vottrabe, der nach und nach eine allgemeine Vassennitz werben kann, solgen die Erfanterungen der in diesem het gelieferten Gemädte selbst. Das dritte enthält Mantelssiguren. Was liber diese gesagt werden kann, scheint hier saft erschöpfig zu werden; die Materie wird aber auch sehrench merben; die Materie wird aber auch sehrench mehrere Trunfe, 3. B. ilber die Vorftellung des Volls (Istades) in Timet Gestalt oder in Gestalten (S. 48) als Justpauer u. f. (S. 50), Regeln des Anstaudse im Aciderunweurs dei den Atten, mit Erstärung der doch gekränchsichen Worte (S. 52–64), ein zum Kunsperständniss der Draderie der Atten nicht zu übersehender Aussah, mit ein paar Bestagen.

Das vierte Gemälde, Fris die Waffenüberbringerin, gibt bei Auseinanbetiegung des Pangers eines alten griechijchen Peros zu mehreren Berichtigungen Anlaß, da in dieser Abbitdung die alte Ristung in ihren Theilen und Berzierungen sehr bentlich erscheinet. Sodann wird die Riedung der Fris, ihr Kohfput, ihr Keid, ihre Hüges, ihr Caduccus vorgezeigt, und bei Eckgenschie bes schwenzeigen wendels die Entstehung des Mercurins ka bes als eines phönicischen Kaussmanns und Handelszeichens, das ursprünglich mit Zweigen umwunden und mit dem Kunstlinden (als einer Firma) bezeichnet gewesen, so seich und anschauft gemach das man sortan bei dem griechischen, der eines an den ägydrischen Schot schwerfich mehr denken. Zu wünschen wäre es daß der Verfasser des glick-liches Erhoftston weiter verfolgte. Wie sich die Jisa und Odusse und durch durch ihre Bolschafter, die Iris und den Germes unterscheben, ist S. 112 nicht liberleben worden.

Beim fünften Gemalbe, Grug und Sanbichlag, wird bie

Sitte bes alten Banbichlages ans Licht gefett, und aus ber Frage: "wer ber junge Belb fen, ber bie Sanb bem Ronige beut?" entfpringt bie anbre: "wen ober was ber Ring am Fuge bes jungen Belben bezeichne?" Ein baar Beilagen bierilber bon Tifchbein und Ubben folgen.

Die Erflärung bes fechsten Gemalbes: "Thefeus beftraft ben Richtenbeuger" ftellt jenen Beros nicht nur in ber Unternebmung bar bie bas Bemalbe zeigt, fonbern überhaupt als ben Bercules ber Athenienfer, in beffen Thaten, Die fast alle auf Entwilberung und Bereblung ber Menichheit, auf Beftrafung und Befdrantung ber Bosheit abzwedten, bon ben Griechen felbft eine Moral in Beifpielen und Abbilbungen auf öffentlichen Blaten und in Tempeln als bas fprechenbfte Erwedungsmittel gur Tugend und Bflichtmäffigfeit gegeben warb, bem alfo auch Enrivibes (mabriceinlich nach ber Beftrafung bes Sciron) bie Worte in ben Mund legt: "Schon ift's ben Frebler ju bestrafen, fcon!" Das bemertte eigentlich Attifche in ber Beschichte und ben Borftellungen Thefeus gibt mande weiter ju verfolgenbe neue Geite.

Das fiebente Bemalbe: "Debea berebet bie Tochter bes Belige jum Batermorbe" ift febr anfchaulich; baf es irben bie Stelle ber tragifchen Duse pertrete (G. 161) ift nicht au munfchen. Bielleicht mochte auch einiges in ber Beschichte ber Diebeg bier ju funftlich ausgelegt febn - eine Sculla, bie mobl eben fo borfichtig zu vermeiben ift als bie gegenseitige Charpbbis zu gemeiner Borftellungen, in bie unfere neuere Alterthumsauslegung ber lieben Simplicitat wegen hinfteuert. Die Bauber- und Berengefchichten ber Griechen werben- bier mehrmals wohl "orientirt."

Enblid bas achte und neunte Gemalbe: Ericeinung bes Eriptolemus, ift in biefem Beft felbft eine fcone Ericheinung. Die Deutung bes Bemalbes auf biefen Liebling ber Ceres, fein Alfigelmagen, bie Drachen ober Schlangen bestelben, feine Darstellung in ben Mysterien n. f. (auf eine scharsstunge Zusammenstellung gedauet, die das Tielkusser auf einmal darstellt) — sie geben eine so neue Ansicht dieser Flügelthrone und Drachen-Flügelwagen, daß man insonderheit auch auf die kinstigen Gemälde von Mysterien- und Theatererscheinungen ausmertsam wird, zu denen dem Berfasser, der steine Winte so lebbast zu benutzen weiß, in den solgenden Gemälden reiche Ansässe tommen werden. Möge das britte heft dem zweiten balb solgen!

4

# Bluthen aus Erummern. Von G. A. von Halem. Dremen 1798. 264 Seiten in 8.

"Richt jeber Marmor allein, auch jeber Laut wedet auf bem claffifden Boben Griechenlanbes unwillfilrlich bas Anbenten bes alten Bellas. (S. 27.) Bier, fagt ber Berfaffer G. 3 ber Borrebe (auf ben Infeln bes griechischen Ardibelagus), lebt ein Bollden, bas, bom feften Canbe und beffen Berberbniff getrennt, feine urfpringliche Eigenheit meift erhielt, und ohne viele Gefete, ohne große Biffenicaft, nabe blieb ber Ratur. Gie fennen nicht bie tilrfifche Conberung ber Gefdlechter, welche bie Griechen bes feften Lanbes icon nachahmten; nur bie Tugenben ibrer Lanbsleute, bie griechische Gaftfreibeit. Milchternbeit, Reufcheit; Arbeitfamteit, Dilbtbatigfeit finb einbeimifc bei ihnen. Much über fie marb bie Lebhaftigfeit ber Briechen und beren leibenschaftliche Liebe für Befang, Saitenfpiel, Tang und Boefie in reichem Dafe ausgegoffen. Ihre Frauengimmer find große Riinftlerinnen im Stiden. Gie versammeln fich bor ben Säufern und unterhalten fich wahrend ber gemeinschaftlichen Arbeit mit fleinen Ergählungen (Barampthien) ober forbern anbre auf fie bamit au unterbalten." U. f.

Aus biefer Ibee, aus bem Einbruck nämlich ben bem Berfasser die Beschreibungen Tourn eförts, le Nop's, Choiseul-Gousser, Spons, Whelers, Guns', Chanblers, Savary's und andrer Reisenben gaben, entstanden dies garten Darstellungen, Schilderungen und Erzählungen, die die garten Derstellungen, Schilderungen und Erzählungen, die dem größesten Ubeil nach selbst Paramythien sind. Ihr India geschen die eine Geschen die einem Leisen die die die die die einem unerwartet schienen Seenen vor, und überraschen ost mit einem unerwartet schienen Seenen vor, und überraschen ost mit einem unerwartet schienen Seenen vor, und überraschen ost mit einem unerwartet schienen Seenen vor, und überraschen ost mit einem unerwartet schienen Seenen vor, und überraschen ost mit beien Merdischen Raturempsindung; Unschuld, Thätigteit, Liebe und Großen with, häusliche und gesellige Tugenden sind hier in einem Kranz von Blüthen über Trümmern alter Zeiten, mit Grazienhänden gewoset. Der Berfasser zu füßen met genossen, der Dichtungen ordnete; er schaffet sie auch seinen Velern.

Unter ben Ergablungen macht 1. ber Bilger auf Bathmos (S. 9) mit Recht ben Anfang. Die Erfahrungen bes Babas und bie Beidichte bes Theobalbs geben uns ein neues Intereffe für biefe Begenben und fur alle folgenben in ihren bargeftellten Scenen. 2. Der Bifchof von Damala. Das griechische Biegenlieb bas pon ibm banbelt faat uns in einer breifacben Anwendung, bie fich gleichsam bon felbft gibt, bie weifefte Lebenslebre. 3. 3m Coab. culi finb, nach einer anmutbigen Ginleitung, mehrere Gentengen Sabi's, ale gefungene Lieber, in eine treffenbe Situation gefett. Das icone Ufer bon Stambill tonnte nicht beffer gefeiert werben, 4. Delli bon Cafos. Der Contraft zwifden bem barbarifden Boblleben bes Türken und bem menichlichen Leben ber Cafioten tonnte ichwerlich einen gludlichern Moment geben als biefe Scene bes Wieberfindens einer getrennten ebelichen Liebe und Freundschaft. 5. Die Quellen. Mabden. 6. Clelia. 7. Die Stiderin. 8. Gemil und Boe. 10. Der Traum. 11. Der Bauberer

auf Raros. 12. Die Giferfucht, find griechifche Baramy thien; ein baar berfelben find aus Buns aufgefaßt, bie aubern in biefer Manier gebichtet. Die Gaben bes Bauberere auf Daros und bie Chrenrettung bes weiblichen Gefchlechte im Munbe ber Relig find bon ber garteften Urt. 9. Die Muttertlage beim Tobe ber Tochter tonnte in einer griechischen Anthologie fieben. 13. Die Laube gu Tenebos ift wie ein 3bullengefprach Gefiners. 14. Das Grab Somers auf Dio (308) hatte auch ohne bie ameite Scene einen aubern Ausgang gewinnen mogen; biefer inbeffen macht bas Anbenten homers funlich. 15. Der Frante in Scio prefit ben Bunfc aus bag alle Franken in allen Belttheilen fich fo verhielten wie biefer grante: und 16. Die Blume Dicabi erregt ben Bunich baf unfer Berfaffer mehrere Bilber ber Sinbus jo anmenben moge wie er bier ben Sobn bes Simmels und ber Taufdung, Rama, ben inbifden Liebesgott, mit feinen Symbolen gemanbt und angewandt bat. Das Lieb ber Inbianerin (G. 174. 175). bie ihrem Geliebten in bie Rlamme folgt, ift ichauerlich groß. 17 .. Die Schlange Buthon, ale ein Symbol ber Beft betrachtet, leitet febr eble Befinnungen ein biefe und anbere Bestichlaugen au iberwinden. 18. Der Relfenbewohner am Libanon, ber einen barten Rnoten gwijchen Glauben und Liebe mit bem falten Gifen bee Tobes gerichneibet, laft une in einer Betaubung gurild, bie vielen Gebanten ben Weg öffnet. Als Anbang ericbeinen Colline befannte Ibplien Saffan ber Rameltreiber und bie Klüchtlinge; und ale Rachtrag Cutherene Berbeifung, ein iconer homerifcher hunnus. Die Anmertungen (G. 221 -254) find Friichte einer reifen Lecture, febr mobigefällig zu lefen : fo wie bas Bange eine Luftfabrt auf ben griechischen Infeln, anmutbig und belehrenb. Dochte ein faufter Bephor jener Infeln biefe Blatter in bie Sanbe unfrer Tochter und Minglinge flibren, baf fie ftatt langer berauschenber Romane fich nach und nach an turge Ergablungen, an fille und mabre Scenen ber Ratur gewöhnen. Die Grieden liebten Gemalbe folder Art, b. i. einzelner bauelichen und öffentlichen Ereigniffe; ihre fconfte Dothologie ift baraus entftanben; mit bem Anbenten an bergleichen örtliche Begebenbeiten ichmildten fie Luftplate, Tempel und Saine. Auch anbre gebilbete nationen folgten ihnen bierin nach, und zu wünschen ware es baf gleichsam an Ort und Stelle je be Begend ber Erbe gefeiert würbe bie ber Genius ber Menfchlichfeit, ber Liebe, bes Erbarmens mit feinem Auftritt je berubrte. Denn wie beiliger fint bie Statten als Schlachtfelber, Bruntorte bes leeren Babnes! - Much geben bergleichen fleine Erzählungen etwas, was lange Romane felten geben, namlich ben Beift eigner Ergablung und gefelliger Unter. haltung. "Ergabit, rufen fie une ju, wie ihr bier ergabien bort, eure Begebenbeiten und Borfalle bes Bergens und Tages. Bergnilgt anbre mit euren Barampthien; und bie iconften Buge bie euch in folden Erzählungen gefallen eignet euch ju, ju welchem 3med (bie in ber Ergablung vortommenben Lieber ausgenommen) in biefer Dichtungeart bie Brofe por ber Boeffe Bortbeile au baben fceint.

### 5.

Worte ber Cehre, des Crostes und der Freude, von Inh. Jak. Mnioch, Görlit 1798.

ling mit ber Fadel, Embleme von trauriger Saat und frohlicher Ernte, Inschriften, wie biese:

Alles fehret wieber,

Was wir geliebt mit reinem Herzen, mas

führten uns zu einem Rasenbügel, auf bem, von Thräuenweiben und Myrthen bedeckt, in weißem Marunor eine jugendliche Gestatt ruste. Ein Kind im Arm haltend, reichte sie derer hand zwei Kleinen, die diese hand mit gesenktem haupt tisten. Unser Begleiter sogte uns baß sich auf diesen Higten Digel zuweilen ein Gesang in ilhrenden Tonen beren lasse, besten Entworter seyen:

Ach, wozu empfingt ihr Bergen,

Menschen, wenn ihr euch nicht liebt?

Mehr wußte er von bem Gefange nicht. Die Nachtigall schlug lieblich auf bem Grabe."

So weit die Reijebefchreibung. Der Lefer bemilhe fich um biefelbe nicht; fie ift bes obengenannten Buchs Inhalt.

Sein Berjaffer, ber bem Lefer mahrscheinlich ichon burch frügere Schriften befaunt ift, bat zu ihm eine trantige Beraulaffung gehabt, ben Tob seiner Gattin, beren fleine, aber febr schäbebare hinterlassenschaft er mit einigen seiner eignen Anfjäge einleitet und versicht. Bir wollen, wie in jeuer Reisebeschreibung, seiner Einteitung solgen.

1. "Litanei, ober allgemeines moralisch politisches Gebet. Ein Zeitgebich jum Reugher 1797, nebst erfauternben Anmertungen."
— Eine herzisch vertrausiche Annebe en ben Sater aller nach ben Beblirfniffen ber jehigen brildenben Zeit. Kein Meuschenherz wird sie oben Eheilnehmung lefen. Aber warum heißt sie Litanei? Dinweg ben verbrauchten Namen! — So hätten wir auch bem Berfasser

2. "ben Bersuch fiber eine zwiefache hinsicht, ber ein Bersuch bebandelt werden tann," so wiel gutes er enthält, an diesem Orte verzieben. Der Derangseber ber Terpfichore, ber bazu Anlaß gegeben zu haben schein, ehrt und biebt mit bem Bersasser bazu Anlaß gegeben zu haben scheit, ehrt und biebt mit bem Bersasser bazu Anlaß gegeben zu haben schab; und irre sollte er's nicht, ba er ihm in Shatespeare, Milton, Thomson, Klein, Leffing, Gleim, Klophod, Wieland, Goethe, Burger n. a. oft und viel Freude gemacht hat? Seine Abslicht war — boch bier in nicht ber Ort baut; es solgen:

3. "dwei Gebete filr eine aufgetlarte und gebilbete driftliche Gemeine, mit befonderer Pinficht auf moralifch religiöfe Bedurfnisse unter Beit." Sie sind in Profe, boll bestelben Bergen und Geiftes, bie bas erfe Still beteben.

4. "Meber Bilber und bilbliche Borftellungen bes Cobes, und über einige bamit verwandte Gegenftanbe. In form einer Rebe." — Richt flinfterifc werben biefe Bor-

ftellungen erwogen, fonbern berglich, menfchlich.

5. "Tob und Unsterblichteit. Eine Cantate. Boran einige Gebanken liber Cantatengefänge und Cantatenmustit." — Die Gebanken sibb fehr gut; so auch das Urtheit liber Namlers Cantaten. Indesten fite hen fle zu einem Einförmigen hin, das der Musst nicht wohl thut, dem auch, ihres ein meuschichen Inhalts ungeachtet, die deigestigte Cantate schwerfich entgeben möchte. Die Musst ist Bewegung. Sie will nicht nur farf nilancirt sehn, sondern sordert Abwechselmag, handlung. Ihre Natur selbs nach ist sie Welder und des eine Wachten beschen beschen des mit Gehalten. Untäugdar aber sind vieler Cantate rilbrendschwe Stellen und Strophen. Dieß wäre dann der erste Eingaug zu dem keinen Deutmal das den Mannen Maria Mnioch jedem Leser von reinem Sitn werth machen must. Es besitt:

6. gerftreute Blatter, beidrieben bon A. D. D. E. Mniod, geb. Schmibt. Angefchloffen ein paar Borte über bas Leben ber Berfafferin." - "Diefe binterlaffenen Broben (fagt ber Berausgeber) von ber ftillen Beiftesthätigfeit einer guten Frau entbalten eine Darftellung, einen lebenbigen Abbrud von einer mahr haft weiblichen Seele in Empfindungen und Meinungen über Begenftanbe bie nicht außerhalb bem Cultur- und Beschäftstreife bes Beibes liegen. Die Berfafferin bat nie vermuthet baft biefe. Blatter von fremben Augen würben gelefen werben. Ihre Urtheile über Bücher und Schriftsteller find mit voller Unbefangenbeit aus bem Bergen niebergeschrieben, und auts einem Ropf ber mit bem Bergen in unidulbiger Freunbichaft lebte. Go originell, breift und filhn manches biefer Urtheile icheinen mag, fo wollen wir boch hoffen bag barin mehrere weibliche Geelen bas Bilb ihrer eignen Gebanten und Befühle ertennen und begriffen werben. - Gie las felten (fagen bie baar Borte liber ibr Leben) wenn fie allein war; am liebften las fie ihrem Dann bor, ober ließ fich bon ihm vorlefen. Aber fie ichrieb mir in einsamen Stunden, wenn fie, bon ben übrigen Saushaltungsgeschäften befreit, fich mit ber Rabel beschäftigte, unb ibr mitten unter ber Arbeit irgent ein Gebante, eine Empfindung fo lebenbig murbe bag fie folde auszubruden munichte. nahm fie ein Blatteben Papier bas ihr jur Sand lag, und ichrieb, oft nur mit Bleifeber, nieber mas fie im Ausbrud beinab icon pollenbet gebacht batte. Sie legte Bavier und Reber fogleich bei Seite, wenn fie mertte baf ibr ber Ausbrud feble. - Dit bem ftrengften Ernft mar fie bagegen bag man einem Fremben einiges biefer Blatter zeige. "Ich fürchte," fagte fie, "bag wenn ein Frember biefe Berfuche fabe, man mich vielleicht für ein literari. fces Frauengimmer bielte; ich wurbe es bann fewer baben in Befellichaften. Man wilrbe mich nach Dingen fragen bie ich nicht berftebe; auch merte ich bag man fich gegen literarisch-geglaubte

Frauen öffentlich mehr erlaubt als gegen ein fiiles alltägliches Beil. Man seht jene öfter in Berlegenheit, um zu sehen wie ihr Bit ihnen herausselffen wird; man besandelt sie beinahe wie Manner. Wie es mir babei gehen wilrbe, weißt du am besten."
— Also aus ber hand biefer bescheibenen hausfrau zur Probe ein paar beschriebene Blättchen.

Friebe, Gebulb.

Friede, mein Lieber, Friede! Schon oft versöhnte mein Auß dich Mit den Menschen, die ach! Auche suchen — im Streit. Laß uns mit fröhlichem Sinn ertragen wollen das Umrecht, Das nicht schlecher uns macht. Liebe träget ja mit. Babrlich, du hast dich gelibt in langem fillem Erdulben, Aber nie mit Gebuld, nie mit der innern, mein Freund.

> Unfer Bergißmeinnicht Blifet im Auge ber Kinber, Bliftet solange von me Einer lebet, in herzen Die wir nach unfern erziehn. Cieberchen fprechen nur bann Benn wir fie lefen.

Mit bem Bergen nur glauben und zweifeln bie Menfchen. Die Unicutb Filrchtet tein Unglied; bie Schulb athmet im Frilhlinge ichwer.

Bon berfelben Zarthelt find Rr. I. bie literarifche Sausfrau. II. Glaube und Zweifel: V. VII. Phymalion und Elife. VIII. IX. Glud und unglid ber Frauen. XI. Dir an beinem Geburtstage. XVI. Ueber Terpficore. XVII. Sin ift bin, tehrt nicht wieber. XVIII. Gebanten nach Leiung bes Schmibtischen Kalenbers ber Minten um Grazien. XIX.

Allerhand Bemerkungen, einige barunter fürs Haus. XX. Gebanken nach manchersei Lectür. XXI. Liebe. Ein Gebicht voll heilsamer Lebre:

Lernet bas Gute genießen, ertragen bas Bote. — Die Liebe Beut euch willig bie Hand; fie ift bes Lebens Gefährte; Aber täuschet fie nicht mit bem Ziele;

Myrthe franget ben Gieger nicht.

XXIV. Bitte an bie Beisheit. XXV. Furcht und Soffnung. Warum burfen wir fie nicht abschreiben? — Es folgen

7. Schattenriffe nach bem Leben. Gezeichnet in Stunden ber Muge.

8. Bilber, benannt nach ihren Rahmen. Sesammett auf einer Reise burch Sibereußen. Mann und Frau haben sich mit biesen kienen Geschlichaftsgemälten und Charafterzügen ersustigt und ber Mann wird es nicht verlibeln, weun man die zartere weibliche Sand, auch ehe man auf die Unterschrift sieht, wohrnimmt. Dhne die Personen zu kennen, greift es sich gleichsan daß manche Gattungen tressend geschieben zu kennen, greift es sich gleichsan daß manche Geschäftsmänner, so auch die Humanen nach der neuesten Art; besgleichen national der Pole, die Polin, in mehreren Richssten. Be.
Unsern täglichen Dicter in unterm eigenen Sexen.

Der uns erfreut und betrilbt, ber uns erniebrigt und bebt, — Diefen Cobn ber Natur gu bilben mit Beisheit und Gilte, Gind uns, profaifcher Freund, Dichter vom himmel gefanbt.

> (Langfam zu lesen.) Immer vernülnftig, liebe Herren, Kein vernülnftig last uns bleiben. Auch mit Narren wollen wir weise, Immer weis und besonnen reben.

hat boch jeber nicht für anbre, Für fich felbft nur feine Bernunft.

Unter ben Bilbern, benannt nach ihren Rahmen, sind Dr. 3, 9, 13, 16, 17, 19 naib und ichon; Dr. 20 ebel und groß. — Das ichne leb enblich, 3u singen im Kreise ber allgufühnen Weltreformatoren.

9. Das unmenichliche Streben jum Biel ber Denichbeit ift vor andern einer Composition werth. Man bore bie erften Strophen:

Solo. Ihr strebet und ringet jum Ziese ber Menscheit, Doch setten aus Liebe fürs herrliche Ziel. Ihr ftrebet und ringet aus Dünkel und Shrjucht, Und tretet ju Boben — Was neben euch in gleicher Würde ftand.

Chor. Ach, wozu empfingt ihr Bergen, Menichen, wenn ihr euch nicht liebt!

Solo. Bon biefen Alfaren ber menschlichen Sobeit Steigt Jammer und Alge ber Menschen empor, Empor zu ben Sternen! — Dort sollen sich freundlich Und brilberlich grüßen Der Briefter und fein blutig Opferthier.

Chor. Ach, wozu empfingt ihr herzen, Menfchen, wenn ibr euch nicht liebt!

Die zwei solgenben Strephen flibren ben Anhalt fort. — Ein Sieb für unire Zeiten! Der Mitverfasser verpricht (S. 294) eine Rachlese and den Zeiteren ber Berstrotenen, necht einer Schiberung berselben, die bieber wegen Krantbeit, Sorge und Gram unvollendet geblieben. Befreie ibn der himmel bald von viesen Plagegöttinnen, damit er sein Versprechen erfülle, und bieser ungsfäulich-mütterlichen Carita ein rühmliches Dentmal siite.

Elegien von Proper3. (Sehr sauber gebrucht mit voraustehender Vignette, von Mayer gezeichnet, von Guttenberg gestochen, ein mit Hercules Müstung beschwerter Eros.) Leipzig 1798. (1 Chlr. 21 gr.)

Ein schönes und bauernbes Geschent, für unfre Sprache sowohl als sir jedes Gemitt, bas ben Reig sanfter und großer Empfinbungen mit Kunst in Dichtungen ausgesprochen, zu empfinben und m fcküben vermaa.

Man hat längst eine zwiesache Art Uebersetzer von einander unterschieden. Die eine jucht das Urbit Wort sir Wort, ja wo möglich mit den Tönen der Worle herilberzutragen; man hat sie Uebersetzer genannt, indem man den Ton auf das Ueber segte. Die andre Gattung übersetzt, d. i. sie drückt die Gestalt des Autors aus wie er sir uns, wäre ihm unfre Sprache zu Theil geworden und er seine Gedanten, in seinem Umris uns mit theisen wolke, etwa sprechen wilte. Dieß ist die Art männlicher Uebersetzung; benn wie weit es zene Gattung auch bringen, und wie nuthar sie zu andern Zwecken seun mag, sommt sie doch nicht zum Ziel, indem sich ummöglich eine Sprache in die andre verwand ein lässt.

Unser Uebersetzer gehört zur zweiten Gattung; er hat sich darüber in ber männlich sich geschriebenen Vorrede selcht ertläret. Nachbem er die Dichtunst, besonders die erotische, und dann seinen Properz mit tressenden Gründen in Schutz genommen, auch die Veranlassungen berührt hat die ihn, "in einem Zeitpunkt der duch seinen unglicklichen vollischen Einschusse der Zesterfeltere," erst in Prosa, dann in Subbennaßen zum Uebersetze bes Properz machten, sährt er sort: "in der That, ein Properzisches Diftison immer wieber in die ähnlichen deutschen Zeilen zu schießen, ift eine Aufgabe die zuweilen ihre Schwierigkeit hat. Der Pentlameter ist immer unfrer Sprache unbequem, weil er durch die wenige Abwechselung die wir ihm berschaffen können, und durch öftern Mangel eines freieren Ausganges der letzten Däffe, gar leicht im Mangel eines freieren Kusganges der letzten Däffe, gar leicht im Mantigkeit und Monotonie verfällt. – Uberigens ist seit einer Zeit viel, vielleicht zu viel über unfre Sprache und Sploenmaße geschrieben und gektlägelt worben; es könnte saft scheinen man wolle, statt den Kern zu nehmen, sich lieber mit der Schafe beluftigen." Und figt solgende Bemertung hinzu:

"Eine Sprache ift eine fefte bleibenbe Sache. Sie ift mit ber Natur bes Meniden, feiner Borftellungeart und Empfinding innigft verfnilpft, fo baff wer bavon abweicht, unfre Empfindungsart gewaltfam veranbert. Bebe Ration bat ibre eigne Empfinbungeart burch ibre Sprache ausgebriidt; nub jebe Sprache bat ihren eignen Bobllaut, bem Ginn und Organ ber nation angebaft bie fie fpricht. Daber fremben Boblfaut in unfre Sprache mifchen, ober folche burch gezwungene Stellungen gleichsam verzerren, außerft wibrig ift und ieberzeit für Barbarismus gelten muß. Der Dichter burfte bieg am wenigsten magen; benn ba er filr bie Geflible fpricht, unb bem Buborer ben in ibm felbft verborgnen eignen Laut gleichfam nur abjuloden fucht, fo beleibigt und verwirrt er fein Gefühl burch frembe und gezwungene Tone aufs gewaltigfte. Rur wenn ber Dichter Gegenftanbe auf eine Beife fingt bie ein gelehrteres Dbr erforbert, barf er Abweichungen magen; boch muffen folche nicht als Rothburft ober Forberung erscheinen, sonbern als ein Befchent von bem man ben Bewinn fogleich gewahr wirb."

"Aller Bortheil scheint hauptsächlich barin zu liegen baß man bie Sprache gut fpricht, bas heißt, sie auch gut ausspricht. Dierin hat die Natur einen gewaltigen Unterschied in bas Organ ber Menschen leibst gefest; und hierin ist auch am meisten Ber-

feinerung und Berbefferung anzubringen. Wohlgesetzte Tone, moblgefprochen, entallden jebes menfchliche Obr; aber am meiften in ber Sprache bie une jugebort, und burch bie ein reicherer Empfinbungs. quell une zuströmt. Bei Bebichten ift biefes Stubium ber Musibrache am meiften ju empfeblen, ba fie auf Dhr und Berg augleich bie Wirtung thun follen. Die beffere Aussprache unfrer Berfe wirb hauptfächlich auch barin mit befteben bag wir gleich. gilltigern Gulben ju geboriger Beit einen vollern Ton ju geben miffen, vorzitglich nach gemiffen Rubepunften, und bag mir bas Raube und Schwere gemiffer Toue burch bie Mussbrache linbern. Richt alle Barte übrigens ift lebellant, fo wie nicht immer bas Beiche Bobliant ift. Bir baben burch Rachahmung ber griechischen und romifchen Gulbenmaße und Berbarten gleichfam ben Barnifch ber Alten angezogen. Ginige fleibet er wie Baffen bes Achilles : anbre thun fich vielleicht ju viel barauf ju gut. Doge er une auch ben Beift und bie Rraft ber Alten verleiben, bamit eine gludliche Mera unter uns gebilbet werbe, und bie Enge und Rleinseligfeit entweichen moge, bie noch überall ben Beift unfrer Ration gu befdranten fcheint."

Nach Grundschen biefer Art wird man keine gemeine Uebersetzung des Properz in raffelnden Sexametern und hinkendem Pentametern erwarten; auch auf eine eigne Art der Scansion, die der Uebersetzer die und den eine diene Art der Scansion, die der Uebersetzer die und den mit Keis und Geschmack andringt, ist man bereitet. Uedrigens ist zu wilnschen daß sich die guten Köpse und Organe unsprer Nation nicht sowohl über die Länge und Kftize als ilber die Schnelle und Langsamteit (moras) gewisser Subten, Worte und Rezionen vereinigen möchten; denn bieran scheine Bestonbers zu liegen. Kein Sprachconcitium, auch teine gebietende Bethrüft; allein die Einstimmung mehrerer Dichter und der deher unmerklich entstehende Gebrauch, usus, penes quem est arbitrium, et jus et norma loquendi muß und kann sie allein

vereinigen. Der Berfaffer gegenwärtiger Anzeige erinnert fich ber Stumben in welchen er biefe Ueberfetjung bes Properz von einem guten Organ vorlefen borte, mit innigem Bergniligen.

Bom Sthl zum Wert! Der Uebersetzer hat seinen Dichter in bem großen Sinn genommen ber ihm gebilprt; bieß beweifet sowohl bie getrossen. Dah ale bie Uebersetzung und bie ihr beigesigten lurgen Anmerlungen über bie Properzische Teggie. Ein salicher Begriff ih's nämlich daß bieß höhne Dichtungsart sich mur mit Klagen, ja gar nur mit Klagen ber Liebe abgebe, mithin so gut als plantos sei; benn welche Kliwechselm, welcher Reichshum bes Stoffs bliebe bem elegischen Dichter, ber immer nur tlagen und tlagen misste? Schon Horaz hälte biesen salichen Begriff entsernen sollen, ber ausbrücklich satt:

Versibus impariter junctis querimonia primum, Post etiam inclusa est voti sententia compos.

Die Ueberbleibfel ber griechischen Elegie (Schabe baf ibrer fo wenige finb), noch mehr bie Nachrichten bie wir von ihr haben, am meiften Broperg felbft, ber es ausbrildlich unternahm bie griechifche Elegie, wie Borag bie Lora ber Grieden, in ibrem gangen Umfange feiner Nation und Sprache, fofern biefe es geftattete, ju identen, zeigen bas weite Bebiet biefer Dichtungsart, bas an Umfange fomobl als Ginbeit ber Regeln ber Dbe nicht nachftebet. Den bochften Gegenftanben fliget fich, obgleich in bem milbern Ton ben ibr Sulbemnaft gebietet, bie Elegie an, fogar bas Schredliche, Graufenbe fürchtet fie nicht. Rubu fann man fagen baf Broperg in feiner Art fo reich, ja vielleicht reicher als Borag in ber feinigen fen, und bag er bon ber griechischen Elegie in jeber funftlichen Gattung eine Brobe ju geben gesucht babe. Gine Abbanblung bierliber von unferm leberfeber milrbe belebrent gemejen feun; belebrend ift mas er biebon burch Babl und That erweifet. Die vielartigften, jugleich bie ich werften Runftwerte bes Romers,

ber sich burch fie mit bem gangen Fleiß und Ernst seines Lebens ein unsterbliches Denkmal zu errichten ftrebte, sind burch ihn mit feiner und fleißiger Nacheiferung in unsere Sprache berpflanget.

Buch I. Eleg. 1. Chuthia. "Der Ausbruch einer Leibenschaft vom ersten Funken zu einem untschöfteren Brande." Eleg. 2. Der Dichter niffrath der Geseichten ben Buth, und preiset ihr stat bessen der Ausbruchen. Sanft und harmonijch. Eleg. 3. Die Schlummernde. Ein Gemälde des größten Masers werth; ein Nachtstät voll Leben. Eleg. 4. (lat. 6) Kamps zwischen Liebe und Fremdschaft, in dem jene bei weiten sieget. Der Dichter kann sich nicht treunen von seiner Geseichten. Eleg. 5. (lat. 8) Chuthia will ihn verlasse; er hat sie zurück, zuseht mit trunkner Frende. Eleg. 6. (lat. 6) Rathschlage an seinen Freund, der Der debendscher Honticus, über die Eieb. In gegnen Lon theilnehmend, nedend und selch voll Liebe. Eleg. 7. (lat. 11) An Chuthia zu Saja. Leise warneib und sesente

Du bift, Conthia, mir mein haus und Bater und Minter, Du mein einziges Gut, bu mein Berlaugen allein. Geb' ich traurig einber, begegn' ich fröhlich ben Freunden;

Eranig und fröhlich, es kommt, Chuthia, alles von bir. Efeg. 8. (lat. 14.) Mild ber Liebe, verglichen bem Glid bes Reichtbums.

Ift bie Göttin mir hold, mas frag' ich nach lybifchen Schähen? Auch Alcinous Reich ift mir bes Bunfches nicht werth.

Eleg. 9. (lat. 17.) Et merito! Mitten auf ber See, in Gefahr bes Schiffbruchs, mit Bilnichen nach bem Ufer und feiner Beliebten.

Satte bas Schidfal bei mir mein langes Leiben begraben — D fo bedete bann leichter bie Erbe ben Stant.

Eleg. 10. (lat. 18.) "Eine einsame obe Gegenb. Rur geheime Riagen nimmt ber Ort auf, ben außer bes Zebburs Sauch niemanb

bewohnet." Eleg. 11. (tat. 19.) "Sier führt uns ber Dichter ins Tobtenreich."

Ueber bes Schicffals Muth ichreitet ber Liebe Gewalt,

Eleg. 12. (lat. 20.) Gefdichte bes Rnaben Splas. "Gine genauere Bergleichung zwijchen ber Erzählung bes Properz und Theofrit mußte allerbinge unterrichtenb feyn." 3meites Buch. "Dit ihm fteigt ber Dichter von ben fimpeln Formen bes erften Buche gu boberen Kormen. Elea. 1. Die Elegie ift wie ein Bortal jum Gingang in ein neues Buch bestimmt. "Inbem ber Dichter verfagt erhabne Gegenstänbe ju fingen, zeigt er bag er fie fingen tonne, und bebt Contbiene Lob befto bober." Eleg. 2. 3. Die lette bat faft ben Eingang einer Dbe. Eleg. 5-7. Boll fühner Uebergange; aum Theil felbft gerriffen. Auch fiber biefe gerriffenen, von ben Berausgebern umbergeworfenen Stilde find bie Bemertungen unfers Ueberfetere nicht unwürdig. Eleg. 8. (lat. 12.) Ein treffliches Bemalbe! Elea. 9. (lat. 12.) Liebe und Dichtfunft metteifern; bie Richterin bes Gefanges erbalt benfelben Breis ben Liebe und Schönheit ibr jufagt. Eleg. 10. (lat. 19.) "Warum weinft bu?" Eleg. 11. (fat. 24.) Die Rrante.

Schönheit ift sterblich. Es ist tein Glild ausbaurend auf Erben. Früh senkt ober auch spät jeden sein Schickal ins Grab. Aber o du, mein Leben, aus großen Gesahren entronnen,

Gib im Tempel ben Tang, ben bu Dianen verfprachft.

Eleg. 12. (lat. 25.) "Alle Liebesgötter nehmen fich ber Berlaffenen an und zeigen auf fie als auf ben Reichtpum aller Schönheit. Buch 3. Mit biefem Buch nimmt ber Dichter einen neuem Schwung. Er verfetz fich unter bie Manen ber griechischen Elegialer: Die Muse bereitet ihm einen Trimmbowagen; er verspricht sich, bem Reibe zum Troth, bie Unsterblichteit.

Nicht ber köftliche Schat bes mansoleischen Grabmals Mag der verherenden Zeit letztem Berhängnis entgehn — Aber des Genius Ruhm mag tein Zeitalter verwüssen, Ewig sieht er, und blisht auf, mit erneuertem Glanz.

Eleg. 2. Ein Traum auf bem Barnaffus. Eleg. 3. "Liebenbe lieben ben Frieben." Der Dichter zeichnet bie Beichaftigungen und bas Glud feines funftigen Lebens aus, eines friedlichen, nicht friegerifden Lebene. Eleg. 4. (lat. 10.) Die Dufen felbft weden ben Dichter ben Geburtetag feiner Conthia gu feiern; bas Stild feiert ibn, wie je einer gefeiert marb. Eleg. 5. (lat. 11.) Eleg. 6. (lat. 12.) An einen Gatten, ber aus Ruhmfucht feine Gattin berlaffen hatte: "voll Barme für bie eheliche Berbinbung und voll Birbe." Bud 4. Eleg. 1. Bon ber Stabt Rom, an einen Sternbeuter. Gine Glegie von 150 Berfen, enthaltenb Rome Befdreibung und ber Dichtere eigene Gefdichte. Eleg. 2. (lat. 3.) Aretbufa an Lutotas; "eine ber gierlichften und berglichften aller Elegien." Elea. 3. (lat. 6.) Der Attifche Gieg, eine Lobesfeier Mugufte; voll Dicttunft. Babriceinlich ein Tribut, ben ber Dichter einmal für allemal brachte; und er brachte ibn reich, prachtig. Elea. 4. (fat. 7.) Contbiene Schatten.

Auch die Manen find etwas. Nicht alles endet im Tobe; Ueber der Flamme schwebt bleich noch der Schatten bavon. Conthien sah ich —

Sie machte ihm Borwllrfe, hat Forberungen an ihn, spricht erst wie ein Schatte — bann

- enbete fie ben kagenben Zwift; und umarmen Bollt' ich fie; fie verschwand meinem umfaffenben Arm.

Eleg. 5. (lat. 8.) Das Lanuvifche Feft. Ein romifches Sittengemälbe. Enblich bie Konigin aller Elegien bes Alterthums: Eleg. 6. (lat. 11.) Cornelia an Paullus. Die fletenbe ober vielniehr gestorbene Römerin, ein Abfömmting ber Scipionen und Libonen, fpricht ihrem Gemahl und ihren beiben Kindern mit allem eblen Stolz ihres Geschlechte, mit aller Bürbe einer Matrona und bem hauslich zartesten Gestihl für Gatten und Kinder ihre letzten Werte, nach welchen sie sest und fleiz vor Minos erscheint.

Meine Sad' ift gesprochen. Ihr thranenben Zeugen, erhebt ench! — Sitten erheben gum himmel. —

Schon biefe Anzeige macht auf ben Reichthum an Dichtungen aufmertsam, ben wir mit biefem Geschent in unser Sprace beisen; trete nun ein andver singu, und füge die hier vorüberzegangenen Stück bei. Soviel die Obe vor der Esegie an Schwunge sowohl als an sprischer Abvechselung voraus bat, so hat diegegentheils das vor ihr voraus daß sie in ihrem sansteren Schwunge eizeter ins Herz grätt, die Empfindungen, indem sie sie spielungei läste, vielartiger verwecht, leiser entwickel und gewis tünftiigere Wendungen nehmen muß als ein gedundenes sprisches Sossenungen nehmen muß als ein gedundenes sprisches Sossenung nichtig das der ersubet. Mit ihrer ristrenden Doppefsie sann sie die Weckerin aller unsere Empfindungen von der Söchsten und fülrmischen die zu gantelnen sprischen Drichtlunft, wie auch ihr Name sagt. Unsern Leberseher, der den Wunsch des Properz:

Sauft bin fließe mein Bers unter gefälliger Kunft, erfillt bat, werbe in seiner Nation ein Zweig vom Kranze bes römischei Dichters. Das Wert verbient baß sein Name genannt werbe: den Ruchel. 7.

Endwig Chesbul Sofegarten Brittifches Gdeon. Erfter Band.

Dber:

Denhwürdigkeiten aus dem Leben und den Schriften der neuesten brittifchen Dichter. Von f. E. Rofegarten. Berlin 1800.

Geit einer Reibe bon Jahren maren wir in Unfebung ber brittifchen iconen Literatur giemlich gurildgeblieben; jene rafche Theilnahme ju ber Bobmer, Ebert, Leffing, Deinbarb, Blantenburg. Efdenburg u. a. fo viel beitrugen, batte fich (Romane etwa ausgenommen) ziemlich geleget. In Rofegarten tritt ein Mann auf ber fie wieber ermeden fann, und gwar bat er fich ine rechte Relb. bie fprifde Dichtfunft (bas Bort im weiteften Ginne genommen), mit groftem Glud gewaget. glaublich ftebt ibm bie Sprache ju Dienft; wie ein Benius berrichet er in ibr. und weift ibre Rille, ibren Reichtbum und Bobiffang mit einer Gewandtheit und zugleich mit einer Natur anzuwenden bie oft überrafcht, oft bezaubert. Raft mochte man fagen er babe biefen Theil bes brittifchen Barnaffes, ber in ber Urfprache bisweilen febr eintonig ballet und wieberhallet, au einem Dbeon gemacht, und inbem er manche Bilber von ihrem brudenben Schmud entlub, für une Deutsche wenigftene geniegbarer, freier und iconer naturalifiret.

Die Dichter bie in biefem Bande vorgeführt werben, sind Chatterton, Graeme, Bruce, Benrofe, Jago, Jenun, Lowibond, Blacklod. Die Denkwilrdigkeiten ihres Lebens siehen voran; wohlgewählte Proben aus ihren Werken folgen. Im folgenden dande, bessen Erfdeinung sehr wünschenswerth in, birte man jene, bie Lebensumflände ber Dichter, hie und da kirger, die Gebichte

baß auf solche Beise bas brittische Obeon für und Deutsche auch ein Kritikon würde. Die Dichter zu benen uns einige, obwohl leiber ungewise hoffnung gemacht wird, sind Dobbley, Lang-borne, Shaw, Whiteheab, Warton, Cotton, Dan, Dher, allejamunt rissunich bekannte Pamen.

An biefem Bante sind Ch attertons Gedigte eine Erscheinung die (wie der Liebhaber weiß) zu ihrer Zeit viel Anssehen erregte, viel Streit veransafte; des Dichters Leben ist der Ausschlich des Räshfels, ein trauriger Roman. D daß der latte Horaz Walpfolg der Rüssen den Ichte ber den Illigsing bei seiner vordabenden Täufschung des Publiciums dernehm von sich stieß, genialischer gesicht, ihn dei der Pand ergriffen und gesaptroser in die Welt eingesicht hind der Dadurch wäre ein Genie gerettet, und sich selbst dättet Dadurch wäre ein Genie gerettet, und sich selbst hätte er den edelsten Kranz gesischen. Der wäre, da der junge Mann einnal mit seinem genialischen Blendwert "gesinndner alter Gedigte" zu weit vorzeschöften war, der höllsteiche Freund, der dan nach seinen Tode, ihn aufzusuchen, in London antam, einen Tag früher ausgelangt! Ann ist Chatterton eine poelische Ratete, die glänzend eunporsteig um schnell zu fluten; sein Leben aber bleibt eine sehr

In einem andern Betracht ift Bladlod's Leben mertwürdig, bes bekannten blinden Dichters, Prebigers, Philosophen und Musikers, ber wenige Monate nach seiner Geburt das Gesicht völlig verloren hatte. Einige Strophen von ihm mögen ihres Inhalts wegen bier fleben:

(On the refinements of the Metaphysical philosophy.)

# Abfagung.

Falice Beisheit, flend mit beinen Gulen! Deines Schuffauts, beiner Spinigewebe Dat ber lang Getäuschte einmal fatt. Berbere Werte. XXV. Lit. u. nuft. XIII.

33

Diefe hefte, bie ich, beinen Spriichen Gleich Orakeln lauschenb, milhsam füllte, Opfr' ich, siehe! bem Bulcan.

Lange hab' ich mich burch Sinn und Unfinn, Mich burch Reim und Unreim burchgewunden, Dir nachtappend, blinde Leiterin. Rachgeschlagen hab' ich manches Deutschen, Manches Nieberländers bick Bände, Sehnlich harrend auf ben lieben Tag.

Nimmer tagt' es. Duntler nur und duntler Bard es rings um nich, wie um den Manswurf, Belcher in die Tiefe gräbt. Bor der Formeln Bust, dem Wörterschwalle, Floben glitnend Mentschessung und Wahrheit, Bis ihr letzter Schimmer mir verblich.

- Bogu boch fo vornehm bich gebarben ? Bogu beine Armuth fo verlarven? Börterfelige Gelebriamfeit.

Deine fleife Wilrbe, beine Dreifufisprache, Wiegt ben Laien wohl in bummes Staumen; Aber allem Regelufram jum Trots Achteten die Weisen aller Zeiten Deinen Tummelblath (bei Licht besehen) Kilr ber Narren Paradies.

Gilidlich wer mit unverrlickem Gleichmuth Lehrgebände fleigen fieht und fallen, Wie die Listichen wechseln im April. Sieht wie jegliches die Lanze ichwinget Seines Gegners Blöße zu durchbohren, Und wie jeglichem der Stoß gelingt. — — Last mich! last mich! nichtige Phantome, Der Berrildung und bes Stolzes Kinber, Friedenstörer der gepressen Bruft. Deil'ge Einfalt! läche bu dem Blöden, Leite mich in Platons Schattenhaine, Wo die Schönheit und die Liebe wohnt.

8.

Ein anbres gutes Bert hat Rofegarten gethan, ba er folgenbe, im Gangen ichone und niltflice Schrift überfette:

Der Prediger wie er senn sollte. Genemurdigkeiten aus dem Ceben und den Schriften des Nobert Nobertson, gewesenen Baptiskenpredigers zu Cambridge. Nach dem Englischen des Georg Dyer für den Standpunkt des deutschen Publicums bearbeitet von C. Th. Kosegarten. Leipzig 1800.

Für biefen Standpunkt scheint ber gewählte Titel "ber Prebiger wie er sehn sollte," nicht recht gewählt; benn ein Diffenter und Bahtisteuprediger, ber sich vom Haartransserjungen zu ber Sphäre von Wirtsamseit, in ver er als Mittelpunt fland, hinausarkeitet, sam in manchem bas Borbib unfere Prediger nicht seyn. Sein Siefstür bie Disseuters gegen die berescharbe Kirche, untersochen und practisich, insoudergeit seine Gade das Größte neben das Kleinste zu fellen, und die daraus entspringende oft scharfe Ironie, die ihn selch manchen Gegner machte, mögen ihm eigen bleiben. Bielneber, voenn nan den engen Kreis von Idean betrachtet in welchem jetzleit des Meeres die Disseuters sown Idean der einer kreis von Idean beiere der bereichten führen wir Deutsche mit Frenden das bie Steineber, Glotof aus diese nichte das die Greier der her Gottlob aus dieser Linge hinaus im Freieren sind, und bisweisen laum legreisen wie man über solche Anssthaften fo bigig, so eigenstung und der gegesten wie man über solche Anssthaften fo bigig, so eigenstung und der gestellt gestellt gene in der die der Prediger undebeinat —

Aber ber Menid, ber eble Menich, ber helle burchbringenbe Roof, ber unablaffig thatige Mann, ber wie ein Benius wirtente reite Charafter bes Mannes, fie fepen Borbilb! Richt etwa bem Beiftlichen nur (bem wer munichte nicht, wenn er bieg Leben liefet, Robertson auf einer anbern Stelle als auf ber er ftanb, ob er gleich and auf ihr fo gablreiches Gnte geleiftet), fonbern jebem ber fich burch Meinungen burchauarbeiten, feine Uebergenaung frei gu fagen, bas reinmenschliche Gute wirtsam zu beforbern bat (und wer batte bieft nicht?) - ihm few biefer arme Diffenter Borbilb. Dem Lebensbefdreiber felbft, feinem Freunde, bem Dichter Dper, ift offenbar Robertsons Charafter ju groß gewesen; er erliegt gleichsam unter ben Materialien, und bat jenen nicht gang gu ber lichten Bobe geboben auf melder man ibn ju feben wilnichet. Man balte fich baber, wem man bief Leben liefet, vorzüglich an Robertson felbft, an bie Thatfachen feines Lebens, an feine Plane, Entwirfe, Aufchlage, Schriften, Beftrebungen, bor anbern an feine Briefe. Gie finb mit fo freiem Beift und bei Belegenheit mit fo feinem Gala geschrieben baß man ben Mann eben so lieb gewinnet als man seine Talente und seinen Charafter verehret. Proben davon sind der Tolonomische Brief, wie Nobertson einen Tag vervandte (S. 167), und ein andrer den Tod seiner Tochter betressen (S. 236). Im ganzen Buche seinen um sich mehr aus Robertsons eignem Munde zu hören, ihn zu sehn, zu sprechen, oft zu umarmen.

. Ungemein schie wurde es feyn wenn ber Ueberfeher biefes Lebens aus Bobertions eignen Schriften, aus seinen Predigten schiebt feine Dorf- und sognannten Schennenpredig en haben berrliche Seitlen), aus seinen Arcanis, den Hinterindungen über die Kirchengeschiede u. f. die Siellen aushnibe in denen sich das große Herz, der helle Berfand, der warme Freiheitssim, der glaugende Wit und Schaffium des seitlenen Mannes gleichfam entsched Big und Schaffium des seitlenen Mannes gleichfam entsched Beiget. Es milit ein fosuer greiter Theil seiner Eustebia werden.

Dyers Elegie auf Robertjons Tob ift am Ende bes Buchs wohlflingenb iberfeht; iberhaupt frenet man fich bes unvermuthet janften hinschiebens bes thätigen Mannes, nachdem seine Kräfte erfcopit waren.

9.

Friedrich von Sagedorns poelische Werke. Erster Theil, Sehrgedichte und Epigramme. Dweiter Theil, Jabeln und Erzählungen. Dritter Theil, Oben und Lieder. Vierter Theil, Ceben, Charakteristik, Nachtrag von Gedichten, Abhandlung über die Gestundheit und die Trinkgefase der Alten und Nachträge vermischten Inhalts. Hamburg 1800.

Längst ift geklagt und geklagt worben bag wir Deutsche in ber Uchtung bie ben verbienftreichen Männern, fie seben Denker ober

Rünfler, Dichter ober andrer Art Schriffeller, gebildet, andern Kationen weit nachteben. Wie verebrt ist Newton bei den Britten!
Unsers Kepfers Schriften sind weder gesammelt noch commentit, ein großer Theil derselben noch nicht einmal and Licht gestelltet worden. Die Ausgabe unsers Steidans, die ein Gegenstüld des de Thou fem jolke, niterdieb. Die Sammlung Hutten schrieben Schriften die geschieben Wohnter blieb nivollendet; seine Ausgabe der sogenannten Minnesunger steht nacht umd bliftig, ohne Einseltung, ohne Commentar da. Der Dutenstiften Ausgabe Leidnitzischer Schriften ist noch kein Nachtrag angestübret u. f. f.

Doch was bisher nicht geschehen ift, wird geschen; schweige ber feige Bertweiser! Und je unibereister, vielleicht besto zwecknäßiger, besto pertinenter. Wenn nur nichts vom Nachlaß der Berspersnen verloren geht, wie es bei Canib, Listow u. a. der Hall war.

Die Berbienste die sich Eschenburg bereits um eine Reihe merwiftedger Deutschen, insonberheit Dichter, 3. B. Therning, Wedherlin, Zinkgres, homburg, Filibor' um Burcard Walbis, soch ober der gernich Zacharit, Arnold Schmidts, Lessings, Eberts u. a. Schriften erworben, sind bei jedem der an den Gedanten umd Bemilhungen der Besten unfrer Nation steiltummt, in rilhmlichem Andensten. Jeht sihrt er unfern Hagedorn war nie verstorben, er sibrt ihn mit dem bescheinen Kranze hervor der ihm gekühret. Seine Werke sind unverändert geblieben, denn an so vollendeten, so ofi durchgeardeiteten Werke, wer wollte, wer diritte indern Angedorns Anmertungen zu seinen Gebichen ner wollte, wer diritt ündern ? Auch Dagedorns Anmertungen zu seinen Gebichen stehen unversende da zoedorns Anmertungen zu seinen Gebichen stehen unversend da zum Dank der

<sup>4</sup> Auserlesene Stude ber besten beutschen Dichter von Martin Opis bis auf gegenwärtige Zeiten. Dritter Bb. Braunschweig 1778.

<sup>2</sup> Sabeln von Burcarb Balbis.

Lefer. Außer der Borrede des herausgeders zum ersten Theil ist der vierte Theil als Jusammensklung Cichenburgs iedem gewiß willsommene Arbeit. Hagedorns Leben ift erzählt; als Dichter ist characteritet, d. i. geschätzt, aber micht liberzeschätzt worden; Hagedorns leibst könnte beides lesen und wilrde wahrscheinlich sagen: "Der war ich! Der bestigt ich mich zu sepn!" Aus den vom Dichter selbst verworsenen Jugenbstlicken sind Proben gegeben, aber mit Auswahl, mie ermilbend. Als Nachtrag aus Hagedorns Papieren erscheinen von S. 114 einige poetische Schreiben, unter benen die beiden in des guten Brodes Manter, insonderheit das zweite an Listow (S. 118) voll gischtiechen humors sind; sodann einige Lieder, Sinngedichte, Gesundheiten, allesammt Kinder des Frohsuns und der Freude

D nicht ben Rönigen! nein! Un's ben ftarten Bein, Denn Bathseba hat Recht. 1 3hr herren, schenket ein.

In Arbeit ungeflört! Im Sitten erhört! Im Glidd unbethört! Gejunden Leib, gefunde Scheitel,

Und viel Gefundheit in bem Bentel.

S. 137 feben wir bag bas vielgefungene Lieb: "Mein Berg gleicht ben gufriebnen Bergen," auch von Bageborn feb.

Das Interessantelle bes Nachtrags aber sind ohne Zweise bie Briefe, vorsilglich Hagedonns eigne Briefe. Welch eine schoffe, been fchine Seele spricht in ihnen! und so classisch schoff, so verständig, so freundsschaftlich, an seinen Bruder so beitberlich, an Notsseidenden unermildet hillfreich, ausmunternd an junge Freunde, und allenthalben so seinen wird man Gosismus, so bescheiben und weise! In wie schoffen Zeiten wird man verseigt, die man das Augendalter des deutschaftlich geschafter des deutschaftlichen Geschama verseigt, die man das Augendalter des deutschaftlichen Geschama des neunen könnte. Mit Killingeit und Freudigs

<sup>·</sup> Spruche Salomonis, 31, 4.

teit rang biefer sich ans und in der tiessten Armuth hervor, unterfützt von Mächtigen und Großen, verkannt, ja verfolgt von den damaligen Geschmacksinhabern, den Allfranten. Die Bessern aber hingen sest ancheisern der ihre Ernft; die Allingern strebten nacheisernd weiter. Und Hagedorn am User Ercht, dien Streitgleiten abgeneigt, fleht wie die schöne, alte, große Linde zu Harvscheide de (E. 139), die aber – längst nicht mehr ist. Die Busammenstellung dieser Briefe an und von Hagedorn ist in wieserste des Dresduck and zu Schölung unfere Zeiten lebrreich; die Briefe des Dresduck dan unsern Dichter, die der Krankgebern berespricht, wülusch ohne Zweisel ein jeder der die Baden ist des Schölte beschen, die bieser Sammlung ilese, die sich fag an Hagedorns Gebidte bezieben, in dieser Sammlung liese.

Bir tonnen nicht umbin bem Berbienft Efchenburgs um hageborn ein andres atteres beigufügen:

10.

# Denkmaler altdeutscher Dichter. Beschrieben und erlautert von 3. 3. Efchenburg. Bremen 1799.

"Seinen und der datertänbischen Jichtunst ehrwiteigsten Freunden, Gleim und Alopstod, gewidnet." Mit Recht ihnen gewidnet. Einige Rotigen biefer Dentmäler waren in periodischen Schriften, 3. B. dem deutschen Museum, Lessings Beiträgen, dem Bragnu erschienen; sie verdienten gesammett zu werben; und außer ihnen erscheinen bier sieden neue Nummern. Das gegenwärtige Blat verflattet nur eine Anzeige des gefammetten Inhalts biefer Samminng. I. Ueber das Rittergebisch Wigamur. II. Ueber Engelhart und Engeldrut, von Konrad von Bürgdung.

Rittergebichte, Bilbelm von Rarbonne. Bu beflagen ift's mas Rafbarfon 1798 bem Berfaffer fdrieb: "Dadbem ber erfte Theil (bes Bilbelm von Narbonne) burch ben nun verftorbnen Buchbanbler Eramer in bie beutsche Welt gefommen, fo habe ich ben auch abgebrudten zweiten unter feiner Bebingung, felbft unter ber billigften nicht, anbringen tonnen. Der britte liegt alfo in ber abrigens mit Milbe gemachten Sanbidrift tobt." IV. ileber bas Sprachgebicht Freibant. V. lleber beit meliden Baft. VI. lleber bas Gebicht Saiomon und Dartolf. VII. Bur Literatur und Rritit ber Boner'iden Kabeln. VIII. Ueber bas alte nieberfachfifde Gebicht bon Flos und Blantflos, und über bie Quellen und bisberigen Bearbeitungen biefer Gebichte. IX. Studentengliid. Gine alte nieberfächfifche Ergablung. X. Gefprach in plattbentichen Reimen über bie Liebe. XI. Fragment einer Ergablung in plattbeutschen Reimen. XII. Zwei altbeutsche Lebrgebichte, Tobias Gegen und Cato bes Deifters Rath. XIII. Auszug aus Gebaftian Brants Rarrenfchiff. XIV. Gin alter Deiftergefang mit feiner Melobie. XV. Heber bes Cprillus Fabeln und beren gereimte Gintleibung von Daniel Bolgmann. XVI. Briameln, 77 Stud nebit einem Anbange. XVH. Altbentiche Lieber, 16 an ber Rabl.

Der Reichthum bieser Sammlung erhellet burch sich selbst; die jorgsättige Bearbeitung berselben gum Bersändnis des Lesers burch bistoriche und iterarische Ersänterungen, Erklärung buntler Worten f., ist sich sich eine Bestern. Gesiese es bem Bersasser ans ber Delmftädeit den mid aubern Haubschschlichen uns endlich den Renner, dies in der Sprache so school ben Renner, dies in der Sprache so school bei Bersandle und den Renner Beise berauszugeben, so ersällete er auch dadurch einen Lessischen Bunsch aum Dant aller Frennde unsprer Anton, unsprer Sprache und diebningt.

Ein paar furge Briameln mogen biefe Anzeige foliegen:

## XIX.

Morbe, rand', hent' und stiehl, Und treib' alle Bosheit, wo man will, Und treib' das also lange Zeit an, Bis daß du wirst ein alter Mann, Dast du Geld, Kleined und gute Wat (Kleidung), Die herren nehmen dich noch in den Rath.

#### XXXIV.

Sehen, hören und wünschen umjunft, Gebenken Weisbeit, und lehren Kunft, Fromm gegen Gott, und Mögigkeit, Bucht und trene Arbeit, Und fromm'-Speleut, die gute Kinder bür'n, Die vierzehn Ding' kann niemand wehr'n.

#### LXII.

Sott gebe baß ich lange leb', Daß ich wenig hab' und viel geb', Und viel wiss' und wenig sag' Und antwort' nicht auf alle Frag'.

## 11.

Gedichte von Sophie Mereau. Erftes Bandchen. Berlin 1800.

Wie biefe Gebichte aufzunehnen, also auch zu beurtheilen find, sagt ber Name ber Berfasserin und die bescheibne Borrebe, eine beliebte Stanze von Schiller: Richt länger wollen diese Lieber leben Alle die ihr Klang ein fissend berg erfreut, Mit schönern Khantassen es umgeben, Ju böberen Gestiblen es geweißt. Jur fernern Nachwelt wollen sie nicht schweben; Sie tönten, sie verhallen in der Zeit. Des Augenblicke Lust hat sie geboren; Sie slieben sort im leichten Lang der Horen.

So venig man nämlich in einer veiblichen Bildung, in weibichen Sitten, Gehrächen, im Ton ipres Umganges und iprer Lebensflörung so genannt männliche ober gar Alesenformen erwartet, vielmehr solche fliehet und verabschent, so wenig wird ein Berkändiger in den gartesten Arben einer weiblichen Seele, in Aussprüchen ihres Derzens, in den Schilderein ihrer Empfindung, den mämlichen Teitt ober gar ein Rissenmaß suchen und erwarten. Gerade umgelehrt, was der Mann nicht liesern, was er nicht ober wenigstens nicht so sogen konnte, das erwartet man in weiblichen Gebichten.

So beträchteten alle gebilbeten Nationen die Sache; wenn wir Deutsche sie andere betrachten und im literarischen ober im wirklichen Umgange nur Einen Ton, Eine Horm (natülrich ist dies unfee eigne) haben wollen, so ist dieß, aufs lindeste zu sogen, ein "Unbenehmen," das selch jeden betra ausschließt. Da ein Geschlich inicht fatt des andern dehen ober an seiner Eitelle, in seiner Weise wirfen tann und soll, vielmehr beide auch im Umsange des Geistes, in Bildung der Empfindungen, der Grundfäle und Sitten einander an die Hand arbeiten missen, so zelgt die Geschichte grungsam daß in Griechentand und Italien, in Krantreich und England auch weibliche Hände zum Altar der Grazien mit beigetragen, d. i. zu Bildung und Heinheit der Sprache, des Geschmads, der Sitten, der Phantasse, ja der praktischen Crund-

fabe felbst, die weibliche Muse mitgeholfen habe. Worans aber auch folgt bas weibliche Gebichte Männern schlechtin und ohne Ansnahme absolute Muster weber sem tommen wech sepn wollen. Ein Afingling der das Neis unchannt, das er boch nie barstellen fann, is ben Weibe selbs werächtlich, so wie bem Manne bie henne wibrig ist die wie ein habn trabt.

Nach so geschiedenen Gränzen der männlichen und weiblichen Poofte billhen die Gedichte nußer Berfassent in einem schönen Garten. Sie tritt uie liber die Gränzen ihres Geschlechts hinaus; ihre Entschungen und Enthstadisse in Leid und Frende, in Kummer und Sehnschu, in Hossinung und Zuseischeubeit, so wie ihre Matereien der Ratur, selbst ihre ersten Bor- oder Grundfüge, saat sie aus. dem Serzen, mithin weiblich. Wen die und da ein Gemäße zu ang, eine Schilderung zu aussildrich vorsemunt, der stimmen sich ins Gesihl der Eingenden oder spare die Ansicht auf eine andre Stunde. Rie lännen Empfindungen oder Empsindusse, in denen sich Hers und Phantasse ausgesprochen werden. Serz und Phantasse sich gestellich und verweben, rein genng ausgesprochen werden. Serz und Phantasse siechstant ute ganz aus.

Eine blofte Anzeige bes Inhalts ber Gebichte (ba zu langen Proben es biefem Blatt am Ramm fehlt) rechtjerlige unfre Einleitung. Fruhlingsabenb; Zukunft:

Unsterblichteit, bem Erbenwaller, So entgildend und so flirchtertich! — Der Gottheit großer Wille webte In sein Wesen selbst den Bunich hinein, lub des Hergens eithe reges Schuen Muß ihm Blirge der Erfillung sehn.

An \*\* Dant für die ebleren Frenben bes Lebens (S. 10) Abfchieb. An einen Freunt. An einen Baum am Spalier. An ein Abenbluftden. Dichtergiud. Boll großer Empfindung in iconem Ausbrud. Der hirtin Rachtlieb. Keine Parobie, aber eine Sopranftimme gur beliebten Reicharb'ichen Gelangweife: 3agers Nachtlieb. Frilbfing S. 24. Ein frobes Unfaihmen voll Leben, voll Liebe. Schwarmerei ber Liebe.

> Die Lieb ist ewig. Ihren Harmonien Folgt tren die gange bildende Natur — Im Schöpfingsfreis von die stels angezogen Bermählt uns ewig heil'ge Spunpathie; In Sternentan und im Gesans der Phosen

. Im Sternentang und im Gefang ber Bogen Beht uns Gin Beift, ber Liebe Barmonie.

Das Bitbnif (S. 32). Eine traftige Bentlundung bag bie Sprace ber Dichtlunft ber Dichterin nicht Spiel nub Tanb, sondern eine nnentbefriiche Sprace bes Bergens fet, Alage. Die lette Racht. Schwermuth. Aubenten (S. 42). Ein fiffes Anbenten. Früfting (S. 44). Boll imiger Empfindung. Schwärmerei. Die Lanbichaft, Licht und Schatten. Der Liebeube. Gebet (S. 58).

Wie ein Götterstraft bem Richts entflogen Ging bie Sonne einst am himmelsbogen, Ewiger, auf beinen Bint hervor!
D laf anch bed Geiftes Nacht entflieben, Deiner Beisbeit Straften in uns gliffen; beb ju beiner Liebe uns empor!

Gib, Erhabner, die Natur uns wieder, Mach uns wahr, gerecht und gut und bieder; Allerkannt sey deine Göttlichkeit. Deine heitigen Gesehe binden Die Natur; boch deine Menschen finden Rur in Kreibeit ibre Seligkeit. An Conthien (S. 61). Der vertilrzte Begameter nummt fich in biefem Monbhommus mohl aus. Mitgefühl.

D Mitgefühl, ber Menichheit Glid! Bas trodnete ben naffen Blid, Bas hielt an ber Berzweiflung Ranb Rurild. war's nicht ber Kreunbicaft Sanb?

Die Farbe ber Bahrheit (G. 67).

Ich weiß eine Farbe, ber bin ich so holb, Die achte ich bober als Silber und Golb, Die trag' ich so gerne um Stirn und Bewand, Und babe fie Karbe ber Wabrbeit genannt.

Beldes biefe Farbe fep, und warum bie Dichterin fie fo nenne, lefe man bei ibr felbft. 3hr vorans geben bie Farbe ber Liebe. ber Treue, ber Uniculb, ber hoffnung. - In meines Baters Grabe. Schone Empfindungen. Die Berbftgegenb. Das Lieblingeortden. Bergangenheit. Des Dertdens Bieberfeben. Erinnerung unb Phantafie. Ratur. Liebliche Gebichte; bas lette ein warmer hommus. Die Morgenftunbe, Der Garten ju Borlit. Bergbbantafie. Comaraburg. Leichter und erfter Ginn. Gin Gefbrach amifden Mirtha und Lina, in angenehmer Saltung. Bfoche an Amor. Beridiebene Ginbrude bes Frühlings, auf bas Rinb. ben Ungliidlichen, bie Reifenben, bie Mutter, ben Bufriebnen; ein icattirtes Gemalbe voll garter Bilge. Die Comarmerin (C. 136). Bier ift ein Drudfebler, ber irre machen muß, vorgegangen, Es foll nämlich bieft Gebicht auf ber folgenben Geite obne neue Ueberfchrift fortgeben, obgleich auf 136 in ber Seitengabl 147 folat. Der Ralte (G. 149). Gine furchtbar eiferne Denfart. Ginige Epigramme in ber fanften griechifden Manier bergen fich unter ben au beideibnen Ramen Ginfalle; fie find mehr ale bieg, a. B. ber

Dichter, Ratete und Sommarmer, die Rachtigall, die Bolle, der Wein, ber grune Schleier, Liebe bes Dichters. Gie fligen fich ben ichönften Epigrammen biefer Art, die wir in unfrer Sprace haben, bei.

Einmal lieb' ich und einmal leb' ich. Unsterbliche Götter, Wenn ihr bas eine mir raubt, nehmt auch bas anbre babin.

Aus biefem ganzen Berzeichniß erhellet baß bie Dichterin nicht etwa nur im gemeinen Sinn bes Worts durchaus moralisch, ondern gerade auf ber feinen Saite bes Herzein woralisch sen, wo das poco di più so sehre beleibigt; diese Saite betrifft Schmerz und Liebe. In beiben beobachtet sie, salt schickern, den inneen Wohlfand des Herzeins, der ihren Geschiecht der größeste Schmuck ift. Lieber unterwirft sie sich dem Vorwurf der Monotonie als daß sie "Flammen sprilhen" oder auch den empfindlichsten Schmerz zu saut fingen wolke. Auch muß es ihr zum Tode angerechnet werden, daß sie den neuesten Dichter-Jargon nicht nachabunt, nicht affectiret. Ausenthalben spricht sie ihre eigne, sebr gebildete Spracke.

Redereien liber einige Provinzialreime, 3. B. Reime zwischen b und t, fleine Fester im Spleenbau u. f. mögen unsern criticis, grammaticis atque prosodicis ilberfassen beieben. Schon im Lesen berbesser man sie leicht. Und so bleibe ber Sängerin baum ibr ichönes Musengeschent, die ern ste Lyra, fernerhin die Begleiterin ihres Lebens, und mit ihr jenes höhere Gut, das sie sich S. 48 willissen.

Was nur allein bes Zusalls Laune tropet, Die schöne Blitthe reiner Menschlichteit, Das uns allein zu freien Wesen grindet, Woran allein sich unfer Wirbe binbet, Dieß höchste Gut, es heißt — Selbstkänbigkeit. 12.

Rhapfodien. Von C. Ch. Aofegarten. Dritter Band. Ceips. 1801. Mit dem Bildnif des Verfaffers.

Dem gröfiten Theil bes Inbalts nach fteben biefe Ababfobien bem brittifden Obeon besfelben Berfaffere gur Geite; bie englifchen Gebichte, bie biefen größten Theil ausmachen, find mit gleichem Beift in unfre Sprache nicht fowohl überfett als im Sauch berübergetragen. Die vier prachtigen Lobgefange auf bie Tonfunft, auf welche bie Britten ftolg find, Alexanders Reft bon Druben. Congreve's Somnus an bie Barmonie, Bope's . und Smart's Dben am Cacilienfeft, machen ben Anfang. Die brei erften waren ins Deutsche, einige mehrmals, übersett; in biefer Bufammenftellung geben fie gur Rritit nicht nur Anlag, fonbern forbern ju ibr auf. Der Ueberfeter bat fich inbefi biefer Kritit entbalten. Bei ber erften werben es mande bebauern bag fich ber beutsche Wortbau bie und ba etwas zu weit von ber Ursprache entferne, in ber Sanbel faft jebes Wort, jeben Ginidnitt bes Mbothnus burch feine Composition canonisirt bat; bei ben anbern maren bem Ueberfeter weniger bie Banbe gebnuben. Bier alfo treten Timotheus, Orpheus, Amphion, bie Barmonie, felbft auf, nub laffen in Worten und Bangen ibre melobifden Stimmen boren. -Bas folgt ift etwas fiber Grap's Schidfale und Charafter. Ungeachtet Grap's Briefe und bie meiften feiner Gebichte, einige mehrmale ilberfett finb, fo wirb man boch bieß turge Etwas mit ben barin aus bem Latein übertragenen Oben, fobann bie befannte und beliebte Elegie auf ben Dorffirchhof, bie beiben Binbarifden Dben, nicht minber bie nachgebilbete Rieberfahrt Dbine und bie Balifche Elegie gern lefen; ber Ueberfeter bat (wie es auch nicht anbers fenn tonnte) Gray's Ausbrud fimplificirt: in Obine Nieberfahrt batte er immer noch einige Ueberlabungen weglaffen mogen, - Dann folgt bas lob bes Gifens, ein Sommus bes Berfaffers, von einem Glogium bes Britten Jago, bes Deutschen Renbede, bes Frangofen Ramond be Carbonnieres, auf eben biefes unentbehrlich furchtbare Metall begleitet. - Des Philologen Sieronymus Bolfe Dentwürdigteiten feines Lebens. bon ibm felbft befdrieben, folgen. Den Belehrten maren fie in Reistens Sammlung griechifder Rebner, ber fconen lateinifchen Urfprache nach, befannt; bier lefe fie wer fie latein lefen nicht mochte ober fonnte. Gin trauriges Leben. Dur Reiste, ber biefem Gelbfibiographen in manchem fo abnliche Reiste, er verbiente eine anbre Erwähnung als bie ihm R. ichenket. - Die Mexicanifde Beiffagung nach Scott fieht, fo bingeftellt, fremb ba. Gie erforberte eine nabere Ginleitung. - Drei Reben, einem Lanbesgebrauch nach, am Ufer gehalten. - Cobann abermals Bebichte. Ariftoteles Somnus an bie Engent. Das vielbefaunte Scolion, bier in regelmäßigem Metrum überfett. Agathon und Thelrione. Eleonore und Intta. Gine altenglifche Effoge. Er und Gie. Schottifd. Abmiral Sofiere Geift. Gine ber gepriefenften brittifchen Ballaben, nach Glover. Des blinben Dichtere Bladlod Bebflage. Ebenbesfelben Symnus an bie emige Liebe. 3m brittifden Obcon ift bas leben biefes Mannes turg ergabit; beibe Gebichte finb, jebes in feiner Art, berglich. Un bie Jungfrauen, nach bem Englanber Logan. 3mei Gebichte bes Berfaffers, eins an feine Tochter, bas anbre Erinnerungen an eine Freundin. Das lette ift bie Schilberei einer boben und weiten Rügischen Aussicht; wie febr bergleichen bem Berfaffer gelingen, weiß man ans ber größeren Sammlung feiner Gebichte; bas erfte ift eine berglich vaterliche Lebre. - Da jum Urtheil liber jebes einzelne Stild bier fein Ranm ift fo wieberholen wir ben Bunfch ber fich beim brittifden Dbeon bem Lefer auf-Berbere Berfe, XXV. Lit. u. Runft, XIII.

brang, nämlich eine "Wirdigung ber übersetten Stiede vom Ueberseter selbst." Bei einer Sammlung so verschiedernen Inhalts wiffen manche Lefer und Leferinuen schwerlich wohin sie das Stild sehen mache Lefer unt bin zu thun haben. Dem reich- und sübsprechenden Dichter selbst ware vielleicht hie und da die freundschaftliche Stimme nöthigt: "ne quid nimis!" "Auch der sübseften wir auch mit biesen Rhapsobien einen schönen dichterisch moralischen Erwert aus einer fremben Sprache.

## 13.

Einige Nachrichten von den vornehmsten Cebensumstanben Gottfried August Burgers, nebst einem Beitrag jur Charakteristik desselehen. Von Cudwig Christoph Althof, Doctor und Professor der Arzneiwissenschaft in Göttingen. Bei Dietrich, 1798. Mebst dem Bildnis des Dichters.

Traurige Nachrichten, vom Arzt und Freunde bes Dichterstreu, aber schonend gegeben. Jeber fludirende Rüngling lese sie als Warmung. Er siehet hier einen Mann von eblen Anlagen bes Beistes und derzens nicht nur nicht werben was er sehn konnte, sondern sieht auch die Ursachen warum er's nicht warb, auf eine schreckhafte Weise.

Auch in dem feinsten Bergnilgen gibt es ein Uebermaß, das, wenn die Seele sich dag gewöhnt, Aus sichweisung (debauche) wird. Es entwöhnt von Berussgeschäften, von Ausbaurung bei milhsamen ober ungefälligen Arbeiten; es macht zuerfl leichtsnung, dann oberstächtich und gegen sich selbs gelinde, zusetzt matt und über sich selbs verzagend. Wer seine Kräste nicht sortwährend auch an

ben ungefälligsen Arbeiten, sobald sie uns Pflicht sind, ilben lernte, ward nie Meister über sich selcht, genieft also auch nie die bebfied Bewißheit sich selchen zu können, und geht, wenn isn des Glick nicht außerordentlich anlacht, mit dem besten Gemilth, mit den schien Anlagen brohenden Gesafren entgegen. Bürgers Lebensgang zeigt diese Schritt sir Schritt. Er lernte vieles, nur nicht sich selch bezwingen, anhaltend andsdauern, Maß und Zweck seiner Bestimmung kennen; er ward also nie sein zeich mächtig.

Und wenn wir bier beutlich mahrnehmen wober bieg tam, wober einem liebenswilrbigen Gemilth biefe Zwedlofigfeit und eigentlich fo au nenuenbe Unart gur Gewohnheit werben tonnte, ja werben mußte, fo erfdridt man liber bie Sammelplate, genannt atabemifche Inftitute, auf benen ale auf anertannten Blagen ber Freibeit fich felbft überlaffene Junglinge leichter nichts als biefe Liceng, eine Losgebunbenbeit auch in Beschäftigungen und Arbeiten, turz atabemifde Billfur fernen und ilben. Jeber ftubirt mas er will, wie viel und wie lange er's will, ohne 3mang und Auffict, aber auch obne Bucht im ebleren Bortverftanbe. Alles tommt auf bie Beit an in welche er trifft, welche Dobe, welcher Gefchmad, welche Sucht eben in bem Birbel ber ibn aufnimmt berriche; er folgt bem Birbel ober ichafft einen neuen um fich ber. Gehr gut ift's baf in unferer Beit auch bieruber bas Berborgene an ben Tag tommt; Lebenebefdreibungen wie Laufharte u. a., bie, mas gu ibrer Beit auf Atabemien ale Lebeneweife galt, unberhohlen fagen, find bie niltslichften Weder und Warner. Inbem fie einen Abgrund aufbeden ber in ben fastis ber Universitäten gewöhnlich nicht gemalt ftebt, fagen fie Eltern, Bormilubern, Lebrern, Euratoren, Rürften bringenb nütsliche Worte.

Bürgere erfte afabemische Jabre fiesen in die Zeiten ber Rlogischen Schule; ein Ungliid war's bag er zu lange auf Universitäten, nachher einer Universität zu nahe blieb und in fie

gleichsam zurücksiel. Da vertam und verschmachtete er im Attgesellenftande. Einem Petrarca, der in seinen süngern Jahren manches mit unserm Dichter gemein hatte, tam seine Nation, seine Beit zu Hülfe; sie hoben ihn und halsen ihm auf. Dem armen Bürger half nichts auf, und zuletzt war ihm nicht aufzuhelsen. Er ging zu Ernnte.

Dank ben Gitten, bie ihm wenigstens gutmitthig bie Sanb reichten, seinem Freunde Boje, der sich seiner, wie er kounte, annahm, Räftner, ber seinen Almanach unterstützte, und bem nemen tos Ebeln, auf den ber Lebensbeschreiber auszeichnend beutet. Auch der Fran sey Dank die sich seiner verlassenen Kinder annahm. — Denen aber die sin ins Unglid brachten, oder ihm den Weg der Verrettung verrennten, benen möge ihr Derg — boch dies wich ihnen nichts sageu.

Statt einzelner tranriger Lebensumflände laffen ans biefen Rachrichten fich beffer ein paar literarische Anmertungen ansbeben.

1. Da neuerlichst von einigen Engländern die Originalität der Bürgerichen Lenore angefritten in, wird S. 37. u. f. biese mit Recht besauptet, und badei die Strophe angesightt die Bürger inigen hörte, und die ihm Beranlassing zur gangen Romanze gab. "Noch dem atten Liebe, wovon jene kante ein Theil sem niffen, ertundigte sich Bürger immer vergebens." — Der Berlasser bieser Angele fennet dies fied war nicht; and seiner Kindheit aber erinnert er sich daß er in einer Weltecke, wohn tein Suffolk Miracle iemasse drang, in Oftpreußen ein Janbermärchen oft erzählen gehört bat, in dem der Refrain (und zwar mit einer Antwort vermehrt) gerade die Strophe war) die Bürger singen börte. Der Gesiebte nämlich reitet mit der Gesiebten in einer lasten mondhellen Winternacht nud spricht, je weiter sie tonnmen, wiederbolt sie an:

"Der Mond scheint bell, Der Tob reit't schnell, Feinsliebchen granet's bir?"

Worauf fie antwortet:

"Und warum follt mir's grauen? Ift boch Keinslieb mit mir."

Satte Burger biefe zwei letten Beilen boch auch gehört! Bielleicht batte er feiner gangen Lenore einen gefälligern, ich mochte fagen, menichlichern Ausgang gegeben.

2. S. 112. 113 werben von ben Dvibijden Berfen, bie Burgern gur Ueberfetjung aufgegeben maren,

Si nisi quae forma poterit te digna videri, Nulla futura tua est, nulla futura tua est.

brei seiner Bersuche in Alexandrinern angesishrt; und natülrlich bleiben biese bem Ovibischen Bortspiel nach. Aber warum mußte ber Bersuch in Alexandrinern seyn? Bleibt bei ber Bersart bes Originals, und es sist gewiß nicht unmöglich anch ben Klingklang bes Ovibischen Bentameters auszudrücken, auf ben es hier eben ansam. 3. B.

Wird nur eine, die dir an Schönheit gleichet, die beine, Keine sonst; o so wird keine die beine, mein Freund. und noch wäre der Ansbruck zweis breimal zu variiren. —

Bürgers Leben ift in seinen Gebichten; biefe biliben als Blumen auf seinem Grabe; weiter bebarf er, bem in seinem Leben Brob versagt warb, teines steinenen Dentmals. Möge eine freunbschaftliche hand Bürgers Gebichten bie Fleden uchnen bie zweilen in ben besten Stellen eben aus seinen Lebensmuffanden ihnen wie angestegen sind, daß eine Ausgabe solcher gewählten Stlicke zum bleiben Under best bichten ben bestehen Buchten bes Dichters veranstaltet werbe. Wer tönnte bieß zarter und besser funn als Blurgers Freund, Boje?

14.

Die Aunst immer gesund zu senn. Gin Cehrgedicht aus dem Englischen des D. John Armstrong, überseht und mit Anmerkungen versehen von Georg Juftus Friedrich Wöldecke, Doctor beider Heilkunde u. f. Bremen, bei Wilmanns. 1799.

Dem Ueberseter gebühret Dant bag er fich burch ben Rath feiner Freunde, bas Armstrongische jambische Bedicht the art of preserving health in Berameter ju überseben, nicht irre machen lieft, fonbern bie fcwerere Arbeit libernahm, es in beutschen Jamben nachzubilben. Buerft nämlich ware burch biefe Bertaufdung ber Sylbenmaße ber gange Bang und Charafter bes Bebichts verfebit worben, wie (um nur ein Beispiel anzuführen) eine Bergleichung ber Badariafden und Burbifden leberfetung von Miltons perfornem Barabiefe beurfundet; an fich aber auch mare bie Arbeit bes Ueberfebers in Berametern für unfre Sprache weniger verbienftlich gewesen. Durch bie Bearbeitung bes Jambus nämlich ift bie poetifche Sprache ber Britten unftreitig mehr gebilbet und aus. gebilbet morben ale (ba fie feine Berameter baben) burch ibre oft eintonigen Reime: beffen find Chatefpeare, Dilton, Doung, Thomfon, Atenfibe, Churchill, Cooper, Grainger u. f. Beugen. Der reimlofe Jambus, recht bearbeitet, gibt einer Abwechselung ber Abschnittte und Cabengen, einem Reichtbum ber Bortfügungen und Rebebindung Raum, Die ber Berameter taum erlaubet. Schlotternbe Berameter baben wir in unfrer Sprache gnug ; ber abmedfelnbe barmonifde Jambus, mit welchem Rleift, Bleim. Rlopftod, Leffing in feinem Rathan, Bacharia in feinem Cortes, und nach ihnen neuere bramatische Dichter ben Gang unfrer Sprache geboben und vielseitiger gemacht baben, ift ju Fortbildung berselben unstreitig die geradere Strase. Armftrong behaubtet unter ben oben genannten Jambenbickern bei seinen Annbeleuten einen anerkannten Rang; und der Deutsche hat dem Britten teisten einen anerkannten Rang; und der Deutsche hat dem Britten tefflich nachgeeisert. Daß nicht jede Schönheit und Zierlichkeit des Wort und Splenkaues übertragen werben tonnte, ist durch sich verständlich; zu rathen ware es vielmehr jedem Ueberseher solcher jambischen Gebichte, z. B. wenn uns zemand Atenzibe's pleasures of imagination u. f. in Zamben gabe, der ben mit Beiwörtern übersahren Ausbruck, der ben Britten gekänfig, uns aber widrig ift, verftändig simplissiertet.

Eine Probe ber Uebersetzung mag ber Schus bes Werts fenn, wie nämlich auch Musik zu Erhaltung ber Gesundheit beitrage (B. 4. B. 582):

Da wo es ber Bernunft an Kräften ober An Lift zum Kampf gebricht mit schauen und Gewalt'gen Mächten, da wollt' ich für euch Zu Hülfe neue Leibenschaften rusen. Durch Unmuth wollt' ich bämpfen Furcht, burch Furcht Und ebles Mitleib siegen über Uuth, Durch Ehrzeiz über Liebe; ber Gewalt Wollt' ich Gewalt gerad' entgegenstellen.

Da gibt es einen Zauber, ber bie Bruft Beferricht, jed webe Leidenschaft erwecht lind fillt, jur Buth begeistert ober uns Jebwebe Sorge schendt, Zerftrenung und Berzweifelung befünftigt, beine Macht, D. Aontunft Beit erhaben über jene Simmlofen Achten unfere Bilhnenffanger n. f. —

Der nimmt mit Recht ber Duse Lorbeer, Ein Dichter, angeweht von Geniusfeuer Des himmiels, der mit fühner Roferei Die Seele oder mit dem Feuerpomp Der Ten' entstammt, erhölt und mit sich sortreist Sett järtlich klagend, sast au Onalen siß Edst er eine auf im Liede; daucht jeht Mit raschem Ton ein frendiges Entzücken In den durchbekten Busen eind; nun schmelzt er Mit himmischsauften Liedern einch das Derz. Dam weckt zu Schauber er die klüpnen Saiten. Ein solcher war der Barde in f.

Die Tontunft flügelt jede Luft, wiegt ein Jedweben Gram, treibt Siechftum aus, befäustigt Der Qualen jegliche, bezähmt die Buth Des Giftes und ber Peft; und barum ehrten Der Bornelt Beijen göttlich im Bereine Des Tons, bes Sanges und ber heilfunst Macht.

Bu einem Commentar fiber einzelne Stellen, 3. B. bie Barte mancher furggebrauchten sehr langen Worte, ilber bie Leere mancher Ausgänge mit unb, unb bag 2c. gewähret bieß Blatt teinen Raum;

Ubi plura nitent in carmine, non ego paucis Offendar maculis —

die Kritit der Britten fand es nicht unter der Kritif fich über einzelne Sigenseiten bes Jambus dei Milton, Shafespeare, Thomson u. f. selbst in Wochenschriften zu verständigen; wir Deutsche, bei denen manches noch so willfürsich schwonter, sollten ein gleiches thun.

Ein eignes Gebicht bes lleberfebers, Symnus an ben Apoll, leitet Amnftrongs Lebrgebicht ein; ein andres, Dynnus an bie Besundheit, befchieft es, beibe iu Gegameten, bas erfte in ber Ornerifden, bas andre in ber Orphischen Beite. Beibe haben icone rifden, bas andre in ber Orphischen Beite Beite haben icone Stellen, 3. B. wenn Apollo fich, im Gegensch seiner Schwefter,

ber Jägerin Diana, eine Lebensart mablet, heilbringend und mohle thätig ben Meniden:

Aber in feiner Seele ging auf ber große Bebante

Unter ben Menschen ein Gott, ein Mensch ju febn bei ben Göttern, Und so wilrbig allein zu werben ber himmlischen Abfunft.

Bon jeher waren Aerzte Freunde der Mujen, alle neueren gebildeten Sprachen, die lateinische nicht ausgeschliefen, zeigen Aerzte als ausgezeichnete Dichter. In der unsern sind die Ramen Haller, Bitthof, u. a. verefrit; noch grünet ein Lorbeerwald sint andre Ramen, dem war nicht Apollo selbst Arzt und Dichter?

## Anmerkung.

Außer ben, vorstehenden Recensionen haben sich von dem Verfasser in verschiedenen kritischen Zeitschritten noch 36 andere gefunden, deren Verzeichisch dier solgt. Zwar zeichnen sie sich von vielen andern in jenen Journalen aus, umd zeigen überall den zeisstreichen Mann der in allem neue Bahn broch; um aber diese Sammtung seiner Werte nicht zu übersaden, und weil das was er in benselben gelegentlich über einzelne Gegenstände der schönen Wissendaften sagt, in seinen spätern Schriften wieder, aber reifer, schöner, oft auch miber gelagt, vorksumt, so sasse an den hier abgedrucken bewerden.

A. b. S.

## In ber allgemeinen beutschen Bibliothet:

- 1) Dithyramben (von Billamot). Berlin 1766. (Banb V. St. I. S. 37.)
- 2) 306, Elias Schlegels Werte, 4ter Thl. Koppenh. 1766. (Ebenb. S. 165.)

- 3) Chr. Ad. Klotzii carmina omnia. 1766. (Ebenb. S. 224).
- 4) — opuscula varii argumenti. Altenb. 1766. (Ebenb. 2te8 Stilid, S. 74.)
- 5) Nit. Dietr. Gisete poetische Berte. Herausg, von C. E. Gärtner. Braunschweig, 1767. (Theil. VII. L. 150.)
- 6) (Dusch:) Briefe jur Bilbung bes Geschmads; an einen jungen herrn vom Stanbe. 2ter Theil. Leipz. 1765. (Eb. II. 142.)
- (Bobmer:) die Grundsätze der beutschen Sprache; oder von den Bestandtheilen derselben und von dem Rebesatze. Zürich 1768. (Band IX. Stild L S. 193.)
- 8) des C. C. Tacitus fämmtl. Werle; überf. durch J. S. Müller. Hamburg, 3 Bände. 1765. (Eb. St. II. 110.)
- 9) - iberf. von Pagte. Magbeburg 1765. (Eb. S. 119.)
- 10) bie Gebichte Offians, von 3. M. Denis überf. 3 Banbe. Bien 1768 u. f. (Eb. B. X. 1, 63, u. XVII. 2. 437.)
- 11) Ugolino; eine Tragöbie (von Gerstenberg). Hamburg 1768. (Ebenb. IX. 1, 8.)
- 12) Batteux Einschräufung ber schönen Kilnste auf einen einzigen Grundsatz übers. u. mit Abhandlungen begleitet von & Ab. Schlegel. Dritte Ausgabe. Leipzg. 1770. (Eb. XVI. 1., 17.)
- 13) von Ereng, Oben und andere Gebichte. Zweite Auflage. Frift. 1769. (Eb. S. 127.)
- 14) Briegleb's Borlefungen fiber ben Horaz. Altenburg 1770. (Eb. XVII. 1., 61.)
- 15) Dan. Webb's Betr. über bie Berwandtschaft ber Poesie u. Musit. Uebers, von Eschenburg, 1771. (Ebenb. 205.)
- 16) Bersuch über Shalespeare's Genie und Schriften in Bergleichung mit ben bramatischen Dichtern ber Griechen und Franzofen. A. b. Engl. ilbers. von Eschenburg. (Eb. 207.)
- 17) Denis, Barbenfeier am Tage Therefiens. Wien 1770. (Eb. II. 447.)

- 18) (Kretfchmann:) ber Gefang und bie Rlage Rhingulfs bes Barben ber Barbe bei Rfeifts Grabe bie Jägerin, 1769 1772. (Ebenb. 452.)
- 19) G. E. Leffings vermischte Schriften. Erfter Theil. Berlin 1771. (Eb. 457.)
- 20) M. C. 3. Sucro ffeine bentiche Schriften. Koburg 1770. (XIX. 1. 253.)
- 21) David: ein Trauerspiel von Klopftod. Hamburg 1772. (XX. 1, 3.)
- 22) 3. G. Sulzers allgemeine Theorie ber schönen Künfte. Erster Theil. Leipzig, 1771. (XXII. 1, 5.)1

In ber Lemgo'ichen auserlef. Bibliothet ber neueften beutichen Literatur, 1772-1781.

- 23) 24) Lavater & physiognomische Fragmente, 1ster und 2ter Banb. 1775 u. 76. (Bb. X. 335....)
- 25) Pfenningers Appellation an ben Menschenverstand, gewisse Borfalle, Schriften und Personen betreffend. Damburg 1776. Band . . . . . )
- 26) 3. Sonnies Auszug ber Geschichte jur Ertlarung ber Offenbarung Johannis. Leipzig. 1776. (B. X. 365.)
- 27) L. M. Gesneri Isagoge (ift abgebrudt in Berbers Schriften jur Philos, und Geschichte B. XII. 259).
- 4 3m 86fen Band ber Reuen Mig. b. Bill. mirb bei ber Angeige bes Tec'es bes hen. b. herber gefagt baß er von 1766 1777 ein fleifiger Mitarbeiter ber Bibliebef gemefen fep, und zwar vom iten bis zum 30ften Bant. Dieß ift aber nicht richtig, benn 1774 im Auguft bat hr. v. herber ber Beifeirechfel mit herrn Ricolai abgebrochen, und aller Theilnahme an ber Bibliobef entiggt.

hertere Berfe. XXV. Bit. u. Runft. XIII.

35

In bie Frantfurter gelehrte Ungeigen 1772.

- 28) Denina, Staateveranderungen von Italien. Ans bem Stal. von Boltmann ilberfest. Leipzig 1771. Erfter Band. (Rum. 54.)
- 29) Schlögere Borftellung feiner Universalbiftorie. Gettingen 1772. (Rum. 60,)
- Jo. Sal. Semleri paraphrasis, Evangelii Johannis Hal. 1771. (Mun. 61,)
- 31) Fragen an Kinber, eine Ginfeitung in bie Religion. Bon ber ascetischen Gesellschaft in Zurich. (Ebenb.)
- 32) 3. D. Dichaelis Berfuch über bie LXX Bochen Daniels. Gott. 1771. (Rum. 64.)
- 33) Betrachtungen über ben Orient. Aus Reisebeschreibungen jur Aufflärung ber h. Schrift. Aus bem Engl. überseht von Faber. Hamburg 1772. (St. 69,)
- 34) 3. Millar vom Unterschieb ber Stände in ber bürgerlichen Gelellschaft. A. b. Engl. Leipzig 1772. (Rum. 77.)
- 35) 3. Beattis über bie Natur und Unveränderlichteit der Bahrbeit, im Gegensat der Klügelei und Zweifelsucht. A. d. Engl. Kopenh. 1772. (Rum. 84. und 85.)
- J. C. Harles, de vitis philologorum nostra aetate clarissimorum. Vol. IVtum. Brem. 1772. (Num. 87.)





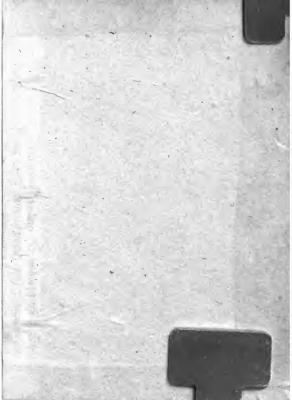

